



Glass W & W & W & \_\_\_





von Wolzogen,

Memoiren.



# Memoiren

des

föniglich preußischen Generals der Jufanterie

# Zudwig Freiherrn von Polzogen.

Aus beffen Nachlaß

unter Beifügung officieller militärischer Denkschriften mitgetheilt

von

Alfred Preiherrn von Wolzogen.



Leipzig,

Verlag von Otto Wigand.
1851.

MX 16 NG

### Vorwort.

Alls es mein am 4. Juli 1845 zu Berlin verftorbener Vater nach einer 44jährigen Laufbahn unternahm, die hier mitgetheilten Lebenserinnerungen aufzuzeichnen, da geschah dies zunächst wohl mehr, um die Muße seines Lebensabends auf eine, seiner gewohnten Thätigkeit entsprechende Weise auszufüllen, als gerade in der Absicht, ein Buch zu schreiben. So fehr ihn daher auch die Reichhaltigkeit seines Stoffs mit Liebe an sein Werk fesselte, so fand er sich doch einerseits nicht veranlaßt, auf die Form beffelben besondern Fleiß zu verwenden, und nahm andererseits keinen Unstand, sein Material je nach seiner individuellen Neigung ungleichmäßig zu bearbeiten, wie denn namentlich die ersten und letzten Capitel des Manuscripts, welche die Erlebnisse seiner Jugend, sowie seine Theilnahme an der Gründung und dem Ausbau ber deutschen Bundesverfassung von 1815—1836 schilbern, nur fragmentarisch behandelt sind. Diese Umstände haben mich jedoch nicht abhalten können, dem Wunsche meiner Familie und mehrfachen anderweitigen Aufforderungen zu genügen und mich der Redaktion dieses literarischen Nachlasses zu unterziehen, zumal die Memoiren-Literatur ber hier behandelten Epoche von deutscher Seite gegen die — oft trübe — Fluth der frangosischen Werfe dieser Gattung, dem Charafter unserer Nation entsprechend, immer noch eine überaus bescheibene genannt werden kann. Auch darf ich mich bei allen Lücken dieser historischen Mittheilungen nichts bestoweniger ber Hoffnung hingeben, daß dieselben in dem, was sie bieten, wenigstens durchgehends der Wahrheit bienen und Manches aufflären, was in der Geschichte des Napoleon's schen Zeitalters bisher aus Unkenntniß oder Courtoiste verschwiegen worden ist. Ueberdies wird Jeder, der insbesondere mit der Stellung des Berfassers während des Feldzugs von 1812 genauer bekannt ist, zugeben müssen, daß derselbe gewissermaßen ein Necht darauf hat, die ihm theils weise selbst von hohen Celebritäten der Militär-Literatur gewordene falsche Beurtheilung durch eine eigene, wahrheitsgetreue Darstellung seiner damasligen Wirksamkeit zu berichtigen.

Mein Redaktionsgeschäft insbesondere anlangend, so genügt es zu bemerken, daß sich dasselbe nächst der Sonderung des Unwesentlichen vom allgemein Interessanten hauptsächlich auf die formelle Behandlung des Stoffs, die — wie gesagt — manche Spuren einer Privat-Arbeit an sich trug, beschränkt hat, und daß auch da, wo eine solche theilweise Neberarbeitung nöthig schien, doch die ursprüngliche Fassung des Manuscripts mögelichst beibehalten worden ist. — Nicht unterlassen kann ich hierbei, noch des Verdienstes zu gedenken, welches sich der Lieutenant von Schüg II. vom königl. 13. Infanterie-Regiment bei Revision der, die Recognoscirung des russischen Kriegstheaters im Jahre 1811 betreffenden Denkschriften erworden, indem er mich mit seinem militärischen Wissen und vorzugs-weise mit seiner Kenntniß der russischen Sprache freundschaftlichst unterstügt hat. —

Daß ich endlich dem Werke — was Mancher vielleicht ungern versmißt — keine Karten beigefügt habe, geschah lediglich deshalb, um den Preis desselben nicht unwerhältnißmäßig zu vertheuern; und zugleich mit Rücksicht darauf, daß fast alle Bücher ähnlicher Art mit dergleichen bereits reichlich ausgestattet sind, so daß diejenigen, welche die Kriegsgeschichte als Studium betreiben, in dieser Beziehung niemals in Verlegenheit sein werden.

Berlin, ben 1. März 1851.

Der Herausgeber.

## Inhalt.

|      |                                                                             | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Bormort.                                                                    | •     |
| 1.   | Jugendzeit bis zum Eintritt in ben preußischen Dienft: 1773-1794            | 1     |
| И.   | Meine Dienstzeit im fonigi. preußischen Infanterie-Regiment Fürft gu        |       |
|      | Hohenlohe: 1794—1802                                                        | 6     |
| ш.   | Mein Erzieher-Amt bei tem Prinzen Eugen von Burtemberg: 1802-1805.          | 16    |
| iv.  | Der Feldzug von 1805 mit ben würtembergifchen Truppen und meine Stels       |       |
|      | lung als Flügeladjutant des Königs von Burtemberg: 1805-1807                | 23    |
| v.   | Gintritt in den ruffischen Dienst: 1807-1811                                | 38    |
| VI.  | Recognoscirung des ruffischen Kriegetheaters im Jahre 1811                  | 56    |
| VII. | Der ruffische Feldzug von 1812                                              | 79    |
| III. | Der Feldzug in Deutschland von 1813 bis zum Einzuge ber Alliirten in        |       |
|      | Frankfurt a. M                                                              | 165   |
| IX.  | Der Feldzug bes britten beutschen Bundes: Armeecorps in Solland und         |       |
|      | Belgien im Jahre 1814                                                       | 241   |
| Х.   | Der Wiener Congreß und mein Wiedereintritt in den preußischen Dienst bis    |       |
|      | gum zweiten Parifer Frieden 1814-1815                                       | 273   |
| XI.  | Mein Aufenthalt in Berlin von 1815—1817                                     | 284   |
| XII. | Mein Aufenthalt in Frankfurt a. M. als preußischer Bevollmächtigter bei der |       |
|      | Militär = Commission der deutschen Bundesversammlung: 1818—1836 .           | 297   |

bienen und Manches aufflären, was in der Geschichte des Napoleon's schen Zeitalters bisher aus Unkenntniß oder Courtoiste verschwiegen worden ist. Ueberdies wird Jeder, der insbesondere mit der Stellung des Versassers während des Feldzugs von 1812 genauer bekannt ist, zugeben müssen, daß derselbe gewissermaßen ein Recht darauf hat, die ihm theils weise selbst von hohen Celebritäten der Militär-Literatur gewordene falsche Beurtheilung durch eine eigene, wahrheitsgetreue Darstellung seiner damas ligen Wirksamsen zu berichtigen.

Mein Redaktionsgeschäft insbesondere anlangend, so genügt es zu bemerken, daß sich dasselbe nächst der Sonderung des Unwesentlichen vom allgemein Interessanten hauptsächlich auf die formelle Behandlung des Stoss, die — wie gesagt — manche Spuren einer Privat-Arbeit an sich trug, beschränkt hat, und daß auch da, wo eine solche theilweise Neberarbeitung nöthig schien, doch die ursprüngliche Fassung des Manuscripts mögslichst beibehalten worden ist. — Nicht unterlassen kann ich hierbei, noch des Verdienstes zu gedenken, welches sich der Lieutenant von Schütz II. vom königl. 13. Insanterie-Regiment bei Revision der, die Recognoscirung des russischen Kriegstheaters im Jahre 1811 betressenden Denkschriften erworden, indem er mich mit seinem militärischen Wissen und vorzugs-weise mit seiner Kenntniß der russischen Sprache freundschaftlichst unterstützt hat. —

Daß ich endlich dem Werke — was Mancher vielleicht ungern versmißt — keine Karten beigefügt habe, geschah lediglich deshald, um den Preis desselben nicht unverhältnißmäßig zu vertheuern; und zugleich mit Rücksicht darauf, daß kast alle Bücher ähnlicher Art mit dergleichen bereits reichlich ausgestattet sind, so daß diesenigen, welche die Kriegsgeschichte als Studium betreiben, in dieser Beziehung niemals in Verlegenheit sein werden.

Berlin, ben 1. März 1851.

Der Berausgeber.

### Inhalt.

|      |                                                                             | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Borwort.                                                                    | •     |
| 1.   | Jugendzeit bis zum Eintritt in den preußischen Dienft: 1773-1794            | 1     |
| П.   | Meine Dienstzeit im fonigl. preußischen Infanterie-Regiment Fürft gu        |       |
|      | Hohenlohe: 1794—1802                                                        | 6     |
| 111. | Mein Erzieher:Amt bei tem Bringen Gugen von Burtemberg: 1802-1805.          | 16    |
| IV.  | Der Feldzug von 1805 mit ben würtembergischen Truppen und meine Stel-       |       |
|      | lung als Flügeladjutant bes Ronigs von Burtemberg: 1805-1807                | 23    |
| v.   | Eintritt in den ruffischen Dienst: 1807-1811                                | 38    |
| VI.  | Recognoscirung des ruffischen Kriegstheaters im Jahre 1811                  | 56    |
| vII. | Der ruffische Feldzug von 1812                                              | 79    |
| ш.   | Der Feldzug in Deutschland von 1813 bis zum Einzuge ber Allierten in        |       |
|      | Frankfurt a. M                                                              | 165   |
| IX.  | Der Feldzug bes britten beutschen Bundes: Armeecorps in Solland und         |       |
|      | Belgien im Jahre 1814                                                       | 241   |
| X.   | Der Wiener Congreß und mein Wiedereintritt in den preußischen Dienst bis    |       |
|      | zum zweiten Barifer Frieden 1814-1815                                       | 273   |
| XI.  | Mein Aufenthalt in Berlin von 1815—1817                                     | 284   |
| XII. | Mein Aufenthalt in Frankfurt a. M. als preußischer Bevollmächtigter bei ber |       |
|      | Militar : Commiffion ber beutschen Bundesversammlung: 1818-1836 .           | 297   |

#### Beilagen.

- 1. Dentschrift über Napoleon und die Art gegen ihn Krieg zu führen.
- II. Bertheidigungs : Plan des Berzogthums Warschau gegen Außland.
- III. Denkschrift betreffend die Festung Riga.
- IV. Denkschrift betreffend bie Position von Neuermühlen bei Riga.
- V. Dentschrift über bie zu ziehenden Operationslinien und bie Lage von Dunaburg.
- VI. Denkschrift über bas Lager von Driffa und bie Recognoscirung von Sebesh, Bras- law, Ifasni, Tichernewo, Ababi, Opfa, ber Diffina und Bibgi.
- VII. Denkschrift über die Lage von Roltiniani und Swenziani.
- VIII. Denkschrift über die Recognoscirung von Borissow, Zembin, Bobr und Orscha.
- IX. Dentschrift über die Rückzugelinie von Brzesc-Litewef nach Budilowo, Oricha oder Mohilew.
- X. Denkschrift über Die Rudzugslinie von Brzese Litewsk nach Schitomir und Riem.
- XI. Dentschrift über bie westliche Granze Rußlands und Entwickelung einiger Ibeen über einen Offensiv = und Defensiv = Blan auf biefer Granze.
- XII. Militärische Dentschrift über die Schweiz.

#### Jugendzeit, bis zum Gintritt in den preußischen Dienft.

1773 - 1794.

Im elterlichen Hause zu Meiningen erblickte ich am 4. Februar 1773 bas Licht der Welt und erhielt in der heiligen Taufe die Namen: Justus Philipp Adolph Wilhelm Ludwig. —

Mein Vater (geboren am 7. December 1723, gestorben am 1. Juli 1774) war der herzoglich hildburghausen'sche Geheime-Legationsrath, Freisherr Ernst Ludwig von Wolzog en, Herr auf Bauerbach und Oberharles bei Meiningen, und nach einem alten Privilegium seiner Familie des heiligen römischen Reichs Freis und Pannerherr 1). — Leider verlor ich ihn schon in meinem zweiten Lebensjahre.

Meine Mutter, Henriette, war eine geborne Marschalk von Oftsheimb aus Waldorf unweit Meiningen (geboren den 18. Juni 1744, gestorben den 7. August 1788). — Sie hatte außer mir, der ich der jüngste unter meinen Geschwistern war, noch fünf Kinder, nämlich:

- 1) Wilhelm, geboren 1762, gestorben 1809 als herzoglich weismarscher Wirklicher Geheimer Rath und Oberhosmeister;
- 2) Carl, geboren 1764, gestorben 1808 als hollandischer Oberst und Direktor ber Forsten in Samarang auf ber Insel Java;

<sup>1)</sup> Er war das 14. Kind des kaiserlichen wirklichen Reichshofraths und Prässent sämmtlicher Landescollegien des herzoglichen Hauses Sachsen-Coburg-Meiningen, sowie herzogl. sachsen-weißenfeldsichen Premierministers Sans Christoph Freisherr von Wolzogen und Neuhauß (geb. 1666, c 734), und zwar aus dessen zweiter Ehe mit Auguste Juliane von Mordeisen.

v. Wolzogen, Memoiren.

- 3) Charlotte, geboren 1766, gestorben 1794, welche sich an einen Herrn von Lilienstern in Hilbburghausen verheirathete, aber schon im ersten Kindbette starb;
- 4) Friedrich, geboren 1769, und in demfelben Jahre wieder gesftorben;
- 5) Auguft, geboren 1771, gestorben 1825 als fonigl. preußischer Obrist in Munfter.

Nachdem ich meine erste Erziehung im väterlichen Hause, und später in einer ländlichen Benstonsanstalt bei dem würdigen Prediger Sauerteig zu Waldorf unweit Meiningen erhalten, brachte mich meine Mutter am 9. September 1781 auf die damals berühmte Carlsschule nach Stuttgart, welche auch meine drei älteren Brüder bereits besucht hatten, und zum Theil noch besuchten.

Die Einrichtung dieser Anstalt war bekanntlich eine durchaus militärische: sie zerfiel in 3 adelige und 3 bürgerliche Compagnieen, jede zu 180 Röpfen, welche von einem Hauptmann und einem Lieutenant commandirt Außerdem waren bei jeder Compagnie noch zwei Unteraufseher angestellt, die auf den Salen, welche die Compagnie bewohnte, in den Freis ftunden und bei Nacht bie Aufsicht führen mußten. — Der Unterricht wurde in großen Börfälen ertheilt. Geräumige Bofe zum Spielen und ein großer Garten mit 3 Baffins jum Baben beforberten bie Gefundheit ber jungen Leute. Im Garten hatte jeder Afademift ein fleines Grundstück zu eigner Bestellung. Die Hauptmängel des Instituts waren, daß als einziges Erziehungsprincip lediglich die Erweckung des Chrgeizes galt, die tiefere sittliche Bildung der jugendlichen Charaftere mithin völlig hintangesett, und überdies auch der Unterricht, wenigstens in den niedern Rlaffen, nicht gründlich genug ertheilt wurde, welchem Umstande ich es denn auch beizumessen habe, daß ich es weder im Lateinischen noch im Griechischen je weit gebracht, ja, daß ich selbst das Französische und sogar die Muttersprache niemals vollkommen grammatisch richtig schreiben gelernt habe. Die Lehrer waren nur mittelmäßig, und der Lehrplan mit zu vielen Lehrgegenständen überfüllt.

Auch das Aufsichtspersonal ließ viel zu wünschen übrig, den Chef des Instituts, den Obersten und herzogl. General-Abjutanten von Seeger, sowie den zweiten Commandeur, Major Alberti, nicht ausgenommen. — Die Instructoren im 1. Cursus taugten fast ohne Ausnahme sämmtlich nicht viel; im philosophischen Cursus waren sie besser, doch machte man auch hier nur geringe Fortschritte, weil die Vorsentnissse sehlten. Psychologie und Moral hörte ich bei Prosessor Abel, einem sansten liebenswürdigen

Gelehrten; schöne Wissenschaften bei Bardili, Religion bei dem Prälaten Cloß. Confirmirt hat mich der berühmte Plank, damals Prediger bei der Akademie, später Prosessor in Göttingen. Französisch lernte ich bei dem Hospirath Bär, einem sein gebildeten, aber saulen Manne; Physis bei dem Prosessor Rappold, der etwas bornirt und langweilig im Vortrage war; Mathematik beim Hauptmann Duttenhofer, der sich viel Mühe gab, und besonders das Aussichmen recht gut lehrte, weshalb ich auch schon früh viel Vergnügen daran fand. In der Algebra unterrichtete mich Prosessor Mohl, zu meinem Bedauern sedoch nur ein halbes Jahr; denn derselbe war ein ganz vortrefflicher Lehrer, obschon voller origineller Sonderbarsseiten.

Nach Absolvirung dieses 2. Eursus, der zwei Jahre dauerte, fing der militärische an. Die Lehrer in demselben waren: ber hauptmann von Miller, der die Artillerie sehr mittelmäßig vortrug; deffen Bruder, der Rittmeifter v. Miller, ein gescheibter, liebenswürdiger Mann, ber bie Taktif ohne besondere Gründlichkeit lehrte; ferner der Hauptmann Sahn (gestorben als heffen-darinftädtischer Artillerie-General), ein Mann von vielen Kenntniffen, bei dem man wohl etwas hatte lernen können, wenn er nicht die meisten Lehrstunden mit Plaudern zugebracht hätte; der gelehrte, aber bizarre Major Röfch, ein ausgezeichneter Theoretifer, obwohl er fich in der Geschichte der Kriegskunft, die er vortrug, allzulange bei den Präada= miten aufhielt, überdies aber vom Praktischen seiner Wissenschaft keinen Begriff hatte; Die Geschichtslehrer Drück und Schott, von benen ber lettere durch sein bedeutendes Rednertalent vortheilhaft auf die jugendliche Auffaffungegabe wirfte; ber Geograph und Statistifer, Professor Frang, mit einem fehr anziehenden Bortrag; und endlich ber Dberft von Seeger, der ein langweiliges Collegium über den Dienst las, worin er nur von den allergewöhnlichsten Dingen handelte.

In Folge meiner natürlichen Fähigkeiten und Lernbegierde war ich bei meinen Lehrern stets sehr gut angeschrieben, und wurde wiederholt mit der golztenen Preismedaille beschenkt, sowie auch am 18. April 1790 zum Nitter des Ordens: "bene merentibus" ernannt, einer Deforation, die man jedoch nach Beschluß der akademischen Lausbahn wieder ablegen mußte. — Durch Berleihung dieses Ordens genoß man viele Borzüge vor den übrigen Akademisten. Die Nitter desselchen — Chevaliers genannt — hatten einen besondern Schlassal, in dem keine Aussicht stattsand; im Speisesaal saßen sie zu oberst der übrigen Taseln an einem runden Tisch, und bekamen bessere Gerichte. Ihre Zahl bestand selten aus mehr, als 8 oder 9. Mit mir

zugleich waren chevaliers: Baron von Marschall, späterer herzogl. nassauischer Minister; Herr von Barnbüler, ber 1830 als königl. würtembergischer General-Lieutenant gestorben ist; Ehristian Heinrich Pfaff, noch als Prosessor der Medicin zu Kiel lebend, und Euvier, ber als Conservateur bes Pariser naturhistorischen Museums und botanischen Gartens am 13. Mai 1832 gestorben, und unstreitig der berühmteste unter uns geworden ist. —

Bekannt ift es, daß ber Herzog Carl fich personlich ungemein für das von ihm gestistete Institut interessirte, ja, daß dasselbe so recht eigentlich sein Stedenpferd war. Fast täglich inspicirte er uns, theilte mit eigner Sand Strafen und Belohnungen aus, und fehlte namentlich bei ben vierteljährigen Craminibus niemals. Bei einer folden Gelegenheit blamirte fich einft einer meiner Klaffengenoffen im Lösen eines Erempels an der Tafel vor ihm dermaßen, daß er wuthend rief: "er folle sich zum Teufel scheeren, und ben Bolzogen an die Tafel laffen!" Ich hatte indeffen gar nicht aufgepaßt, und bestieg baher bas Katheber mit flopsendem Berzen und ber sicheren Aussicht auf ein ähnliches Schicksal, - als mir plötlich ein guter Genius einflüsterte, der Herzog, welcher selbst von der Mathematik nur sehr wenig verstand, werde wohl leicht zu täuschen sein, wenn ich es nur an der gehörigen Dreistigkeit nicht fehlen lasse. Dhne Umftande fing ich also an zu malen und zu beweisen, bis ich endlich burch eine ganze Armee von Sinus= und Cofinus-Duadraten zu einer fo einleuchtenden Schlufgleichung gefommen war, daß dem Alaffenlehrer und meinen Mitschülern die Saare gu Berge ftanden, ber Herzog aber, ftolz ein folches Benie auf feiner Schule gezogen zu haben, mich der ganzen Klasse als Muster vorstellte. —

Noch mag hier eine andere Anekote von der Carlsschule ihren Plat finden. Der Herzog hatte die Einrichtung getroffen, daß jeder Eleve, wenn er etwas peccirt hatte, sich von seinem Klassenlehrer einen Zettel geben lassen mußte, worauf sein Vergehen verzeichnet stand. Diesen Zettel hatte der Unglückliche dann selbst dem Herzog zu überreichen, um von ihm personlich seine Strase entgegen zu nehmen. Nun war aber damals gerade ein junger, durchtriebener Graf Nassau auf der Schule, dem die Zettel immer schookweise zusielen. Eines Freitags, da der Herzog am Arm seiner Maistresse, der Gräfin Franziska von Hoheim, nach seiner Ges

<sup>1)</sup> Sie war 1748 geboren, und zuerst von ihrem unbemittelten Bater, Freiherrn v. Bernardin, an den alten Baireuther Kammerherrn, Baron v. Leutrum, verheirathet worden. Serzog Carl hatte sie entführt, liebte sie leidenschaftlich und ver-

wehnheit die Schule inspicirte, und ihm Graf Nassau ein ganzes Körbschen solcher Strafzettel überreichte, fragte ihn der Erstere zornig: "aber Graf Nassau, wenn Er nun Herzog wäre, und ich Graf Nassau, was würde Er dann mit mir anfangen?" — Dhne sich im mindesten zu besinznen, ergriff Nassau den Arm der Gräfin, gab ihr einen derben Kuß, und erwiederte: "Ew. Durchlaucht, das würd ich thun und sagen: fomm', Fränzel, laß den dummen Jungen stehen!" — Der Herzog, frappirt von der Geistesgegenwart und Unverschämtheit des Schuldigen, hielt es für's Beste, die Geschichte scherzhaft aufzunehmen, und erließ ihm noch obenein alle Strafe.

Um 1. April 1792 verließ ich die Alfademie, zwar ohne mir große Kenntniffe und grundliches Wiffen angeeignet zu haben, aber boch ausgeruftet mit einem Sinn für Ordnung und Bunktlichkeit, ber mir in meiner spätern militärischen Laufbahn fehr zu Statten gefommen ift. ich glücklicher Weise von dem Hauptnachtheil, den die Erziehungsprincipien dieses Instituts auf viele seiner Zöglinge ausgeübt haben, - von der verzehrenden Flamme des Chrgeizes ziemlich verschont geblieben, weil meine Natur sich nicht leicht aus dem Gleichgewichte bringen ließ. — Ich wurde nun sofort zum Lieutenant bei der Grenadier-Compagnie der Garde-Legion ernannt. Die Uniform war roth und grun mit Gold; dazu weiße Unterfleider und Barennüten. Ich bezog die Caferne an dem chemaligen Seil = und Tubinger Thor, und gab mich allerdings im ersten Freiheitsrausche vorzugsweise ben Zerstreuungen der Jugend hin, war übrigens aber eifrig in meinem Dienft, und erlangte bald bie Zufriedenheit meines Commandeurs, bes Dberften von Wolfsteel, deffen Saus mir von der Zeit an offen ftand. Auch fehlte es mir sonst nicht an angenehmem Umgang, und namentlich muß ich hier bes gentalen Friedrich Schiller gedenken, der mit meinen beiden ältesten Brüdern noch zusammen auf der Carlsschule gewesen war, und sich bamals gerade mit seiner Frau viel in Beilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart aufhielt. Im Jahre 1794 wurde er durch die Heirath meines älteften Bruders mit seiner Schwägerin Caroline, geb. v. Lengefeld, mein Schwager, und hat mir bis zu seinem Ende ftets treue Freundschaft bewahrt. Ich komme noch öfters auf ihn zurück.

mählte sich sogar 1786 nach dem Tode seiner Gemahlin morganatisch mit ihr. Sie war das einzige weibliche Wesen, welches die Räume der Akademie betrat. — In allgemeiner Achtung wegen des guten Einflusses, den sie durch die Eigenschaften ihres Herzens auf den Herzog ausgeübt, starb sie — als Berzogin zu Würtemberg und Teck im Jahre 1811.

Die Legion des Herzogs Carl war eigentlich mehr eine Spielerei, als ein ernstliches Soldatenwesen, und somit auch durch den Dienst bei dersels ben wenig zu lernen. Ihre einzige militärische Handlung war ein Zug an die westliche würtembergische Grenze im Jahre 1793, zu deren Bewachung sie bei Illingen und Mühlacker Cantonnirungs-Duartiere bezog, während das Corps des schwäbischen Kreises bei Kehl stand, — vermuthlich, weil beunruhigende Nachrichten über die Bewegungen der Franzosen jenseits des Mheins eingegangen waren. — Nach dem Ableben des genannten Fürsten — am 24. October 1793 — wurde sie von seinem Nachsolger, dem Herzog Ludwig, gänzlich ausgelöst, überhaupt aber sämmtliches Militär verabsichiedet, und erst nach und nach wieder einige Regimenter errichtet; unter anderen auch das Regiment von Hügel, zu welchem ich versetzt ward, und nun mit der Grenadier-Compagnie nach Ludwigsburg in Garnison kam.

#### 11.

Meine Dienstzeit im königt, preußischen Infanterie-Regiment Fürst von Hohenlohe.

1794 - 1802.

Der inzwischen 1792 ausgebrochene Revolutionsfrieg und die uns Bürtembergern immer naher rudende Stellung bes Rriegstheaters, sowie der damals bei jedem jungen Menschen erwachte Drang, an den größeren Weltereigniffen Theil zu nehmen, andrerseits aber auch die sichere Ueberzeugung, daß ein längeres Berbleiben im würtembergischen Dienste nie zur Realistrung meiner Hoffnungen und Wünsche führen würde: brachten da= mals in mir ben Entschluß zur Reife, Dienste in einem größeren Staate zu fuchen; — und da mir gerade zu dieser Zeit Gelegenheit wurde, das ziemlich bedeutende öfterreichische Lager bei Schwetzingen unter dem Fürsten von Sohenlohe=Rirchberg zu befuchen, und mich auf diese Weise mit den Gin= richtungen einer größern Armee bekannt zu machen, fo konnte ich bie Begierbe, meinen Plan auszuführen und den Krieg mitzumachen, vollends nicht mehr unterdrücken; ich beschloß daber, sofort um meine Entlassung beim Bergog einzufommen, und mein Beil anderwärts zu suchen. Glücklicher Weise hatte ich indessen nicht nöthig, mich erft lange abenteuernd in der Welt herumzutreiben, da es das Schickfal so fügte, daß ich bald eine meinen

Wünschen entsprechente Unstellung in der föniglich preußischen Urmee fant. —

Es fam nämlich im Anfang bes Jahres 1794 ber bamalige königl. preußische Major vom Generalstabe, Chriftoph von Massenbach, welcher früher mit meinen ältern Brüdern gleichfalls die Carlsichule besucht, und hernach noch selbst eine Zeit lang im würtembergischen Dienste gewesen war, jest aber fich als General-Quartiermeister bei tem Corps bes Fürsten von Sobentobe-Ingelfingen befand, - zum Besuch feiner Berwandten nach Stuttgart; ich machte baselbst seine Befanntschaft, theilte ihm meine Buniche und Plane mit, und er redete mir zu, in preußische Dienste zu treten, versprach mir auch, selbst bie bazu erforderlichen Schritte bei dem Fürften von Sobentobe für mich thun zu wollen. In Folge teffen wurde ich, weil eine Offizierstelle vorläufig nicht vacant war, unterm 8. Mai 1794 als Portepecfähnrich, jedoch mit ber Erlaubniß, die Offizieruniform tragen zu dürfen, in das Infanterie-Regiment Fürst Sohenlohe einrangirt, konnte jedoch, da ich meinen Abschied aus dem würtembergischen Dienst nicht früher erhielt, erft im November beffelben Jahres zu Trebur ins Regiment eintreten, als daffelbe eben Marschordre nach Polen erhalten hatte, jo daß ich hoffen konnte, in kurzer Zeit an den Ufern der Weichsel vor bem Feinde zu ftehen. -

Aber schon in der Gegend von Eisenach am 21. November erhielten wir, da die Affaire in Polen inzwischen einen gunftigeren Berlauf genommen, Contreordre, und mußten demzufolge sofort wieder nach dem Rhein zurückfehren. Das Hauptquartier bes Fürsten fam nun nach Groß-Gerau umveit Darmstadt, das Corps selbst aber in sehr schlechte Cantonnirungs= quartiere längs bes bereits zugefrorenen Rheinstromes. Die Frangosen standen und gegenüber in Erdhütten, und litten entsetlich von der Kälte. — Huch bei uns war ber Dienst lästig; benn, abgesehen bavon, baß wir sehr dicht auf einander gepfropft lagen (in einer Bauernstube 2-3 Offiziere und oft außerdem noch 20 Mann), so mußten wir jeden Morgen schon vor Tagesanbruch unter's Gewehr treten. Das Regiment Hohenlohe war nebst 1 Batterie gang in dem Rheindorfe Buttelborn untergebracht. 218 die Folgen dieses dichten Zusammenliegens stellten sich natürlich bald mancherlei Krankheiten ein, unter tenen die Kräte auch mein Loos wurde. Erft nachdem bas Rheineis aufgegangen war, befamen wir beffere Quartiere. giment wurde im Hauptquartiere Groß-Gerau untergebracht, von wo wir jungeren Offiziere oft nach Darmstadt ritten, um und auf verschiedene Urt zu bivertiren. Inzwischen waren bie Friedensunterhandlungen Preußens

mit Frankreich schon ziemlich weit vorwärts geschritten, und das Hauptsquartier des Fürsten Hohen ohe fam im Jahre 1795 nach Franksurt a. M., wo die beiden Musketiers Bataillons von Hohen ohe nebst dem sächsisschen Grenadiers Bataillon Barnekow die Garnison ausmachten. Ich stand bei der Leibs Compagnie des Fürsten Hohen ohe (der ersten — Capitan von Hahn —), und genoß die besondere Auszeichnung, daß mir der Fürst persönlich sehr gewogen war, und mich fast täglich zu Mittag einlud. — Ueberhaupt habe ich eine angenehmere Garnison niemals gehabt; denn wir Preußen waren in der buntsbelebten alten Reichsstadt vorzugsweise gern geschen, weil unser König, Friedrich Wilhelm II., der selbst in Franksurt restdirte, mit dem ihm von seinem großen Uhnherrn hinterlassenen Schaße nicht eben haushälterisch umging, und viel Geld unter die Leute brachte. — Natürlicher Weise seine biesem Regierungs Princip auch die Urmee wahre Tage von Capua.

Im Sommer dieses Jahres mußte jedoch das Negiment Hohe nach seiner eigentlichen Garnison Breslau zurückmarschiren, wo wir jungen Offiziere die lachenden Gegenden des Rheins und des Mains freilich Ansfangs sehr vermißten, obwohl unsere neue Garnison auch des Vergnügens mancherlei bot, und es namentlich damals schwerlich eine zweite Stadt in der preußischen Monarchie gab, wo der Offizier so allgemeinen Zutritt zu allen Gesellschaften hatte, und überall der dien-venu war. —

Vor Allem trug zur Belebung der geselligen Zustände bas haus unfere Chefe, bes Fürsten Sohenlohe, bei. Es fehlte in bemfelben nies mals an Luftbarkeiten ber verschiedensten Urt : Concerte, Balle, Romödien jagten einander; und hauptsächlich war es die lebenslustige und geistreiche Gemahlin bes Fürsten, welche bei solchen Gelegenheiten burch ihre Liebens= würdigfeit Alles zu elektrifiren wußte. Schade, daß ihr Verhältniß zum Fürsten nicht das beste war, wozu die Ursache in ihrem übergroßen Hange zur Ausschweifung und zu romantischen Abenteuern gesucht werden mußte. Unbegreiflich bleibt es aber trot dieser noterischen Eigenschaften, wie sie in der Folge ihren Gemahl und sechs liebenswürdige Kinder heimlich hat verlaffen, und mit einem Offizier bes Regiments, bem Lieutenant von Saden, der schon längere Zeit vorher auf sehr vertrautem Fuße mit ihr gelebt, hat durchgehen können. — Sie flüchtete mit ihm zuerst nach Dresten, und ließ daselbst, um etwaigen Nachforschungen nach ihr zu begegnen, durch ihre allein im Gafthof zurudgelaffene Rammerjungfer eine abenteuerliche Geschichte von ihrer Ermordung verbreiten, während sie felbst mit ihrem Lieb= haber ihre Flucht nach Mecklenburg fortsette, und fich bort bald barauf auch wirklich vermählte. Die Dresdner Mord-Intrigue wurde indeffen sehr bald aufgeflärt, indem die von den Gerichten bei der Untersuchung zugezogenen Chemifer die Blutspuren, welche in dem von der Fürstin bewohnt gewesenen Zimmer ausgesprengt gefunden wurden, nach genauer Analyse für Ochsenblut erklärten, und damit die Unmöglichkeit des angeblich an der Fürstin verübten Verbrechens unzweifelhaft barthaten. - Auch Die Schwester bes Fürsten, Die Pringeffin Cophie, liebte bas Vergnügen. Gie hatte zwar weniger Pifantes, als bie Fürstin, war aber dafür in ihrer Conversation gediegener und ernster; auch vertrat fie bei ben Kindern ihres Brubers auf eine würdige Weise Mutterstelle. —

Ein zweites, fehr großes Saus in Breslau war bas bes Grafen Hoym, Minifters von Schlesten. Dbwohl Fürst Sohen lohe mit ihm auf ziemlich gespanntem Fuße lebte, so waren boch die Offiziere auch in diesem Hause auf aufgenommen. Gine merkwürdige Erscheinung war die Gemahlin bes Grafen: - eine überaus bespotische, sonst aber im Grunde doch brave Frau, deren Aeußeres man übrigens schon fürchten mußte. Besonders grausam und strenge war sie gegen junge Damen, die nach ihrer Unficht bem Vergnügen zu fehr hulbigten. Oft habe ich die armen gedrückten Schönen in vollem Aerger über ihre unausstehliche Tyrannei seufzen, und fich gegenseitig ben Schwur leiften hören, daß fie fich noch einmal bitter an ihr rächen wollten, wenn nur erst ihr Mann, der allmächtige Minister, das Zeitliche gesegnet haben würde! — Als ich jedoch 1813 wieder nach Breslau fam, war zwar der Minister todt, die Gräfin Soym tyrannisirte aber die junge Welt noch gang in der alten Weise, ohne daß es eine ihrer Zöglinginnen gewagt hatte, als Cumenide gegen fie aufzutreten. — Ueberaus liebenswürdig tagegen war ihre jungere Tochter, die Gräfin Malzan, beren höchft comfortables Haus zu Liffa ich häufig besuchte. —

Die erfte Zeit meines Aufenthalts in Breslau verftrich ohne besondere Greigniffe, abgesehen von dem Aufftand ber Sandwerfogesellen im October 1796, ber die Stadt allerdings in nicht geringe Bestürzung versetzte. -Der Grund und Hergang Dieser fleinen Revolution war folgender. — Schon im Jahre 1794 war es zwischen bem Magistrat und ben Sandwerksgesellen, die höheren Arbeitslohn verlangten, zu einer Reibung gefommen, die so ernsthafte Auftritte herbeiführte, daß die Ruhe nur durch Kanonen wiederhergestellt werden konnte. Das energische Benehmen der Garnison bei tiefer Affaire hatte bie Sandwerksburschen gegen tiefelbe im höchsten Grade erbittert, und eine unversöhnliche Buth in ihren Bergen zurückgelaffen. --

Auch andere Civilisten aus den bessern Ständen hegten diesen geheimen Groll gegen das Militär — in Erinnerung an den früheren Soldatendruck unter dem chemaligen Gouverneur, dem alten rauhen General von Tauengien, der nach Art des Königs Friedrich Wilhelm I. felbst Beheinrathen mit dem Stode zu drohen und fie "Schlingel" und "Gfel" zu tituliren pflegte. Zu dieser allgemeinen Mißstimmung fam nun noch als nächster Anlaß zum Aufstande folgende Begebenheit hinzu. — Am 5. October 1796 desertirten vom Regimente Hohenlohe zwei Burschen, und hielten fich eine halbe Meile von Breslau entfernt in einem Sumpfe versteckt, woselbst eine Soldatenfrau fie gewahr wurde, und beim Regimentsadjutanten, dem Lieutenant von Bord, anzeigte. Diefer ftattete fogleich weitere Meldung von diesem Vorfall ab, und erhielt hierauf Besehl, mit 12 Unteroffizieren dorthin zu eilen, und die Delinquenten einzubringen. Als er in Folge beffen an den Ort des Versteckes kam, fand er dieselben in Gesellschaft eines Fischers und seines Knechtes, welche er sogleich — als Hehler — mitarretirte und nach ber Stadt hereintransportiren ließ. Unglücklicher Weise hatte Bord zuvor etwas getrunken, und war dadurch in einen so animosen Zustand gerathen, daß er sich bei diesem Transport so weit vergaß, die Arrestaten auf dem Wege durch die Stadt nach der Sauptwache zu mißhandeln, und dadurch einen bedeutenden Auflauf zu verursachen, so daß bald nach seiner Ankunft auf der Hauptwache der Plat vor derselben mit wüthenden Menschen dicht besetzt war, die ungeftum die Befreiung der beiben Civiliften forderten. Statt beffen sprang Bord mit seinen Unteroffizieren mitten in die Menge hinein und brohte ihr mit bem Die Bürger zerstreuten sich zwar hierauf, aber nur, um in der erbittertsten Stimmung von dort erft auf's Nathhaus, und dann nach dem Ring, dem Sauptplage Breslau's, zu ziehen, woselbst fammtliche Offiziere eben zur Parole versammelt waren. Dort forderten fie von dem Commandanten, General von Gravenig, ungeftum die Auslieferung des Lieutenants von Bord, und zum Unglück erschien dieser, während der General sie durch das Versprechen einer genauen Untersuchung ihrer Sache bestmöglichst zu beschwichtigen suchte, selbst auf dem Baradeplate, wodurch die erhitzte Menge in eine solche Buth gerieth, daß wir Offiziere uns plöglich von allen Seiten umringt sahen und vom Leder ziehen muß= ten, um thätliche Insulten zu vermeiden. Wirklich war nun auch in Zeit von fünf Minuten der ganze Ring von Civilisten gereinigt, ihre Aufregung aber natürlicher Weise nur doppelt gewachsen. Denn furz darauf — schon um 2 Uhr Nachmittags — versammelte sich ein großer Hause Menschen

auf tem fogenannten Salgringe, und zog von ba nach ber hauptwache. Dort war eben der Commandant zu Pferde angefommen, um einen letten Beschwichtigungsversuch zu machen; er wurde jedoch von Niemand mehr gehört, vielmehr gleich mit dem cannibalischen Rufe: "der Lieutenant Bord muß hängen!" empfangen. — Umwillig hierüber ritt er einige Kerls über ben Haufen, und fließ ben Nachbrängenden seinen Degen in bie Babne. Siermit war bas Signal zur offenen Emporung gegeben ; - Gravenit wurde mit Roth und Steinen beworfen, vom Pferde herabgeriffen, und ware nicher umgebracht worden, wenn ihn nicht eine eben anrückende Patrouille noch zur rechten Zeit befreit hatte. Nun wurde die ganze Garnison sofort allarmirt, und ftand innerhalb einer Viertelftunde ichon mit Sad und Pad auf ihren betreffenden Waffenpläten. — Bald barauf hörte man an verschiedenen Stellen schießen. Bon ber Infanterie fam indeffen nur eine envas entfernter liegende Füstlier-Compagnie mit ben sonst überall gleich retirirenden Aufrührern in's Gedränge, und mußte eine Salve geben, wobei etwa 10-12 Bleffirte aus dem Bolfe blieben. Dagegen ließ der, das Zeughaus vertheidigende Artillerie Dffizier, jobald ber Pobel Miene machte, daffelbe zu fturmen, mit Kartätschen barunter feuern, so baß es auf ter Schubbrude allein gegen 70 Bermundete und Totte gab. der Generallieutenant von Dolffs gab seinem Kuraffier=Regimente den Befehl zum scharfen Ginhauen, wodurch die Strafen fehr schnell gefäubert wurden. Die Garnison mußte indessen, da die Handwerksgesellen die Arbeit ferner verweigerten, noch einige Tage auf ihren Sammelplägen bivouafiren, bis alle aufrührerischen Köpfe arretirt, und die Ruhe vollkommen wieder hergestellt war. - Der König ließ hierauf die gange Cache auf's Strengfte untersuchen, und bewies ber Stadt Breslau seine Ungnabe baburch, baß er ihr bas alte Privilegium, ihren Stadt = und Polizeidirector aus der Zahl ihrer Bürger selbst wählen zu durfen, nahm, ben alten Director, einen schwachen und unthätigen Mann, ohne Weiteres absetzte und einen alten invaliden Ctabsoffizier, der feinen Spaß verftand, an biefen Poften feste. -

Obwohl ich nun auch in Breslau größtentheils ein lustiges Leben führte, viel tanzte und in Gesellschaft ging, und überall — namentlich im Hause meines Chefs — gern gesehen wurde, so vernachlässigte ich deshalb doch außer meinem Dienste auch meine theoretischen Studien keineswegs. Besonders einsig trieb ich die Mathematif fort, und fing auch in dieser Wissenschaft etwas zu schriftsellern an. — Ueberhaupt machte ich mich setzt eigentlich erst recht ernstlich daran, die Lücken meiner Jugendbildung aus zufüllen, und mich in allen Zweigen des Wissens genauer umzusehen.

Viel übte ich mich bamals in Necognoscirungen auf verschiedenen Terrains, und benutte dazu theils die Umgegend von Breslau, theils auf weiteren Ausflügen die Gegend um Schweidnitz und das schlesische Gebirge, auf welchen Wanderungen Tempelhof's Geschichte des siebens jährigen Krieges mein steter Begleiter war. Unter Anderem studirte ich auch das Lager bei Würben, bei welcher Gelegenheit ich die interessante Familie von Zedlitz auf Teichenau kennen lernte. — Ich komme später noch auf dieselbe zurück. —

Bei meinen Studien leistete mir vornehmlich die Bibliothef des Fürsten Hohen lohe, sowie dessen reichhaltige Kartensammlung vortresseliche Dienste; auch darf ich nicht verschweigen, daß mein Wissen durch den Umgang mit dem Rittmeister, nachmaligem General von Lossau, sowie insbesondere durch den Obersten von Massend, der von Zeit zu Zeit nach Breslau kam, vielsach bereichert worden ist. — Auch erhielt ich das mals durch des Letztern Berwendung mehrere militärische Bücher für die in Hamburg von Bohn redigirte "Allgemeine deutsche Bibliothef" zu recenstren, wodurch ich abermals Gelegenheit gewann, mir tiefer einzgehende Kenntnisse in meine Fachwissenschaften zu verschaffen.

In diese Zeit fällt auch noch meine erste Bekanntschaft mit dem nachmaligen Feldmarschall Grafen von Gneisenau, mit dem ich in späterer Zeit in freundschaftlichen Verhältnissen gelebt zu haben mir schmeicheln darf. Damals war er Hauptmann bei dem Füstlier-Vataillon, von Raben au in Jauer, kam aber oft nach Breslau herüber.

Gestatteten mir nun auch die damals bestehenden friedlichen Verhältnisse zwischen Preußen und Frankreich nicht, mich auf dem Schlachtselbe zu
einem tüchtigen Soldaten auszubilden, so boten doch die alljährigen Revüen
und Herbstmanöures mannichsache Gelegenheit dar, mich auch mit der praktischen Seite der Kriegssunst bekannt zu machen, zumal da mich der Fürst
Höheren Offizieren zusamen, mir aber um so willsommener sein mußten,
als ich auf diese Weise doch schon frühzeitig an ein größeres Commando
und einen weitern Ueberblick gewöhnt wurde.

Schon aus den gewöhnlichen Exercierübungen mit der gesammten Garnison ließ sich Manches lernen, da diese, wenn die Rekruten eingeszogen und ausgebildet waren, zahlreich genug war, um bedeutendere Manövres aussühren zu können. — Sie bestand nämlich zu dieser Zeit aus 9-10,000 Mann.

Um 14. December 1797 wurde ich gum Seconde-Lieutenant ernannt, und jog bald barauf zum General von Gravenit, ber mir außerordentlich wohl wollte. Leider starb mein freundlicher Wirth schon ein Sahr barauf, und Breslau verlor an ihm einen eben jo wackeren, als bigarren Mann. Alls er seinen Tod herannahen fühlte, ließ er sich feinen Sarg machen, legte fich hinein, und erwartete fo, um, wie er fich ausbrückte, bie Procedur bes Begrabens zu vereinfachen, in ruhiger Faffung fein lettes Stündchen. Wirklich frand er auch von diefem Lager nicht wieder auf, sondern verschied auf demselben etwa acht Tage, nachdem er es beschritten. - Ich habe in seinem Quartier viel ftubirt, benn er ftorte mid wenig, außer wenn ihn sein großer Enthufiasmus für bie Schiller's schen Gedichte, von denen er sich die schönsten auf Velinpapier besonders hatte abdrucken laffen, in eine Art Fieberparorysmus versette, in welchem er fich öfters gebrungen fühlte, mir einige Stunden lang seine Lieblingsftude, namentlich "Das Lied an bie Freude," in größter Emphase vorzudeclamiren. - Un feine Stelle fam nachher ber General von Rrafft, eine allerdings weniger poetische und bizarre Natur, obwohl sonst auch ein Chrenmann. -

Im Februar 1798 wurde ich majorenn, und reifte deshalb auf den Bunsch meines ältesten Bruders, um unsere Erbschafts-Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, auf einige Zeit nach Weimar, woselbst er als Kammerherr und Kammerrath angestellt war. Hier, sowie am Hofe der Berzogin Umalie zu Tiefurt erneuerte ich die früher schon gemachte Bekanntichaft mit Goethe, Wieland, Berder, Böttiger, Anchel und der Mademoiselle Jagemann, nachmaligen Frau von Bengendorf, welche, bei ber gedachten Herzogin Mutter placirt, sich vornehmlich burch ihr schönes Gesangs-Talent auszeichnete. Alle biese Personen gingen im Sause meines Bruders fast täglich aus und ein, so daß es an geistreicher Unterhaltung niemals fehlte. Auch fah ich hier häufig die liebenswürdige Schriftstellerin Umalie von Imhof, sowie ten Dichter Jean Baul, ber gerade von einer Reise nach Berlin zurückgekehrt war. Sein überaus lebhafter Beift und seine ungemeine Jovialität machten ihn zum liebens= würdigften Gesellschafter. Auch verschmähte er die Genüsse des Lebens so wenig, daß ich ihn öfters in ziemlich benebeltem Zustande nach Sause zu bringen die Freude hatte. Goethe verglich ihn in folchen Momenten mit einem Salamander, womit seine damalige hagere Geftalt vortrefflich bezeichnet war. Auch Schiller, der zu dieser Zeit noch in Jena lebte, besuchte ich auf einige Tage, und wurde von ihm und seiner trefflichen

Frau auf das Herzlichste aufgenommen. Namentlich viel sprach er mit mir über 28 allenftein, ber ihn damals lebhaft beschäftigte. langte, ich folle ihm ein treues Bild von einer Schlacht bes 30fahrigen Rrieges liefern, damit er aus diefer Beschreibung die Grundfarben gur Schilderung des Todes von Mar Viccolomini entlehnen fonne; als ich ihm aber mit Karthaunen, Colubrinen und Bombarden fam, ba schlug. er die Hande über dem Ropfe zusammen, und rief: "Wie können Sie nur verlangen, daß ich eine Scene, welche ben höchsten tragischen Eindruck auf die Zuschauer zu machen berechtigt ist, mit so viel Knall und Dampf anfüllen soll?! Mar fann nicht durch eine Rugel enden; auch muß sein Tod nur erzählt, nicht dargestellt werden, ähnlich wie Theramen in der Phadra Sippolyt's Ende berichtet!" - Er fann noch lange hin und ber, wie er seinen Selden nach diesen Grundsätzen am besten aus der Welt schaffen möchte, und jeden Tag brachte ich ein neues Project dazu, das er jedoch als viel zu friegswissenschaftlich immer wieder verwarf. Endlich hatte er feinen Entschluß gefaßt: "Ich hab's"! — sagte er — "Mar barf nicht durch Keindes Hand, er muß unter dem Hufschlag seiner eigenen Rosse an der Spike seines Rurasster-Regiments des Todes Opfer werden!" — und so entstand die herrliche Erzählung des schwedischen Hauptmanns, die wir heute Alle noch mit Bewunderung lefen. — Alls ich von diesem intereffanten Ausfluge nach meiner Garnison zurückgekehrt war, fand ich mich inzwiichen zu dem neu errichteten, aus den Regimentern Sobenlobe und Trenenfels combinirten Grenadier-Bataillon versett, und zwar, meinem Bollmaß entsprechent, zur 1. Compagnie, indem der Zweck des Königs bei Errichtung biefer Grenadier-Bataillons dahin ging, durch fie eine Elite ber Armee zu bilden. — Ich trieb zu dieser Zeit vorzugsweise Französisch, ftudirte fleißig Turenne's Feldzüge, und überreichte bei einer ber folgenden Revuen 1), da ich die Ehre hatte, zur Königswache commans dirt zu werden, Er. Majestät persönlich eine Abhandlung "über den Dienst der Schützen", die beifällig aufgenommen wurde. — Auch sah ich bei dieser Gelegenheit zuerst die in allen Reizen jugenblicher Unmuth und Liebenswürdigkeit strahlende Königin Louise, welche ihren Gemahl in's Hauptquartier nach Liffa begleitet hatte, und fich fast täglich auf den vom Kürsten Sohenlohe trot des strömenden Regens im dor= tigen Lager arrangirten Bällen vortrefflich zu amufiren schien, auch felbst bis gegen 10 Uhr an den Tänzen Theil nahm. —

<sup>1)</sup> Am 28. August 1800.

Um Unfang bes Jahres 1800 bat mich ber fachfische Lieutenant von Sover, welcher ein militärisch-literarisches Journal herausgab, ihm eine Abhandlung für daffelbe zu liefern, - und, da ich hierzu ein Thema wählen wollte, welches auf die bamaligen Kriegszuftande einigermaßen Bezug hatte, jo entschloß ich mich zu einer Beschreibung ber beiden von dem Prinzen Eugen von Savoyen im Jahre 1692 und 1707 gemachten Einfälle in das fübliche Frankreich, indem nämlich der öfterreichische Ge= neral Melas im Winter 1799 ju 1800 gerade mit ben Anftalten zu einem folden Einfall beschäftigt war. Die Bogenzahl dieser Abhandlung wurde jedoch stärker, als ich vermuthet hatte, und da sie sich nun nicht mehr zur Aufnahme in das gedachte Journal eignete, und ich doch die Mühe nicht gang umfonft gehabt haben wollte, fo ließ ich fie, nachdem mein Schwager Schiller fie ftyliftijch etwas aufgeftust hatte, auf meine Roften besonders abbruden, und gab fie zur Oftermeffe einem Leipziger Buchhandler in Commiffion. Der Titel bes Werkchens war: "3wei Ginfalle in bas fübliche Frankreich als Vorbereitung zu bem Studium bes wieder eröffneten Feldzuges in Italien. Geschrieben im Monat Marg 1800 von einem preußischen Offizier. Breslau, gebruckt bei Wilhelm Gottlieb Korn." -

Bald darauf widersuhr mir die Ehre, Mitglied der um diese Zeit von dem Oberstlieutenant Scharnhorst in Berlin gestisteten militärischen Gesellschaft zu werden, zu der auch auswärtige Offiziere eingeladen wursden. Mein diesfallsiges Patent ist ausgestellt vom 1. August 1802. — Leider mußte ich eine schon projektirte Reise nach Berlin, um mich mit den ausgezeichneten und geistvollen Männern, welche zu dieser Gesellschaft gehörten, persönlich bekannt zu machen, in Folge der inzwischen eingetretenen gleich näher zu erzählenden Verhältnisse dasmals ausgeben.

Ш.

Mein Erzieher-Amt bei dem Pringen Eugen von Würtemberg.

1802 - 1805.

Ich hatte in dieser Zeit häufig den Hof des zu Carleruhe bei Brieg restoirenden Bergogs Eugen von Würtemberg, Chefs des Susaren-Regiments, bei dem mein Bruder August 1) stand, besucht, und war dadurch biesem Fürsten näher befannt geworden. — Der alteste Cohn bes Bergogs, der gleichfalls Eugen hieß, war früher in Petersburg unter ben Augen des Kaisers Paul erzogen worden, und stand namentlich bei seiner Tante, ber Kaiserin, sehr gut angeschrieben, weshalb ihn ber Kaiser auch - fchon als Rind - zum Beneral-Major ernannt hatte. Gein Erzieher und Begleiter während seines Aufenthalts in Rufland war ein herr von Trebra gewesen, der jedoch bald nach dem Tode des Kaisers - am 24. Marg 1801 - aus diesem Berhältniffe austrat, während ber Pring Betersburg verließ und sich zu seinen Eltern nach Carlsruhe gurudbegab. Diese geriethen nun wegen ber ferneren Erziehung ihres Cohnes, ber bamals erft 14 Jahr alt war, in große Verlegenheit, bis sie endlich im No= vember 1801 deshalb mit mir in Unterhandlung traten, und, nachdem mir Sr. Majestät der König von Preußen die Erlaubniß ertheilt hatte, unbeschadet meiner Anciennetät im Regiment die Erziehung des Prinzen übernehmen zu dürfen, ging ich zu Weihnachten beffelben Jahres in bie Offerten bes Herzogs unter ber Bedingung ein, bag mir biefes Umt gang selbstständig überlassen würde.

Am 4. Januar 1802 reiste ich nach Carlsruhe ab, um den Prinzen abzuholen, und der Unterricht nahm nun sofort in Breslau seinen Anfang. Da aber einerseits die dortigen Lehrer meinen Ansorderungen nur sehr wenig entsprachen — nur in der Mathematif und den Kriegswissenschaften unterzichtete ich den Prinzen selbst — und ich andererseits, um seine Erziehung mit möglichster Selbstständigkeit und Unbeschränktheit leiten zu können, wünschen mußte, ihn vom elterlichen Hause weiter zu entsernen, so schlug ich nach Verlauf des ersten halben Jahres seinen durchlauchtigsten Eltern mehrere andere Städte zur Fortsetzung seiner Erziehung vor.

<sup>1)</sup> Er wurde im Januar 1802 zum General-Abjutanten bes Herzogs ernannt, nachdem er bereits im Jahre 1794 als Regiments-Abjutant den Feldzug gegen die polnische Insurrection unter Kosciusko mitgemacht hatte. —

Am liebsten wäre ich nach Potsbam ober Berlin gegangen; ba aber ber Herzog gegen diese beiden Städte eine entschiedene Abneigung zeigte, so wurde endlich die Universität Erlangen als unser künftiger Ausenthaltsort gewählt, und wir reisten am 24. September 1802 von Carlsruhe aus bahin ab.

Der Prinz wurde hier zwar immatrifulirt, hatte indessen nur Privatsstumen. Reben der Sorge für seine Erziehung blieb mir indessen immer noch so viel Zeit, meine Militaria fortzutreiben, und namentlich schrieb ich damals — gegen Ende des Jahres 1802 — eine Abhandlung: über ein verschanztes Lager bei Breslau, und eine zweite: Beurstheilung der Festung Breslau, die ich beide meinem Gönner, dem Obersten von Massenbach, nach Berlin einsandte. Ferner arbeitete ich im Ansange des Jahres 1803 für die schon oben erwähnte militärische Gesellschaft in Berlin an einer statistisch militärischen Reise bes schred Böhmen, worin ich alle die auf meiner Reise von Garlsruhe nach Erlangen gemachten Beobachtungen aufzeichnete.

Unser geselliges Leben anlangend, so frequentirten wir besonders den Zirkel der Frau Markgräfin von Ansbach = Baireuth, der Schwester der damaligen Herzogin von Weimar, welche mit ihrem Hofftaate, einem Herrn von Reizenstein und einem Fräulein von Dobeneck, in Erstangen lebte. Auch sahen wir uns viel mit Prosessor Klüber, einigen Offizieren der Garnison und mehreren Studirenden, zu denen namentlich der junge Fürst von Hohenlohe = Dehringen gehörte, welcher sich mit seinem Begleiter, dem Oberstlieutenant von Stetter, zu gleicher Zeit mit uns in Erlangen ausschielt.

Am 9. April 1803 mußte ich meinen Prinzen nach Stuttgart begleisten, da wir eingeladen worden waren, den Feten beizuwohnen, welche in der Ofterzeit daselbst mit größtem Pomp abgehalten werden sollten, da der Regensburger Neichstag dem prachtliebenden Despoten, Herzog Friedsrich Wilhelm Carl, inzwischen den Kurhut verliehen hatte. —

Ich wurde vom neuen Kurfürsten, dem ich schon im vorigen Jahre in Angelegenheiten meines Prinzen aufgewartet hatte, sehr gnädig empfansgen, woraus ich mich für diesmal gar nicht gesaßt gemacht hatte, indem mir schon unterwegs die Nachricht zugegangen war, daß eine eben passirte, den Hof betreffende etwas scandalöse Geschichte die gute Laune desselben sehr verdorben habe. — Schon seit längerer Zeit hatte nämlich zwischen dem regierenden Herrn und seinem Sohne, dem Erbprinzen, eine nicht unerhebliche Mißstimmung bestanden, welche den Lesteren sast ganz von

dem Hofzirkel verbannte, und auf den Umgang mit einigen leichtkertigen jungen Freunden beschränkte, die der Herzog mit um so größerem Miß=trauen ausah, als er in ihren schlechten Nathschlägen die Motive der Wider=spänstigkeit seines Sohnes gegen ihn zu errathen glaubte. —

So war das Verhältniß zwischen Vater und Sohn immer geschraubter geworden, und ba Ersterer bem Letteren von nun an jede Bitte hartnäckig abschlug, ihn weder auf Reisen gehen ließ, noch im Lande selbst zu einer angemeffenen Beschäftigung verstattete, so beschloß dieser endlich mit seinen Freunden zu entfliehen. Die Ausführung Dieses Borhabens wurde durch den Umstand beschleunigt, daß furz vorher von einem verabschiedeten Kammerdiener des Erbpringen mehrfache Liebesgeschichten deffelben zu ben Dhren des Herzogs gekommen waren. Um nun dem zu erwartenden väterlichen Strafgerichte zu entgehen, verließ der Pring plöglich in der Nacht vom 4. jum 5. April Stuttgart, fo baß seine Entfernung erft am folgenden Mittag bemerkt wurde. Der Herzog gerieth darüber in eine große Aufregung, befahl sogleich, alle Unteroffiziere, welche in jener Racht die Thorwachen gehabt, zu arretiren, das Balais des Erbprinzen auf's forgfältigfte zu durchsuchen, und alle daselbst noch vorgefundenen Bapiere mit Beschlag Nachdem indessen — wie dies unausbleiblich war — die zu belegen. gange Geschichte Stadtgespräch geworden, ließ der Minister Graf Win= gingerode ben Stadtoberamtmann zu fich fommen, und eröffnete ihm: "er höre mit Verwunderung, daß sich ein Gerücht verbreitet habe, als sei der Erbpring entflohen; dieses muffe von fehr übel gesinnten Leuten berrühren, indem an der ganzen Geschichte nichts wahr sei, als daß derselbe mit Benehmigung bes Berzogs verreift fei!" -

Die furfürstlichen Feierlichkeiten, die ich num mit großer Gewissenhaftigkeit mit durchmachen mußte, dauerten drei Tage lang. Der Kurfürst
hatte selbst die Disposition dazu schriftlich herausgegeben, und darnach
wurde zuerst am 20. April Morgens um 7 Uhr mit allen Glocken eine
Stunde lang geläutet; um 8 Uhr verlaß ein Herold mit einem Trompeter
und Paufer auf allen öffentlichen Plätzen das Erhöhungs-Manisest; um
9 Uhr hatte die Landschaft, die Universität Tübingen ze. Audienz beim
Kurfürsten; um 10 Uhr verfügte sich derselbe unter Abseuerung von
100 Kanonenschüssen mit seinem ganzen Hosstaate in die Stiftssirche, um
die Festpredigt zu hören, und begab sich dann abermals unter 100 Kanonenschüssen nach dem Schlosse zurück, woselbst um 1 Uhr die fursürstliche Familie unter einem Baldachin zu Mittag speiste. Dann solgte des Abends
ein Hossconcert, am nächsten Tage große Cour, Mittags und Abends

Galla-Tafel und Frei-Komödie, und endlich am britten Tage große Frei-

Ich war froh, als wir im Anfang Mai Stuttgart verlassen und und in Erlangen unsern nüßlichen Beschäftigungen wieder hingeben durften, da mir ein längerer Ausenthalt an diesem frivolen Hose mit Rücksicht auf meisnen Zögling sehr gefährlich erschien. — Man ließ und indessen nicht lange in Ruhe, denn schon im Herbst sprach der Aussürst von Würtemberg wiedersholt den Wunsch aus, daß sein Neffe seine Studien in Stuttgart fortsehen möchte, und da ich diesen Vorschlägen nicht mehr ausweichen konnte, so mußten wir am 7. April 1804 und ganz nach Stuttgart übersteteln. —

Der Prinz logirte daselbst im sogenannten Prinzenbau, dem chemastigen botanischen Garten gegenüber. Wir wurden vom Hose aus gespeist, lebten übrigens aber vollkommen unabhängig von demselben, da mir des Prinzen Erziehung und Unterricht ganz überlassen war, und wir nur die Berpstichtung hatten, die Sonntage in Ludwigsburg bei dem Kursürsten zuzubringen. Auf diese Weise wurde es doch möglich, den Prinzen den schädlichen Einstüssen eines abgeschmackten Hoselebens zu entziehen. Ich begleitete meinen Zögling im Sommer dieses und im Frühling des solgens den Jahres auf mehrere kleinere und größere Ercursionen nach dem Bodensee, der sächsischen Schweiz und nach Ulm, und benutzte diese Reisen vorzugsweise dazu, ihn mit namhasten Militärs bekannt zu machen (in Ulm lernten wir z. B. den General von Wrede genauer kennen) und zugleich die berühmtesten deutschen Schlachtselder zu besichtigen.

Indessen ließ mir der Kurfürst, als ich Ende April 1805 von Um zurückgekehrt war und schon im künftigen Monat mit dem Prinzen abermals eine größere Reise antreten sollte, Anträge machen, ganz in seinen Dienst zu treten. — Der Umstand, daß ich immer nur noch Lieutenant sei, — so ließ er mir vorstellen, — könnte mich auf der Reise, — besonsters wenn ich mit dem Prinzen an fremde Höse käme, — geniren, weil hin und wieder die Etikette nicht erlauben würde, mich mit meinem Zögsling zugleich einzuladen. Der Kurfürst bot mir deshalb an, mich, falls ich ganz in seinen Dienst träte, zum Hauptmann, Flügeladjutanten und Kammerherrn, sowie demnächst in kürzester Zeit zum Major befördern zu wollen.

Ich war damals 32 Jahr alt, noch immer einer der jüngern Secondes Lieutenants im Negiment Hohenlohe, und hatte dabei gar keine Ausssicht zum Avanciren, indem der friedliebende Charafter des Königs von Preußen eine baldige Theilnahme der preußischen Armee am Kriege gegen Frankreich nicht wohl voraussen ließ. Ueberdies schien es mir, als

würde ich auf der nunmehrigen Reise des Pringen, welche zunächst die Schweiz zum Ziele hatte, sodann sich aber auch auf das ganze übrige Europa ausdehnen follte, Gelegenheit erhalten, mich befannter zu machen, und demnächst mit Vortheil in irgend einem größern Staate eine meinen Neigungen entsprechende Anstellung finden zu können. Mich für immer an den würtembergischen Dienst zu fesseln, daran dachte ich nicht; wohl aber erschien das Anerbieten des Kurfürften zu meinem weitern Fortkommen sehr annehmbar, wie es mir denn auch für den Augenblick eine bessere Erifteng gab, als ich fie mir bei meiner fonft beschränkten Vermögenslage damals schaffen konnte. Ich beschloß daber — jedoch freilich nicht ohne Beklommenheit — um meinen Abschied aus dem preußischen Dienst, welchem ich mit ganger Seele attachirt war, zu bitten, und schrieb zugleich in dieser Angelegenheit auch an meinen Chef, den Fürsten Sobenlobe, um ihm meine Motive mit aller Offenheit auseinander zu setzen. Unter dem 7. Juni 1803 erhielt ich von Er. Majestät die nachgesuchte Ent= laffung, und unter bem 10. beffelben Monats wurde bemnächft mein Patent als kurfürstlich-würtembergischer Hauptmann und Flügeladiutant ausgefertigt, welchem am 9. Juli beffelben Jahres auch noch die Ernennung zum Kammerheren, und dann weiter am 7. October die zum Major folgte.

Indessen war ich am 11. Mai mit meinem Prinzen bereits von Stuttsgart abgereist, und hatte mich zunächst nach Neuschatel begeben, woselbst wir einen Monat sehr angenehm zubrachten, darauf Zürich, die militärischsberühmte Gegend von Luciensteig, Malans und Meyenseld umweit Chur 1), Luzern und das Neusthal besuchten, und dann über den St.-Gotthard nach Mailand gingen. Nach kurzem Ausenthalte kehrten wir indessen über den Simplon nach der Schweiz zurück, und brachten zuerst einige Zeit in dem reizenden Interlaken, demnächst aber in Genf zu, von wo aus wir auch das Chamouny-Thal besuchten. Endlich versügten wir uns nach Lausanne, und warteten am 14. September daselbst dem Kurprinzen von Baiern und seinen Begleitern, dem General Grasen Reuß und Grasen 3 inzend or f aus.

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber von Clausewit hinterlaffene Werke, 3. Band & 72 ff. 310 ff. und 323 ff. Ein ausführliches über biese schweizer Reise, sowie über bie frühes ren kleineren Ausstüge geführtes Tagebuch des Verfaffers, welches reich an interessanten militärischen Beobachtungen ist, und insbesondere über bie in der neueren Kriegsgeschichte wichtig gewordenen Positionen Aufschlüsse giebt, behält sich besonderer Veröffentslichung vor ber Herausgeber.

Noch muß ich hier nachträglich einige intereffante Personen erwähnen, beren Befanntichaft ich auf Diefer Reife machte: nämlich zunächst in Bafel die des berühmten Aftronomen Barons von 3 ach, welcher die verwittwete Bergogin von Gotha, geborene Pringeffin von Meiningen, begleitete, und von dem ich zuerst den am 9. Mai dieses Jahres unerwartet erfolgten Tod des unvergeßlichen Schiller erfuhr; ferner begrüßte ich bei Gelegenheit eines von einigen Berner Partifuliers zu Unspunen umweit Interlaten veranstalteten beiteren Volfsfestes ben "letten Schweizer", Sieger von Morgarten, Alons von Reding aus Schwyz, einen hubschen Mann von ftattlicher Gestalt, lebhafter Gesichtsfarbe und blonden Saaren, übris gens aber schmucklosem Acubern. Er ftand damals im 50. Jahre, sah aber noch so ruftig aus, daß ich ihn für einen Dreißiger hielt. muß ich noch bes Vicomte de Chateaubriand gedenken, welcher erft furz vorher - nach ber Hinrichtung bes Bergogs von Enghien - feine Entlaffung als Gefandter Rapoleon's in Wallis genommen, und damals gerade mit Vorbereitungen zu seiner Reise nach dem Drient umging. Ich lernte ihn auf der Durchreise zu Idvon am Genfer See kennen. -

Bis jum 24. September verweilten wir in Laufanne, an welchem Tage wir durch einen Courier von Ludwigsburg den Befehl erhielten, unsere nach Rom und Neapel weiter projectirte Reise aufzugeben, und uns ungefaumt auf den Rückweg zu machen, um noch Antheil an der nahe bevorstehenden Sochzeit des Prinzen Paul von Bürtemberg mit der Pringeffin Ratharina Charlotte von Hildburghaufen zu nehmen. Bir brachen baher noch an bemselben Tage auf, und langten nach einer 84ftundigen ununterbrochenen Fahrt mit Relais-Pferden am 28. Morgens in Ludwigsburg an. - Run erft wurde mir ber eigentliche Grund unserer schleunigen Zurückberufung flar: ber Krieg der 3. Coalition gegen Napo= le on hatte faktisch schon begonnen. — Schon seit Anfang September war nämlich die frangösische Urmee aus ihrem Lager bei Boulogne in Gilmärschen dem Rhein zugeeilt, hatte denselben zwischen Mainz und Straßburg am 24. bis 26. September an mehreren Punften überschritten, und war bereits in Schwaben eingedrungen, während die Defterreicher unter Mack nach der Einnahme Münchens auch ihrerseits bis zum Schwarzwald vorgegangen Auf diesem Marsche hatten sie sich indessen bei den Einwohnern Baierns und Bürtembergs fehr unbeliebt gemacht, weil fie nur mit ihrem Papiergelde nach einem gezwungenen Curfe bezahlten. Die Stimmung des südwestlichen Deutschlands war daher auch im Volke und nicht blos bei den Fürsten den Frangosen schon so geneigt, daß es Napoleon ein

Leichtes werden mußte, daffelbe bei feinem weiteren Vordringen gang an Um beleidigendsten für alles patriotische Gefühl trat aber fich zu fesseln. allerdings bas Verfahren Baierns in biefer Kriffs hervor. Der Raifer Franz II. hatte nämlich, furz ehe seine Truppen ben Inn überschritten, am 3. September eigenhändig an ben Rurfürften Marimilian geschrieben und ihn aufgefordert, seine Urmee mit der öfterreichisch-russischen gegen Napoleon zu vereinigen, worauf biefer gleichfalls eigenhändig die Untwort ertheilte: "Er flehe fußfällig, ihm die Neutralität zu bewilligen, da fonft sein Sohn, der Rurpring, der sich gegenwärtig auf Reisen in Frantreich, und daher in Napoleon's Sänden befinde, unrettbar verloren fein wurde." — Wirklich gab er feiner Armee fofort ben Befehl, fich nach Franken zurückzuziehen, wo sie sich bald barauf (am 2. Det.) mit bem Ber = nabotte'schen Corps vereinigte. Welche Bewandniß es aber mit ber Reise des Amprinzen nach Frankreich hatte, das hatte ich zufällig in Laufanne erfahren, wo ich - wie oben berichtet - mit dem gedachten Prinzen zusammengekommen, und selbst Zeuge davon gewesen war, als bieser — am 14. September — einen Courier aus München mit bem Befehl erhielt, sich unverzüglich nach Lyon zu begeben. Der Prinz war hierüber in große Aufregung gerathen, und hatte ein über bas andere Mal ausgerufen: "Das ift wieder fo ein Stüdchen Montgelas'icher 1) Diplomatie!" — Auch hatte er wirklich zuerst die Absicht, biesem Beschle nicht nachzufommen, und nur auf lebhaftes Bureben seines Begleiters, bes Grafen Reuß, fügte er sich endlich barin, die ihm in bem Intriquen-Spiel gegen Deutschlands Ehre zugedachte Rolle zu spielen. —

Die Commandanten der öfterreichischen Vorposten, die wir — wie gesagt — bei unserer Rückreise auf dem ganzen östlichen Abhang des Schwarzwaldes antrasen, waren übrigens von den Bewegungen der französischen Armee alle genau unterrichtet, hatten indeß troß der vielen Gestangennehmungen, die damals schon von französischer Seite stattsanden, den strengsten Besehl, sich ihrerseits noch durchaus in keine Feindseligkeiten einzulassen, weil auf dem Reichstage zu Regensburg die Frage über Krieg oder Frieden zur Zeit noch nicht besinitiv entschieden war, vielmehr dort

<sup>1)</sup> Max Joseph Baron (seit 1809 Graf) Montgelas mar bekanntlich damals baierscher Premier-Minister und vertrauter Rathgeber des Kurfürsten Maximis lian Joseph. Er wurde erst 1817 hauptfächlich auf Beranlassung des damaligen Kronprinzen Ludwig, sowie in Folge seiner fortdauernden Opposition gegen den deutsschen Bund, gestürzt, und starb als Reichsrath im Jahre 1838.

noch zwischen Desterreich und Frankreich ein ridiküler Notemwechsel untershalten wurde. —

Wenige Tage nach unserer Ankunft in Ludwigsburg fand die Hochzeit des Pringen Paul von Bürtemberg mit ber Tochter bes Bergogs von Hildburghausen ftatt. Die gangen hildburghausenschen Berrichaften 1) waren zu biesem Feste nach Ludwigsburg gekommen, und unter ihrem Gefolge befand fich auch meine Coufine, Magbalene von 2001= gogen, die Oberhofmeisterin der Herzogin war, und früher bas Glud gehabt hatte, am hofe bes Bergogs Carl von Medlenburg = Stre = lit Erzieherin der Königin Louise von Preußen zu sein. 3ch weis= fagte ihr, daß diese Verbindung nicht glücklich werden würde, was bei bem verkehrten Charakter des Prinzen Paul leicht voraus zu sehen war. — Auch ward die Sochzeit unter sehr sonderbaren Umständen vollzogen, indem Die Fete, welche am Abend des 30. September in Mon Repos mit Feuerwerf und Ball gegeben wurde, schon mitten unter ben feindlichen Borposten stattfand; - freilich aber wußten es außer bem Kurfürsten damals nur noch Wenige, daß Würtemberg eigentlich bereits ein Theil Frankreichs sei, und daß dieselben Vorposten, die heute noch dem gemüthlichen Schwabenkinde ihr drohendes: "qui vive?" zuriesen, morgen schon die Erereier» meifter der wurtembergischen Urmee sein wurden. Indessen konnte man dem Kurfürsten Unruhe und Besorgniß wohl ansehen, und die Gesellschaft ging unter bem Einflusse bieser Mißstimmung schon gegen 10 Uhr Abends auseinander. —

## IV.

Der Leldzug von 1805 mit den würtembergischen Truppen und meine Stellung als Llügel-Adjutant des Königs von Würtemberg.

1805 - 1807.

Am folgenden Tage war nichts wie Himmel und Franzosen zu sehen, welche schaarenweise um die Stadt herumzogen, obwohl nicht ein einziger Mann nach Ludwigsburg selbst hereinfam, da in Folge der Vermittelung bes französischen Gesandten die fremden Gäste die Stadt als Residenz zu

<sup>1)</sup> Auch die Eltern meines Bringen waren in Begleitung meines Bruders Auguft aus Schlesien gur hochzeitsfeierlichkeit erschienen.

respectiren genöthigt waren. — In Stuttgart gelang es dem Gouverneur, General von Hügel, mit der Neinhaltung des Terrains nicht so gut: der Marschall Ney, der das in die würtembergischen Lande eingedrungene Cerps commandirte, kummerte sich wenig um die Residenz, sondern marsschirte gerade durch Stuttgart durch, worauf Hügel in Ungnade siel, obwohl es keinem einsichtsvollen Beurtheiler einfallen konnte, ihm unter solchen Umständen eine Schuld beizumessen.

Am 2. October verkündigte Napoleon aus demeral-Aldjutant Moust on (der nachmalige Graf Lobe au) die Ankunft des Kaisers in Ludwigssburg; auch war dessen Wache bereits eingerückt, so daß die Stadt nunmehr so ziemlich einem Feldlager glich, worin jedoch die beste Mannszucht geshalten wurde. — Mein Prinz hatte bei alledem viel Desagrements. — Nußland war mit Desterreich alliert, und da der Prinz russischer General war, so erlaubte der Kursürst ihm nicht, sich dem Kaiser in seiner Unisorm vorzustellen, um diesen durch eine solche Erscheinung nicht unangenehm zu überraschen. Es wurde ihm daher in aller Eile ein habit habille gemacht, und er mußte sich bequemen, statt dem Zopfe einen Haarbeutel anzulegen, was er nur sehr ungern that, da es seinem militärischen Geiste ganz und gar widersprach, und er überdies Napoleon aus dem Grunde seiner Seele haßte. —

Napoleon traf Nachmittags in Ludwigsburg ein, und wurde vom Kurfürsten vor der Thür des Schlosses, die in einen Gartensal führte, umgeben von allen Prinzen seines Hauses und dem gesammten Hosstaate, höchst seierlich empfangen. So sehr auch der stolze Mann Napoleon als parvenu und wegen der Geschichte mit dem Herzog von Enghien haßte, so demüthig verbeugte er sich doch vor dem unüberwindlichen und allmächtigen Kaiser, welcher damals lange noch nicht im Zenith seiner Herzschaft stand. — Napoleon verlangte gleich nach der ersten Bezgrüßung, zur Kurfürstin geführt zu werden, die befanntlich eine englische Prinzessen und schon darum seine Veinden war; dies geschah, und er beznahm sich so außerordentlich artig gegen sie, und wußte so viel zum Lobe der Engländer und namentlich ihrer Literatur zu sagen, daß dieselbe, als er sich nach einigen Stunden aus ihren Appartements zurückzog, voll seines Lobes war. Auch der Kurfürst war bereits in seiner Ansicht über ihn um vieles milder geworden.

Den andern Tag hatte er mit Napoleon eine 4 bis öftündige Conferenz bei verschlossenen Thuren, so daß es den Generalen Caulaincourt und Savary, den Begleitern des Kaisers, ganz ängstlich zu Muthe

wurde, und sie der Besorgniß Naum zu geben schienen, der Kurfürst habe den Kaiser am Ende auf die Seite geschafft. Wenigstens frug mich Sasvary zu verschiedenen Malen, ob denn noch andere Ausgänge nach den Gemächern des Kaisers (worin die Conferenz abgehalten wurde) vorhanden wären, was ich besahen mußte. — Endlich verließ der Kurfürst ganz erschöpft die Zimmer Napoleon's und versicherte uns sogleich: "daß ihm seit Friedrich II. Niemand von solcher Beredsamseit vorgesommen sei, und daß der Kaiser sonderbar genug auch ungefähr dieselbe tournure d'esprit, wie der große Friedrich habe. —

Bald erfuhren wir auch bas nähere Resultat biefer langen Confereng: - ber Rurfürft war Rapoleon's Alliirter, und ließ feine Truppen, eirea 10,000 Mann ftark, sobald als möglich gegen Defterreich marichiren. - Rapoleon hatte ihm bie Ummöglichkeit auseinandergefest, nentral zu bleiben, wie er es im Sinne gehabt; "bei großen Weltbegebenheiten muffe Jedermann Partei ergreifen; er — der Kurfürst — sei offenbar ter flügste und fraftigste Kurst Deutschlands, und Würtemberg für seinen Beift zu klein; es muffe ihm baber ein größeres Reich und eine Königs= frone werben, und bazu wolle er ihm verhelfen." — Solden Schmeiches leien und Aussichten konnte der Kurfürst nicht widerstehen: — er war ganz für Rapoleon's Plane gewonnen. — Mir fundigte er an, daß ich mit seinen Truppen wurde marschiren muffen. Leider habe er feinen General, auf welchen er sich verlassen könne, und die einzigen Militärs, zu welchen er Vertrauen hege, waren ber Obriftlieutenant von Barnbuler und ich. Es folle daher ber alte General von Geeger, beffen Unfähigkeit er fehr wohl kenne, zwar pro forma das Commando über die würtembergische Urmee erhalten, die Leitung aller Angelegenheiten faktisch aber in unsere Sände gelegt werden. -

Weigern konnte ich mich freilich nicht, biesen ehrenvollen Antrag anzunehmen, obschon mir das Napoleon'sche Wesen sehr verhaßt war, und ich von jeher zu denjenigen gehört hatte, die in ihm nur den Despoten, und nicht den Weltbeglücker sahen. Ich entgegnete daher dem Kursürsten, daß ich mich allerdings niemals zurückziehen würde, wenn ich marschiren sollte, daß ich aber zur Zeit noch Pflichten gegen den Herzog Eugen hätte, und mich durch das gegebene Versprechen, die Erziehung seines Sohnes beendigen zu wollen, für verpflichtet hielte, die Annahme dieser neuen Functionen von dessen Erlaubniß abhängig zu machen. — Hierauf antwortete mir der Kursürst, daß sich dies ganz von selbst verstände, und daß seinen Vugenblick anstehen würde,

mich meinen Verpflichtungen gegen ihn zu entbinden, — welches denn auch wirklich sogleich geschah. Auf diese Weise löste fich mein Verhältniß zu dem Pringen, nachdem derfelbe fast vier Jahre unter meiner Obhut geftanden hatte; nichts desto weniger hat mir derselbe seine Freundschaft dauernd erhalten, und mich mit seiner treuen Dankbarkeit oftmals wahrhaft beschämt. Ich verließ ihn damals wirklich ungern, weil ich fühlte, daß ich ihm jest gerade bei seinem Eintritt in die militärische Carrière vielleicht am nutlichsten hätte werden können. Bald barauf reifte er mit seinem Bater nach Berlin, woselbst beide indessen ziemlich falt aufgenommen wurden, weil ber Herzog trot seiner Eigenschaft als preußischer General in Ludwigsburg den Auftrag Napoleon's angenommen hatte, bei dem Könige von Breu-Ben den Marsch des Bernadotte'schen Corps durch das Unsbach'sche zu Diese Gebietsverletzungen mußten den König nämlich dop= entschuldigen. pelt verlegen, da er seine bis dahin behauptete Reutralität auch von Seiten der Ruffen anerkannt wissen wollte, und nun dem Kaiser Alerander den Durchzug der ruffischen Armee durch Schlesten nicht füglich mehr versagen fonnte, somit aber auf einmal in eine hostile Stellung gegen Frankreich gerathen war, die er um jeden Preis hatte vermeiden wollen. Befanntlich ging indessen der König jett mit dem persönlich in Berlin erschienenen Kaiser eine geheime Allianz ein, wonach er seine Armee in Gemeinschaft mit der ruffischen spätestens bis zum 15. December b. 3. gegen Dapo = le on marschiren zu laffen versprach. Allerdings aber verlor dieses Bundniß schon kurze Zeit barauf alle Bedeutung, als sich die Ruffen nach der verlorenen Schlacht bei Aufterlit schleunig zurudzogen, und ber Glaube an bie Unüberwindlichkeit Napoleon's in den Herzen der deutschen Fürsten festere Wurzeln geschlagen hatte, als je vorher. —

Am 4. October suhr Napoleon in der Gegend von Ludwigsburg herum, und ließ sich von dem Prinzen Paul auf dieser Fahrt begleiten. Er besichtigte die Festung Hohenasperg, und erkundigte sich nach andern militärischen Bositionen. Um 5. October (wenn ich nicht irre) reiste er nach Schorndorf ab, und bald darauf ersuhren wir schon die erste Katastrophe dieses Feldzuges, nämlich die zwischen Berthier und Mack am 17. October abgeschlossene Capitulation von Ulm, in Folge deren Mack am 20. die Stadt räumte, und 25,000 Mann nehst 60 Kanonen den Franzosen als Siegesbeute überließ. — Vorher hatte jedoch der Kurfürst noch einen kleinen Schrecken, indem die Nachricht eingegangen war, daß der Erzherzog Ferdinand mit österreichischer Cavallerie von Ulm her direct auf Stuttgart losmarschire; in der That hatte derselbe auch mit dem Fürsten

Ech warzen berg und zahlreicher Neiterei gleich nach bem unglücklichen Gefecht bei Elchingen am 14. October, worin Ney die Desterreicher unter Lauston auf d Hamptschlug, Ulm verlassen, und war in die Gegend von Gmünd gekommen, — aber nur in der Absücht, um sobald als möglich die böhmische Grenze zu erreichen, wohin sich alle die von Napoleon bereits geschlagenen österreichischen Corps zurückzogen.

Das würtembergische Contingent (etwa 10,000 Mann) unter bem Oberbefehl bes Generals von Seeger bestand aus 2 Brigaden - im Ganzen 9 Bataillons Infanterie und 4 Schwadronen Cavallerie — wovon Die erfte unter bem General = Major von Lilienberg bereits am 22. October 1805 von Stuttgart abmarschirte, und am 3. November in Mün-Die zweite unter bem General-Major von Seckenborf, chen einrückte. der ich als Quartiermeister-Lieutenant speciell attachirt war, folgte erft am 18. Rovember. - Da inteffen Barnbüler gleich Anfangs bie Orbre befam, fich in bas Hauptquartier Rapoleon's nach Schönbrunn zu begeben, jo blieb mir die Sorge für die Berpflegung und die Dislocationen des Corps während des Marsches allein überlassen. — Trop der schlechten Wege und der ausgezehrten Gegenden, die wir passirten, ging Alles doch gang nach Wunsch von Statten. Zunächst mußten wir in ber Gegend von Blaubeuern eine Recognoscirung vornehmen, weil sich daselbst von Zeit zu Beit Desterreicher zeigten, die wahrscheinlich von bem Wolfsteel'schen Corps versprengt waren 1). Darauf ging unser Marsch über Illm, Hugs= burg, Landsbut und Schärding nach Ling, wo wir mit ber erften Brigade wieder zusammentrafen. Ich hatte auf biesem Marsche hauptsächlich mit tem Brigadier Cedendorf meine Roth, da berfelbe in Folge bes Trunts, tem er sich im höchsten Grade ergeben, so unfähig und gedankenlos war, daß ich ihn nicht eine Viertelstunde allein laffen konnte. — In Ling blieben wir stehen, und setzten unsere Vorposten in der Direction auf Frenstadt aus, ba biese Gegend auch von einem österreichischen Corps unter bem Erzherzog Ferdinand besetzt war. Go harrten wir nun sehnlich unserer weiteren Bestimmung entgegen. Bald barauf ging bas Berücht, wir seien bazu auserschen, unter bem Marschall Ren in Tyrol zu agiren, wo inzwischen ber Erzherzog 3 o h an n ben Rampf mit ben Frangosen aufgenommen hatte. -Ich reifte teshalb unverzüglich nach Braunau, wo sich der General und

<sup>1)</sup> General von Bolfsteel commandirte unter Jellachich in Borarsberg. Am 15. November mußte er bei Feldfirch an der Ill mit 6000 Mann capitusiren; nur seine Cavallerie entfam durch Schwaben und die Oberpfalz nach Böhmen.

Aldjutant des Kaisers, Lauriston, als Gouverneur besand, um von diesem bestimmte Nachrichten einzuziehen. Gleich nach mir traf auch der Sohn des ehemaligen zweiten Consuls Lebrun, der Oberst Duc de Plais sance, mit der Botschaft des am 2. December von Napoleon ersochtenen Sieges bei Austerliß daselbst ein, und erregte dadurch bei den Franzosen großen Enthussamus und Jubel. Lauriston lud mich zu einem dezeuner à la sourchette ein, wobei unter dem Klang der Champagner-Gläser ein Bivat nach dem andern auf den Kaiser, die Armee und die gloire franzaise ausgebracht wurde. Nachdem der Herzog die Gesellschaft verslassen hatte, um noch an demselben Tage mit der Siegesbotschaft nach Paris zu eilen, sagte mir Lauriston, daß ich vor der Hand mit dem Corps nur ruhig in Linz bleiben solle, weil nun doch der Frieden nächstens geschlossen werden würde, was denn wirklich auch schon am 26. December zu Preßburg ersolgte. —

Ueber die Bataille von Austerlitz selbst, die mich natürlich nicht wenig intereffirte, erfuhr ich theile von Laurifton, theile von Lebrun und theils auch später noch von einem würtembergischen Lieutenant Spigen= berg, welcher der Schlacht in der unmittelbaren Nahe des Raifers beigewohnt hatte, ungefähr folgende, allerdings unzusammenhängende, aber boch nicht uninteressante Einzelheiten. — Rapoleon war während ber gangen Action fortbauernd fehr ruhig, und veränderte fein marmornes Besicht fast in keinem Augenblicke. Er hatte auf einem Zettel bie Namen aller Divisionen und Halbbrigaden nach der ordre de bataille aufgeschries ben, und ertheilte barnach seinen Abjutanten die nöthigen Befehle. er die Bewegungen der Ruffen, um seinen rechten Flügel zu umgeben, bemerkte, und ihm berichtet wurde, daß sie ihr Centrum dadurch bedeutend schwächten, rief er aus: "Soult est f...., mais les Russes sont perdus! " — Daß die Ruffen viel verloren hatten, unterlag feinem Zweifel, denn alle Angriffe, die auf das Centrum einer Armee gelingen, muffen bem Feinde ftete einen großen Berluft zufügen, weil die Theile getrennt find, und sich erst gleichsam wieder zu einander durchschlagen mussen, wenn sich die Armee, wie dies wirklich geschehen, in zusammenhängender Ordnung zuruckziehen will. —

Die Alliirten hatten große Fehler begangen, darüber herrschte nur eine Stimme. Der größte indessen war jedenfalls der, daß sie sich übershaupt bei Austerlitz schlugen, da sie offenbar bei weiterem Rückzuge nur gewinnen konnten. Denn 1) wären sie dadurch dem zweiten russischen Corps, das unter Bennigsen noch in Schlesten stand, näher gekommen,

und hätten dieses an sich ziehen können; — 2) würde bei längerem Aufschub ter Handt Erzherzog Ferd in and aus Böhmen günstige Diversionen gemacht haben, und Bernadotte dadurch genöthigt worden sein, das baierissche Corps, welches gegen Ferd in and ftand, und bei Iglau am 4. Desember einen nicht unbeträchtlichen Berlust erlitt, zu unterstüßen; — 3) hätte der Erzherzog Carl, der am 2. December mit seiner siegreichen und von dem besten Geiste besechten Armee nur noch 16 Stunden von Wien entsernt stand, Zeit gewonnen, heranzurücken, — und 4) endlich wäre auch inzwischen der Zeitpunkt gekommen, wo die Preußen gleichfalls losbrechen wollten.

In der Petersburger Zeitung wurde zwar später eine Rechtfertigung darüber, warum Rutufow bei Aufterlit die Schlacht angenommen habe, versucht; — wie hinkend dieselbe jedoch war, geht schon daraus hervor, daß als Hamptgrund, warum die Bataille unvermeidlich gewesen, die Sungeronoth der ruffischen Armee angegeben wurde. Denn gang abgesehen Davon, daß es dem ruffischen und öfterreichischen Generalftab wenig Ehre macht, die Urmee dem Subsisteng=Mangel in dem Grade ausgesett gu haben, daß sie sich schließlich aus Hunger schlagen mußte, so ift auch bieser Grund nicht einmal stichhaltig, weil ja die alliirten Truppen, falls sie bei Aufterlit gefiegt hätten, bei dem dann unvermeidlichen weiteren Vordringen erft recht aus dem Regen in die Traufe gerathen, und in Gegenden gefommen wären, die von den Franzosen schon gänzlich aufgezehrt waren. gegen würden sie sich bei einem weiteren Rückzuge nach Teschen hin dem fruchtbaren Galigien genähert, und auch von Schleffen her Zufuhren erhalten haben. Jedenfalls ift es aber unverantwortlich, daß nicht in Ollmüt und Krakau große Magazine errichtet worden waren.

Ferner muß das Manövre der Russen, wodurch sie den rechten Flügel der französischen Armee zu umgehen gedachten, schon deshalb ein versehltes genannt werden, weil es durchaus nicht für russische Truppen berechnet war. Denn kaum wird es der manövrirfähigsten Armee gelingen, ihren Feind taktisch, d. h. in seinem Gesichtskreis zu umgehen. Dieser entwirft natürlich Gegenmanövres, und hat dazu auch vollkommen Zeit, weil er auf der Schne sich weit schneller bewegen kann, als der Gegner, der den Bogen beschreiben nuß. Wenn also ein solches Umgehen stattsinden soll, so muß es strategisch, d. h. außer dem Gesichtskreis des Feindes, gesichehen, und zwar in den Märschen, welche der Schlacht vorausgehen, so daß bei der Entwickelung der Colonnen der Feind schon umgangen ist.

Daß endlich ber Nückzug ber Nuffen — troß aller Betheuerungen bes Gegentheils — ziemlich planlos und unordentlich geschah, war schon daraus zu folgern, weil sie sich nicht auf ihrer Operationslinie, welche über Ollmüß ging, zurückzogen; andererseits aber bewies mir der Umstand, daß die Franzosen von diesem Fehler nicht mehr profitirten, die Beträchtlichkeit ihres eigenen Verlustes, der gewiß den in den französischen Bülletins angegebenen weit übertraf.

Bald nach meiner Rückfehr nach Linz erhielten wir einen französischen Oberbefehlshaber in der Perfon des Generals Reille, eines liebenswürdigen Mannes, mit welchem ich recht gut auskam. Defto widerwärtiger betrug fich bagegen ber General von Sceger, und ich mußte mich, obwohl er gegen mich im Bewußtsein seiner eigenen Unfähigkeit ftets sehr fubmiß war, boch oft über seine Taktlosigkeiten ärgern. Die nunmehrigen Brigade-Generale beim Corps waren der fchon oben genannte von Lilien= berg, der Bater meiner nachmaligen Frau, ein thätiger und einsichtsvoller Mann, und der General von Hoven, ein Greis ohne militärische Erfahrung, übrigens aber ein Ehrenmann. Die leichte Brigade commandirte der Dberft Romann. Es war für uns Alle gewiß gut, daß es bei uns zu nichts Ernsthaftem fam, indem wir fammtlich fast gar feine Kriegserfahrung besaßen, und die Mannschaften beinahe nur aus neuen Leuten bestanden; doch wurde und einerseits vielleicht der General Reille, und andererfeits der damalige Zustand der öfterreichischen Armee, die allerdings gleichfalls feine fehr furchtbare war, vor ganglichem Schiffbruch gerettet haben. -General Seeger und ich waren in Ling bei dem Bischof Gall (Bruder bes berühmten Phrenologen Dr. Gall) einquartirt, einem fehr aufgeflärten und liebenswürdigen Manne, beffen Umgang mich fehr angenehm unterhielt. Weitere Bekanntschaften machte ich indessen daselbst nicht, weil es immer viel zu thun gab, und ich nur selten von der Arbeit abkommen konnte. — Nachdem der Preßburger Friede mit einem Te Deum und großen Gastmahl bei unserm Bischof noch sehr solenn geseiert war, marschirten wir bald darauf — am 10. Januar 1806 — auf demfelben Wege wieder nach Würtemberg zurud, welches inzwischen durch Rapoleon zum Königreich erhoben, und durch einen Theil des Breisgau's (Elzach und Triberg), die Grafschaft Hohenberg, das Bonndorfiche, Altorfiche und Nellenburg'iche Gebiet mit Nothenburg, Rudolfszell, Billingen und Brentingen, die Donauftädte Riedlingen, Munderfingen, Ehingen, Mengen, Sulgau und bas ganze innerhalb feiner Grenzen liegende reichsritterschaftliche Gebiet vergrößert worden war, so daß es jest etwa 1,000,000 Einwohner zählte. —

Ich mußte gleich nach meiner Nückkehr am 20. Januar meinen Dienst als Klügeladiutant beim neuen König antreten, und kam hierdurch in eine Stellung, wie sie für einen faulen und abgestumpsten Menschen nicht angesnehmer hätte sein können, mir indessen, der ich noch Kraft zu besserr Thästigkeit in mir fühlte, bald äußerst langweilig und fatal ward. Mein Dienst beschränkte sich eigentlich darauf, alle Tage gut zu essen und zu trinken, und Mittags von 1 bis 3, sowie Abends von 1/2 7 bis 10 Uhr bei Hof den Angenehmen zu spielen. Außerdem mußte ich immer den sünsten Tag, wo mich der Dienst traf, ganz auf dem Schlosse zubringen, und auf die Winke meines Herrn lauern. — Während des Winters brachte der Hof die meiste Zeit auf der Jagd zu, wobei ich mir meinen alten Rheumastismus und mein bösartiges Wechselsseber holte, das mich namentlich, als wir im April nach Ludwigsburg übergesiedelt waren, sehr verstimmte. —

Das ganze Jahr 1806 ging es übrigens im süblichen Deutschland sehr unruhig zu, indem Napoleon, den Krieg gegen Preußen im Sinne führend, den größten Theil seiner Armee in Schwaben und Baden cantonniren ließ. Dabei konnte es natürlich an Unordnungen aller Art nicht sehlen, welche der König, wenn sie in seinem Lande vorsielen, stets sehr ungnädig ausnahm, und mich öfters mit unangenehmen Austrägen vis-à-vis der französischen Besehlshaber chargirte.

Der hof brachte ben größten Theil bes Commers in Ludwigsburg ju und mußten bie Adjutanten bes Königs während biefer Zeit im Schloffe wohnen. Das Leben daselbst war fast noch widerwärtiger, als das in Smitgart, weil man durch ben beständigen Verfehr mit bem Sofe in seinem Umgange eigentlich lediglich auf die Bunftlinge des Königs beschränkt war, und Diese ihre Robeiten und Gemeinheiten offen zur Schau tragen durften, was namentlich von dem ganz ungebildeten ersten Mignon, dem nachma= ligen General von Dillen, gilt. - Unbegreiflich würde es fein, wie der unterrichtete, geistreiche König, der, wenn er wollte, auch einen sehr guten Ton anzunehmen wußte, an fo abgeschmadten Spägen, wie fie in Ludwigsburg zum täglichen Brote gehörten, Gefallen finden fonnte, wenn nicht die ihm inne wohnende Neigung zu den Männern diesen Widerspruch erklärte. Ueberhaupt war der Grund seines Charafters voll Hochmuth, Despotismus, Barte und wilder Leidenschaft, weshalb er auch in seinen eigenen Angelegenheiten selten seinem sonft ausgezeichneten Berftande Behör gab und nur über fremde fast immer ein treffendes Urtheil hatte. Man mochte baber beinahe bas Urtheil Sume's über Beinrich VIII. auf ihn anwenden, welches bahin lautet: "biefer Berr hat mahrend

feines Lebens nie etwas Unvernünftiges gesagt und nie etwas Bernünftiges gethan." —

Als die Vorbereitungen Napoleon's zum Feldzuge gegen Preußen reif waren, kam derselbe Ende Septembers in Mainz an und nahm sein Duartier daselbst im deutschen Hause. Der König hatte mit ihm gerade eine Negotiation über die Verbindung seiner Tochter, der Prinzessin Caetharine, mit dem Prinzen Iérome, Bruder des Kaisers, eingeleitet. Er benutzte daher des Letzteren Anwesenheit in Mainz, um mich mit Depesschen an ihn abzuschicken. Sie enthielten ein Porträt der Prinzessin für den Prinzen und ein Schreiben des Königs an den Kaiser, worin er sich eine entre-vue an irgend einem Orte von ihm ausbat und ihn zugleich benachrichtigte, daß er ihm in meiner Person einen Offizier gesendet habe, welcher genaue Auskunft über die würtembergischen Truppen zu geben vers möchte.

Eingeführt durch den premier chambellan Mr. de Remusat und mit großer Vorsicht durch mehrere Zimmer gebracht, deren Thuren gleich nach meinem Eintreten wieder verschlossen wurden, fand ich den Raiser am 29. September Vormittags in seinem Cabinet allein. Er empfing mich fehr freundlich und nahm meine Depeschen entgegen. Während er einen Blick in den Brief des Königs warf und fich in Folge deffen etwas von mir abwandte, hatte ich Gelegenheit durch ein offen gebliebenes Knopfloch unter seiner Weste etwas Metallenes hervorschimmern zu sehen, so daß ich seitdem der Vermuthung Raum gab, daß er sich stets durch eine Art von Banger gegen unvorhergeschene Angriffe auf sein Leben zu schützen pflegte. Rachdem er den Brief durchflogen, sagte er mir: "Et comment se porte le Roi!" Diese Worte begleitete er mit einer scherzhaften Handbewegung, welche die Dicke Geftalt des Königs von Bürtemberg andeuten follte. Als ich feine Frage beantwortet hatte, begann er mich in furzen abgeriffenen Capen über den Zustand der würtembergischen Armee auszufragen: - "wann sie werde marschiren können, — wie sie beschaffen sei, und endlich, welchem Generale ich das Commando über sie geben wurde, wenn ich darüber zu gebieten hätte?" — Ich entgegnete freimuthig: "Keinem! Es seien zwar Alles brave Männer, aber im Frieden alt und ftumpf geworden, und Keiner von ihnen hatte den Krieg gesehen. Er muffe ihnen daher einen Frangosen zum Befehlshaber geben, die Truppen zuerft durch Blofaden, Belagerungen und andere kleinere Aufgaben an den Krieg gewöhnen, dann aber würs ben fie fo gut werden, wie feine alten Soldaten, indem ber Stoff nichts gu wünschen übrig laffe." - Ich glaubte meinem Berrn, dem Könige, und

der Urmee, der ich angehörte, gut zu dienen, indem ich die Wahrheit sprach, damit nicht etwa meine Großsprecherei die Ursache würde, daß Rapole on Die Truppen falich verwende, was beiden Theilen gewiß nur zum Nachtheile batte gereichen fonnen. Auch würde mich ein Mann, wie Rapoleon, wohl leicht durchschaut haben, wenn ich es versucht hätte, Rodomontaden zu machen, und ich würde am Ende mur die Ehre gehabt haben, von ihm für einen dummen Teufel gehalten zu werden. — Go indeffen schien ber Kaiser mit meiner Antwort gang zufrieden zu sein; er setzte das Gespräch mit mir eine Zeit lang fort und forderte mich über verschiedene Wegenstände, meistentheils militärischen Inhalts, zur Abgabe meines Gutachtens auf. Alle seine Fragen und Ginwande auf meine Antworten waren fo geiftreich, als bistinct, und offenbarten nur zu beutlich bas eminente Talent und ben ungeheuren Blick, bem ber Kaifer alle Siege auf bem Schlachtfelbe, wie im Cabinete verdanfte. Nachdem ich ihm über Alles die gewünschte Auskunft gegeben, entließ er mich mit den Worten: "Je suis content de Vous; restez encore ici, je vous donnerai ma reponse au Roi vers le soir "-

Ich muß gestehen, daß ich Rapoleon nie geliebt habe; denn Geburt und Gefinnung hatten mich zu seinem Feinde gemacht; und auch ich habe sein im Jahr 1805 zum Kurfürsten von Würtemberg gesprochenes Wort, daß man in einer großen Zeit niemals neutral bleiben dürfe, redlich befolgt, und schon furze Zeit barauf alle glänzenden Versprechungen bes Königs, Die mich seinem Dienste zu erhalten bestimmt waren, ohne Bedenken ausgeschlagen, um gegen ben Welteroberer zu Felde zu ziehen; bemungeachtet aber konnte ich mir nach dieser persönlichen Zusammenkunft nicht verhehlen, daß er allerdings ber Mann sei, ber bie Geschäfte im Großen zu betreiben verstehe, und daß ich ihm deshalb das an Bewunderung nicht versagen durfte, was mir an Sympathie für ihn abging. Wenn ich es aber jest als nüchterner Memoirenschreiber noch gewagt habe, ein längst durch die Weschichte conftatirtes Urtheil über Diesen meinen größten Zeitgenoffen abzugeben, so geschicht dies blos, um zu beweisen, wie alle diejenigen, denen fich die Gelegenheit geboten, einmal personlich mit ihm in Geschäften-zu verkehren, - und wären es auch feine ärgsten Feinde gewesen -, gewiß zur vollen Anerkennung seines Genies genöthigt worden find. —

Nachdem ich Napoleon's Cabinet verlaffen, hielt ich mich im mittleren Saale des Palais unter seinen Abjutanten und Generalen auf, und machte daselbst auch die Befanntschaft der Marschälle Bessieres und Kellermann, bessen Geschwäßigkeit den Sieger von Valmy nicht eben verrieth. Herrn von Remusat bat ich, mich auch dem Prinzen Jerome vorstellen zu wollen, worauf er erwiderte, der Prinz werde gleich selbst im Salon erscheinen, wo denn meine Bitte sogleich ersüllt werden sollte. — Wirklich trat Jérome auch kurze Zeit darauf ein; als ihm Rémusat jedoch meinen Auftrag mittheilte, warf er mir einen sehr ungnädigen Blick zu und verließ den Saal, ohne meine Präsentation zu erlauben. Aus diesem Benehmen konnte ich wohl ersehen, daß meine Angelegenheit durchaus nicht die seines Herzens war: — eine Beobachtung, die ich natürlich bei meiner Rücksehr der Prinzessin Braut sorzsältig verschwieg. —

Mittags mußte ich an der Tafel der Generale Plat nehmen, wo Caulain court die Honneurs machte. Es wurde ein gut servirtes Dejeuner à la fourchette eingenommen. Die Unterhaltung war lebhaft, ohne intereffant zu fein; vorzugsweise erging man fich in Calembourgs, unmäßigen Lobsprüchen über die Vortrefflichkeit der Speisen, und in andern gleichgültigen Gesprächen, die indessen durch die Acuserung eines der Anwesenden, daß die parquets de la cour schlüpfrig seien, und Hosseute daher immer gut thäten, ernfte und bedeutende Gespräche zu vermeiden, allerdings einigermaßen gerechtfertigt und erklärt wurden. Mein Tischnachbar war ber General d'Espagne, ein tüchtiger Reitergeneral, ber in dem darauf folgenden Feldzuge gegen Preußen geblieben ift. Nach Tisch vergrößerte sich ber Zirkel ber Unwesenden; auch Tallenrand trat ein, und ich wurde ihm von Caulaincourt vorgestellt, worauf er sich längere Zeit mit mir unterhielt. Rurz darauf paffirte der Kaifer, die Kaiferin Jofephine am Arme führend, den Saal, um zum Diner zu geben, welches in einem anliegenden Salon für ihn servirt wurde. Er warf einen flüchtigen Blick auf die Gesellschaft, und begrüßte sie durch ein leichtes Kopfnicken. Als er meiner ansichtig wurde, sagte er zu mir: "Duroc vous donnera ma reponse, mais j'espère, que vous passerez la nuit à Mayence, afin de vous reposer. "-"Pardonnez, Sire", entgegnete ich, — "des affaires de telle importance demandent exécution la plus prompte, et je ne connais que le devoir, de rendre Votre lettre au Roi. "-

Hierauf verließ der Kaiser mit der Kaiserin den Saal; Duroc aber, der im Jahre vorher in Gemeinschaft mit Laforest als französischer Gessandter in Berlin sungirt hatte, nahm mich beim Arm, und führte mich mit Zeichen freundschaftlicher Juneigung auf sein Jimmer, woselbst ich die Despesche sur den König nebst einer prachtvollen Brillantdose mit der Namensschiffre des Kaisers als Präsent für mich aus seinen Händen empfing. Das bei sagte er mir sehr viel Verbindliches in Bezug auf das Urtheil, welches der Kaiser über mich gefällt, und gab mir den Rath, mich an Caulains

court zu wenden, um Pferde zu meiner Rückreise zu bekommen, indem alle für des Kaisers Dienst in Requisition gesetzt seien. — Diesen Rath besolsgend, erhielt ich auch wirklich auf Napoleon's Kosten noch in der Nacht Wagen und Pferde gestellt und eilte sofort nach Stuttgart zurück.

Das von mir überbrachte Schreiben Napoleon's beschied ben König nach Bürzburg, wohin er sich in ben ersten Tagen bes October auf den Weg machte, und nich, sowie einige andere Abjutanten zu seiner Begleitung mitnahm. — Es fostete viel Mühe, in Burgburg ein Duartier für ben König ausfindig zu machen, weil ber Marichall Lannes bas Saus, welches für ten König bestimmt war und dem Geheimrath Cenffert gehörte, nicht räumen wollte. Als ich deshalb mit ihm zu unterhandeln beauftragt wurde, fagte er mir : "ich folle zum Teufel gehen, mein Herr fei nur ein König, er aber ein Marschall!" - In dieser Grobheit fah ich binlängliche Herausforderung zu einer Gewaltmaßregel, und ließ, nachdem ich mir den Ruden gedeckt hatte, die Sachen des Marschalls von einigen handfesten Leuten mit Gewalt aus dem Sause schaffen. Der Raiser wohnte im Schloß tes neuen Großherzogs von Würzburg, welcher fich bei biefem, mehr einer Ueberrumpelung gleichenden Besuche mit vieler Burde benahm. Rönig von Bürtemberg hatte abermals eine lange Confereng mit Napoleon, von welcher er aber nicht so befriedigt zurückehrte, wie im vorigen Jahre von der zu Ludwigsburg. Alls er mit mir nach Hause fuhr, sagte er mir: "Ich weiß gar nicht, wo ich früher meine Dhren hatte! Es ift gar terselbe Mann nicht mehr!" Der Grund bieser Veranderung in bem Benehmen Rapoleon's war aber leicht zu errathen: - bamals brauchte er ten König, und überraschte ihn mit seiner praparirten Schmeichlerrolle; mm aber war dieser schon ganz in seinem Nete, und der Raiser hielt es daher nicht mehr der Mühe werth, ihm noch Complimente zu machen. —

Da mehrere ber im Hauptquartier zu Würzburg befindlichen französtsschen Generale ersahren hatten, daß ich in preußischen Diensten gewesen, so wurde ich von ihnen vielsach über preußische Armeceinrichtungen und Manövres ausgesorscht, und namentlich eifrig betrieb diese Kundschaft der General-Adjutant Napoleon's, Gardanne, nachmaliger französischer Gesandter in Persien, ein unterrichteter Mann, obwohl er, da er zugleich gouverneur des pages war, von den Franzosen scherzhafter Weise garde d'anes genannt wurde. — Natürlich sagte ich nur wenig von dem, was ich wußte, machte indessen zu meiner Freude die Beobachtung, daß die Franzosen vor der preußischen Taktik doch einigen Respect zu haben schienen. —

Als Napoleon am 6. October nach Bamberg aufbrach, reifte auch ter König in seine Staaten zurück. —

Indessen hatte ich bereits früher an meinen ehemaligen Chef, den Fürsten Hohen lohe, geschrieben und ihm den Wunsch geäußert, wieder in preußische Dienste zurückzusehren, da der Krieg Napoleon's gegen Preußen nunmehr definitiv beschlossen sei, und ich es nicht über mein Herz bringen könnte, gegen mein ehemaliges Vaterland mit einer Napoleon verbundeten Armee zu marschiren.

Alehnliche Eröffnungen machte ich zu gleicher Zeit auch dem König von Würtemberg, der dieselben durchaus nicht ungnädig aufnahm, mir vielmehr vollkommen Recht gab und nur von einem Austreten aus seinem Dienste nichts hören wollte. Auch ernannte er mich als besonderes Zeichen seiner Gnade am 9. October zum Oberstlieuten ant und Commandeur der Garde zu Fuß — mit dem Bemerken, daß er seine Garde auf keinen Fall werde marschien lassen, und ich somit in meiner neuen Stellung allen Bedenklichkeiten überhoben sein würde. —

Mittlerweile war der nachmalige würtembergische Minister, Herr von Wangenheim, vom Könige in das preußische Hauptquartier gesendet worden, um den Prinzen Paul, welcher aus Begierde, gegen Napoleon zu kämpsen, nach Berlin davon gelausen war und sich in der Suite des preußischen Oberbeschlähabers, des Herzogs von Braunsch weig, bestand, von dort zu reclamiren. Da sich indessen der König Friedrich Wilhelm in diese Familienangelegenheiten nicht mischen und des Prinzen Onsel, der Herzog Eugen von Würtemberg, der sich gleichfalls beim preußischen Heere befand, ihn nicht ausliesern wollte, so sehrte Wangenscheifer Gelegenheit brachte er mir — zugleich mit der schrecklichen Nachricht von der unglücklichen Schlacht bei Iena am 14. October — die Antwort des Fürsten Hohe auf meinen obengedachten Brief mit, welche dahin lautete, daß ich im preußischen Dienste willsommen sein würde, und der König mich als Hauptmann und Abjutant beim Fürsten anstellen wolle. —

Allein — was konnte mir dieses Anerbieten nun noch nügen! — Tief ergriffen durch die Kunde von dieser neuen, für Deutschlands künftige Schicks sale entscheidenden Katastrophe, war ich unfähig, als Commandeur der Garde zu Fuß am 20. October der Feierlichkeit beizuwohnen, welche der König zu Ehren des Sieges seines Alliirten angeordnet hatte: ein Unwohlsein mußte meine Abwesenheit an jenem Tage entschuldigen. — Inzwischen langten immer schlimmere Nachrichten über die gänzliche Vernichtung der preußischen

Armee an, und ich faßte baher, zumal ich ber so eben empfangenen Gnade bes Königs diese Rücksicht schuldig zu sein glaubte, den Entschluß, meinen Abschied aus dem würtembergischen Dienste vorläufig noch nicht zu nehmen. Vor Allem aber war mir darum zu thun, baldmöglichst über das Schicksal meines ältesten Bruders, des Geheimraths und Oberhosmeisters zu Weimar, Gewißheit zu erlangen, indem ich mir wohl vorstellen konnte, daß diese Stadt durch die Plünderung der Franzosen viel gelitten haben müsse. Zugleich hoffte ich bei ihm genauere Auskunft über die Lage der preußischen Armee zu erhalten; ich nahm daher Urlaub nach Weimar, woselbst ich ihn und die Seinen zwar wohl antraf, dagegen aber die Schreckensbotschaften über den desperaten Zustand Preußens sämmtlich bestätigt fand.

Mein Bruder hatte sich persönlich in diesen schweren Tagen sehr hels denmuthig gegen Napoleon benommen und zum Nuten der regierenden Familie und des Landes mit großer Selbstausopferung gewirft.

Balt nach meiner Zurückfunft von Weimar erhielt ich auch noch die Aufsicht über das würtembergische Cadetten-Institut, da der Oberst von Varnbüler, der bemselben bisher vorgestanden, seinen Abschied genommen hatte. — In dieser Stellung sand ich Gelegenheit, den jungen Grasen Sontheim, natürlichen Bruder des Königs, der damals Cadett war, dem Letztern zu empsehlen, und dadurch zu bewirken, daß er ihn von dieser Zeit an als Verwandten anerkannte und bald zum Obersten beförderte.

Bis hierher ging Alles gut; ber König war mit meinem Diensteifer fehr zufrieden und bewies mir bei jeder Gelegenheit feine Gnade, auch versicherte er mir, als er im Marg 1807 seinen Bruder, ben Bergog Louis, zum Feldmarschall ber Cavallerie und Chef aller Garden ernannte (welche damals aus der Garde-du-corps, der Jägergarde zu Pferde, der Garde zu Fuß, bem Leibregiment Chevaur-legers, bem Jägerregiment König zu Pferd und dem Jägerregiment König zu Fuß bestanden), daß biese Ernenming mir pro forma sein, und ich nach wie unmittelbar unter ihm (dem Könige) stehen sollte. Allein meine ungewöhnlich schnelle Beförderung und meine complicirten Dienstwerhaltniffe hatten mir Feinde gemacht, wie denn in einem fleinen Lande die Ausländer von den Eingeborenen stets nur als Stellenräuber mit Gifersucht angesehen zu werden pflegen. — Auch wußte sich Bergog Louis durch die friechendste Schmeichelei gegen ben Gunftling, Beren von Dillen, immer größern Ginfluß zu verschaffen und biefen gegen mich geltend zu machen. Ueberdies hatte Rapoleon nach ter Gefangennehmung meines frühern Chefs, des Fürsten Sohenlohe, dem Könige in den Ropf gesett, der Fürst hätte für den Kall, daß

der Feldzug für Preußen glücklich ausgefallen wäre, die heimliche Absicht genährt, ihn (den König) vom Throne zu ftoßen und Würtemberg etwa als Siegesbeute für sich zu behalten; und da nun dem Könige nicht unbefannt war, wie viel ich beim Fürsten galt, und er auch wohl von meiner jüngst mit demselben gepflogenen Correspondenz etwas erfahren haben mochte, so fing auch er an, mich plöglich mit Mißtrauen anzusehen und schlecht zu behandeln, während Herzog Louis mir eine Avanie über die andere anthat. — Diesen Zuftand wollte ich nicht länger ertragen, und ich schrieb bem Könige daher im Mai 1807 um meinen Abschied mit der Bitte, mir zu erlauben, die 600 Fl., welche er mir, als ich in seine Dienste trat, lebenslänglich zugesichert hatte, bei meinem Bruder in Weimar verzehren zu dürfen. König antwortete mir, daß er zwar von einer Dienstzulage von 600 Fl., nicht aber von einer Benfton wisse, und daß erstere in Folge meiner willfürlichen Dienstentsagung natürlich aufhöre; wenn ich aber geneigt sei, bem Cadetten-Institut noch ferner vorzustehen, so wollte er mir 1200 Fl. Pension geben. Ich lehnte dies lettere ab, und somit erhielt ich benn unter dem 16. Mai meinen befinitiven Abschied ohne alle Pension, — ein Opfer, bas ich gern brachte, da es der Preis war, für den ich meine Freiheit aus längst unerträglich gewordenen Fesseln erfaufen konnte.

V.

## Eintritt in den ruffifchen Dienft.

1807 -- 1811.

Auf diese Art verließ ich den würtembergischen Dienst, und reiste zunächst zu meinem Bruder nach Weimar mit dem Vorsatze ab, von dort zur
preußischen Armee zu gehen und das Versprechen Sr. Majestät, mich in
seinem Dienste wieder anzustellen, in Anspruch zu nehmen. — Die sich in
die Länge ziehende Belagerung Danzigs, das Vorrücken der russischen Armee
gegen den linken Flügel der französtschen unter Bernadotte, die Schlappe,
welche General Markow dem Letztern am 25. Januar zwischen Liebstadt
und Morungen beigebracht, und endlich die Unthätigkeit, in der Napoleon nach der unentschiedenen Schlacht bei Preußisch-Silau am
8. Februar bis gegen Ende Aprils beharrte: — alles dies hatte in Deutschland die Hoffnung wieder belebt, die Russen und Preußen würden endlich

doch noch als Sieger aus diesem Feldzug hervorgehen und die Franzosen zurücktreiben. —

Unter diesen Umständen beschloß ich daher, mich ungesäumt in einem helsteinischen Hasen auf der Ostsee nach Königsberg einzuschiffen und dort meine Bitte um Wiederanstellung dem Königs von Preußen persönlich vorzutragen. Zunächst reiste ich indessen am 10. Zuni 1807 nach Schleswig, um der Großfürstin und Erbprinzessen won Weimar, Maria Pawlowna, welche sich damals dorthin zurückgezogen hatte, meine Auswartung zu machen, und sie für den Fall, daß meine Anstellung im preußischen Dienste auf Schwierigseiten stoßen sollte, um Empsehlungen an ihren Bruder, den Kaiser Alerander von Rußland, zu bitten. — Da mein Bruder Wilhelm, welcher früher ihre Verbindung mit dem Erbprinzen von Weimar zu St. Petersburg negoeiirt hatte, bei ihr sehr gut angeschrieben stand, so durste ich wohl auf Gewährung dieser Gnade rechnen, die mir denn wirklich auch ganz nach Wunsch zu Theil wurde. —

Um 26. Juni schiffte ich mich bemnächst in Kiel mit einem Hollander, Herrn van Westerhold, welcher russische Dienste suchte, und drei russischen Soldaten, die sich selbst aus französischer Gefangenschaft losgekauft hatten, und für welche die Großfürstin von Weimar das Reisegeld zur Rückstehr in die Heimath bezahlte, auf einem kleinen dänischen Schiffe nach

Königsberg ein.

Die Reise auf dem baltischen Meere bot wenig Interessantes dar; auch war ich in der erften Zeit in Folge der heftigen Sturme, die wir aushalten mußten, fast immer seefrant. Indessen wurde unsere Fahrt dadurch eher befördert, als gehemmt. In der Gegend des Leuchtthurms bei Hela auf dem Butiger Wied, welchen ich deutlich sehen konnte, fteuerten wir in scharf öftlicher Richtung auf Königsberg zu, erfuhren indeß bald durch ein von dort ausgelaufenes und uns begegnendes Schiff die Nachricht von der am 14. Juni gegen Napoleon verlorenen Schlacht bei Friedland, und daß Königsberg sich bereits in den Händen der Frangosen befände. Diese Runde war für mich und Wefterhold äußerst niederschlagend; indessen blieb uns nichts übrig, als dem Willen unsers Capitans gemäß nunmehr weiter nach Memel zu steuern, woselbst wir nach mannichfachen Gefahren, welche wir bei unserer Einfahrt in das Kurische Saff noch zu bestehen hatten, wohlbehalten am 29. Juni aus Land stiegen. Die ganze Fahrt hatte also nur 84 Stunden gedauert und mußte somit immer noch eine sehr gunftige genannt werden; häufig hatten wir innerhalb 4 Stunden 6 geographische Meilen zurückgelegt. -

Die erste Befanntschaft, die ich in Memel machte, war die des Postbirestors Müller, welcher mich sehr freundlich empfing und mir mit genamer Noth, da die Stadt von preußischen Offizieren wimmelte, endlich im Hotel de Russie ein Untersommen verschaffte. Daselhst traf ich meinen ehemaligen Compagnieches, den Prinzen von Pleß vom Regiment Hohen lohe, welcher mir die Details der letzten Kriegsbegebenheiten in ihrer ganzen traurigen Gewißheit mittheilte. Obwohl dieselben gegenwärtig durch die Geschichte hinlänglich constatirt sind, so kann ich doch nicht unterlassen, sie hier in der Weise, wie ich sie damals von einem Augenzeugen und unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse ersuhr, nochmals kurz zu stizzien.

Die Hauptursachen zu dem schnellen Ende des preußischen Trauerspiels waren in dem Charafter des ruffischen Oberfeldheren, des Generals v. Bennig fen, zu fuchen. Er war ftolz, fehr hinterliftig und von großer Festigkeit, sobald es auf Durchführung von Intriguen ankam; auch besaß er viel Unternehmungsgeift, hatte aber keine großartigeren Weltansichten, ba er vielmehr alle Ereignisse nur nach seinem Privatinteresse betrachtete, und sich bei seinen Handlungen lediglich von dieser Rücksicht leiten ließ. — Als er nach der Bataille von Bultusk am 26. December 1806 das Commando allein an fich geriffen und Burhovden verdrängt hatte, fo nahm er feine Direftion nicht, wie die Frangosen glaubten, nach dem Niemen zu, sondern marichirte rechts nach Königsberg. Dadurch geschah es, daß seine Avant-Garde den unter Bernadotte gegen das frische Saff bin aufgestellten linken Flügel der französischen Armee zwischen Liebstadt und Morungen am 25. Januar 1807 zuruckzudrängen im Stande war. - Hierauf eilte indeffen Napoleon Bernadotte mit feiner ganzen Armee zu Bulfe, und jo fam es am 7. und 8. Februar zur Bataille von Preußisch-Gilau, in welcher Napoleon die russische Armee in der Mitte zu sprengen und ihr durch das gegen den linken Flügel betachirte Corps von Davoust zugleich den Rückzug abzuschneiden die Absicht hatte. — Die russische Tapferkeit jedoch widerstand im Centrum, und die Flügelungehung wurde durch das preußische Corps unter Lestocq vereitelt. Rapoleon's Plan scheiterte also gänzlich, und zum ersten Male war ihm der Sieg nicht hold; es hätte nur noch 1000 Kosacken bedurft, um die frangösische Armee zum Verlaffen des Schlachtfeldes zu nöthigen, denn keines ihrer Regimenter war mehr in Dronung. Aber Bennigsen erfannte seinen Sieg nicht und war überhaupt nicht im Stande, dergleichen Situationen richtig zu beurtheilen. Left o eg bat ihn, den Feind verfolgen zu dürfen : vielleicht gerade beshalb

geschah es nicht; — darauf aber nöthigte ihn der Mangel an Munition, sich nach Königsberg zurückzuziehen. —

Bennigfen mußte nach biefen Borgangen wohl fühlen, baß er bem Benie Rapoleon's nicht gewachsen sei, indeffen genügte ihm bas Bewußtsein vollkommen, daß er der einzige Feldherr war, welcher ihm wenig= ftens bis jest gludlichen Witerftand geleiftet. Er bachte baber von biefer Beit an nur noch an ben Frieden, oder auf einen Vorwand, um fich auf eine eflatante Art von der Armee entfernen zu können. — In dieser Absicht ichrieb er an den Kaiser Allerander und suchte ihm einzureden, daß seine persönliche Gegenwart bei ber Armee durchaus nöthig fei. Der Kaiser, wohl fühlend, daß er die Talente eines Feldheren nicht besitze, faßte hierauf den Entschluß, sich wenigstens von nun an in der Nähe der Armee aufzuhalten, mit Bulfe feines Vertrauten, des Generals von Phull, bie Dperationen im Großen zu birigiren und ben einzelnen Generalen bann bie taktische Ausführung berfelben zu überlaffen. — Um von diesem Plane glückliche Resultate erwarten zu können, hatte es, wie zu ben Zeiten ber frangösischen Republif, als Carnot die Operationen ihrer Beere leitete, der Guillotine bedurft, damit die Generale und Commiffare die ftrifte Ausführung der Befehle nicht vernachlässigten. — Bei einer Armee, wo — wie es damals in der ruffischen der Fall war - so wenig Sinn fur Ordnung und Ueberlegung herrschte, konnte ein solches System nur von den unglücklichsten Folgen sein. Phull sah bald ein, daß es so nicht gehen werde, und degoutirte fich - seinem Charafter gemäß, der gern gleich Alles verloren gab, wo fich ihm irgend Schwierigkeiten entgegenstellten — an der gangen Sache um fo mehr, als Bennigfen feinerseits feiner Absicht gemäß nun immer deutlicher an den Tag legte, wie läftig es ihm sei, sich leiten laffen zu follen. — Da man nicht Energie genug besaß, ihm bas Commando befinitiv abzunehmen, so entschloß sich ber Kaiser endlich bazu, ihn bie Sachen wieder allein fortführen zu lassen, drang aber auf Angriff. — Nun erst zeigte sich die Unfähigfeit Bennigfen's, den biese unvermuthete Wendung seines Spiels fehr ärgerlich ftimmte, in ihrem gangen Lichte. — Man hatte feine Lage nur doppelt verantwortlich gemacht, anstatt ihn, wie er es gewünscht, aller Berantwortlichkeit zu entheben und ihn mit dem Rimbus einer verfannten Größe nach Sause zu schicken. — Im Migmuthe über das Fehlschlagen seiner Intrigue entwarf er den Plan zur Befreiung Danzigs, concentrirte sich bei Bartenstein und legte sein Hauptbepot weit von seiner rechten Flanke ab nach Königsberg, auf beffen Erhaltung er sein einziges Augenmerf richtete, ohne es boch durch biese Magregel schützen zu können.

Dabei litt die Armee entsesslichen Mangel, nicht, weil es an Vorräthen sehlte, sondern, weil es im Hauptquartiere hochgestellte Personen gab, die mit dem Hauptlieseranten Mayerowitsche gemeinschaftlich um die Wette stahlen. So blieb Bennigsen wöllige vier Monate in Unthätigseit, dis er endlich nach dem Falle Danzigs am 24. Mai 1807 dem allgemeinen Geschrei und den dringenden Beschlen des Kaisers nachgeben zu müssen glaubte, am 4. Juni Guttstadt angriff und den Marschall Ney zurückwarf. Dabei erklärte er aber sortwährend, daß er sich hinter den Pregel zurückziehen werde, und suchte seine Armee und besonders die Garden unter dem Großssürsten Constant in zum Frieden zu stimmen, so daß schon damals das allgemeine Gerede im russischen Heere auf die mißmuthige Frage hinausslief: "Warum sollen wir uns für die persönliche Freundschaft unsers Kaisers mit dem Könige von Preußen noch serner schlagen?!

Der Angriff auf Guttstadt war gelungen; da aber die Franzosen Bennigsen nunmehr rechts zu umgehen trachteten, so zog er sich auf Heilsberg zurück, wo ihn der Feind am 10. Juni fruchtloser Weise angriff; — die Stürme desselben wurden alle glücklich abgeschlagen. — Mittlerweile hatten aber mehrere Divisionen der französischen Armee ihren Marsch auf Königsberg gerichtet, und Bennigsen suchten un nach Empfang dieser Nachricht so rasch als möglich auf dem rechten User der Alle, also im Bogen, dieser Stadt zu Hüse zu kommen. — Erst bei Friedland wurde er gewahr, daß ihm die Franzosen bereits zuvorgekommen; demungeachtet vermeinte er sie noch angreisen zu müssen, und schiekte daher am 14. Juni eine Division nach der andern über die Alle, welche darauf sämmtlich, sowie die Preußen bei Auerstädt en detail geschlagen wurden. Hierauf zogen sich auch Le st o co und Kamen stoi, die mit noch 25,000 Mann Königsberg besetzt gehalten, hinter den Memel zurück, so daß Soult am 16. Juni daselbst einzog. —

Damit war die preußische Sache gänzlich aufgegeben, obwohl der Berluft der Ruffen in der Schlacht bei Friedland um so weniger bedeutend genannt werden konnte, als sie gleich nach der Bataille durch die sibirische Division (14,000 Mann) wieder verstärft wurden, welche den Schaden ziemlich ersetze. Allein Bennigsen, der das Commando nun vollends satt hatte, machte über die Affaire den nachtheiligsten Bericht, worin er Alles verloren gab und den Kaiser zu persuadiren suchte, daß er schlechterdings einen Waffenstillstand mit dem Feinde abschließen müsse. Allerander traute diesem Berichte nicht ganz und schrieb daher seinerseits an den General-Intendanten Labanow, daß Bennigsen nur, wenn sich die Sache wirklich ganz so verhielte, wie er sie dargestellt habe, von ihm zur

Waffenstillstands-Unterhandlung autorifirt werden follte. Da aber Laba= now zu dieser Zeit schon selbst von der Armee zum Kaifer abgereift war, jo verfehlte ihn diefer Brief, und Bennigfen, der ohne Antwort geblieben, schloß nun ohne Weiteres unter der Firma des Großfürsten Couft antin am 17. Juni den Waffenstillstand ab. - Dieser Bring, der sich bei allen Gelegenheiten bes Feldzugs als Poltron bewiesen, war schon zwei Tage vor der Bataille von Friedland nach Tilsit gekommen, und bestürmte mm den Kaiser, welcher sich mittlerweile auch dorthin begeben hatte, den 3mar fam es babei zu einer harten Scene, Waffenstillstand zu realisiren. worin von nach Sibirien schicken, vom Throne stoßen u. f. w. die Rede war, fo baß ber mit gegenwärtige General-Abjutant Graf von Lieven, um öffentlichen Scandal zu vermeiben, die Schildwachen vor den faiferlichen Gemächern zurückziehen mußte. Endlich aber entschied bie Furcht vor einer Insurrection bes ruffischen Bolens, und ber von Bennigfen geltend gemachte, aber feineswegs vollfommen mahrheitsgemäße Grund, daß sich die russische Armee gegenwärtig im Zustande völliger Desorganisation befinde, bas Schicffal bes Rrieges: Alexander willigte am 21. Juni in den Waffenstillstand ein. -

Napoleon aber hatte feinerfeits zur Bedingung beffelben gemacht, baß die Monarchen sich personlich abouchiren müßten, um den Frieden herbeizuführen, und Tilsit, welches die russische Armee bereits verlassen, um sich hinter dem Memel wieder zu setzen, war von ihm als Unterhandlungsort bezeichnet worden. Darnach wurde die Stadt nun von französischen, rufftichen und preußischen Truppen gemeinschaftlich besetzt, und Alerander und Napoleon nahmen ihr Quartier daselbst, während der König von Preußen in Bicktupöhnen wohnte, aber täglich zu den Conferenzen herüber= Unfänglich gab Napoleon dem Lettern die besten Versprechungen, fam. bald aber erflärte er, Preußen sei gar feine Macht mehr, und es muffe baher Alles allein mit Rußland abgemacht werden. Als die preußischen Minister, die Grafen Ralfreuth und Golz an die günstigeren Aeußerungen erinnern wollten, die er in Betreff Preugens dem Raifer Alexander bei ber ersten Unterredung auf dem Niemen am 25. Juni gethan habe, so gab er vor, Alexander muffe ihn wohl feines schlechten Gehörs wegen nicht recht verstanden haben. -

Inzwischen agen beibe Monarchen, während Tallehrand, Kurastin und Bubberg bereits ohne eigentliches Vorwissen Preußens die Friedensunterhandlungen in Tilsit fortführten, täglich bei Napoleon zu Mittag und machten ihm überhaupt auf alle Weise den Hof. Dieser

dagegen zeigte ihnen, indem er umgeben von einer glänzenden Suite mit ihnen spazieren ritt, seine um Tilsit herum in Baracen liegenden Divisionen, welche von den traurigen Trümmern verheerter preußischer Dörfer erbaut waren. — Dieses ganze Tilfiter Treiben sollte ich noch persönlich mit ausehen, indem ich noch während der Anwesenheit der Monarchen das selbst eintraf, nachdem ich zuvor der Königin von Breußen, so wie bem General von Rüchel, den der König furz darauf mit Sardenberg zufammen auf ben Wint Rapoleon's verabschieben mußte, in Memel aufgewartet und meine Anstellungsangelegenheit betrieben hatte. — Darauf meldete ich mich am 2. Juli in Picktupöhnen bei dem General-Abjutanten des Königs, bem Dberften von Rleift, und trug auch biesem meine Sache vor. Schon an demselben Tage erhielt ich die Antwort, daß der König mir das durch den Fürsten Hohe ulohe einmal gegebene Versprechen tros der bedrängten Lage des Staats und der damit zusammenhängenden Berringerung der Armee halten und mich in fürzester Zeit anstellen werde. Inzwischen sollte ich nur nach Memel zurückgehen und daselbst den weitern Bescheid erwarten. — Kaum war ich indessen dort wieder angelangt, als ich die traurigen Resultate der ihrem Abschluffe sich nahenden Friedensverhandlungen erfuhr. — Da nun in Folge ber barin ftipulirten Reduftion der preußischen Armee auf 42,000 Mann eine große Masse höherer Offiziere entbehrlich und auf Wartegeld oder Pension gesetzt werden nuite, so erschien es mir unbillig, auf Erfüllung des mir vom Könige wiederholt gegebenen Wortes fernerhin zu beharren, und ich schrieb daher an den Obersten von Kleift, daß ich unter ben obwaltenden Umftanden auf die Gnade des Königs für jest verzichten, mir dagegen die Erlaubniß erbitten wollte, unter Vorbehalt meiner Ansprüche auf Wiederanstellung in der preußischen Armee und bis zur völligen Reorganisation berselben in ihrem alten Umfange in ruffische Dienste treten zu dürfen. —

Der König genehmigte mein Vorhaben — und so reiste ich benn am 3. Juli wieder nach Tilsit, wo mich der ehemals preußische, und nunmehr russische General-Major von Phull, ein genauer Bekannter meines ältessten Bruders, freundschaftlich aufnahm und bei sich logiren ließ. Beim Kaiser konnte ich indessen, obwohl ich an den General-Adjutanten, Grasen Lieven, noch besonders empsohlen war und ihn angelegentlichst um seine Vermittelung dazu ansprach, die gewünschte Audienz nicht erwirken — vermuthlich deshalb, weil er aus Rücksicht gegen Rapole on keinen eben erst aus dem würtembergischen Dienst verabschiedeten Offizier bei sich sehen und sprechen wollte. — Ich gab daher die Briese, welche ich von der Groß-

fürstin von Weimar an den Kaiser erhalten hatte, dem damaligen russischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, General Baron von Budsberg, zur weiteren Beförderung ab. Dieser sprach indessen den Kaiser auch nicht persönlich, sondern trug ihm meine Angelegenheit nur schriftlich vor, worauf er die Antwort erhielt, ich solle mich nach Petersburg verfügen und daselbst die weiteren Beschle des Kaisers erwarten, da er in Tilst die Sache nicht abmachen könne. —

Rurz nach dem desinitiven Abschlusse bes Friedens zwischen Frankreich und Preußen, den Talleyrand den preußischen Ministern dietirt hatte (den 9. Juli), ging ich am 15. Juli auf einige Tage abermals nach Memel zurück, um dort eine passende Gelegenheit nach St. Petersburg aussindig zu machen. — Ich sprach während dieser Zeit noch mit vielen preußischen Offizieren, die alle über das Benehmen Nußlands gegen Preußen aufs Leußerste empört waren und namentlich dem General Bennigsen aufs Leußerste empört waren und namentlich dem General Bennigsen. — Unch machte ich dem nachmaligen Könige der Niederlande, Wilhelm I., der sich gerade in Memel aushielt, meine Auswartung. —

Ich hatte indessen einen Reisebegleiter nach Betersburg aufgetrieben und mir einen schlessischen Korbwagen von allerdings nicht sehr glänzendem Aeußeren angeschafft, auf dem ich mich mit einem vom Minister Budberg für mich ausgestellten Kourier-Passe am 22. Juli nicht eben leichten Herzens auf die Reise machte. —

In Niga tras ich mit meinem früheren Zögling, dem Prinzen Eugen von Würtemberg, zusammen, der inzwischen die Campagne in Preußen mitgemacht und nun mit seinem Regimente dort in Garnison stand. Er hatte eine große Freude, mich wieder zu sehen, und wollte durchaus, daß ich wieder zu ihm kommen sollte, mit welchem Gedanken ich mich wirklich auch eine Zeit lang heruntrug. —

Ich langte in St. Petersburg am 29. Juli an, mußte indessen zuwörderst noch einige Zeit warten, bis der Kaiser mit seiner Suite daselbst eingetrossen war, ehe ich meine Anstellung im russischen Dienste ernstlich betreiben konnte. Natürlich wandte ich mich in dieser Angelegenheit zunächst wieder an den Minister von Budberg, der auf Kamenoi-Oftrow oder der Steininsel wohnte; da derselbe indessen damals nicht mehr in directer Communication mit dem Kaiser gestanden haben muß, so erhielt ich immer noch seinen Bescheid. Endlich wurde ich an den kaiserlichen General-Abjutanten und damaligen Kriegsminister (obwohl er diesen Titel nicht hatte), Grasen von Lieven, gewiesen und, nachdem ich noch viele Umstände gehabt, um bei ihm vorge-

lassen zu werden, am 1. October 1807 zum Major im Duartiermeisterstabe ernannt, dessen Chef damals der General van Such teln war, welcher zusgleich auch dem Ingenieur-Corps vorstand; — ein sehr liebenswürdiger alter Mann, der früher in holländischen Diensten gewesen und mehrere Holländer in den russischen Dienst gebracht hatte, auch mit seinen Landssleuten in seinem Hause sortbauernd viel Verkehr unterhielt. —

Es war damals bei der russischen Armee der Gebrauch, daß jedem in dieselbe eintretenden fremden Offizier ein Jahr Zeit gelassen wurde, um die russische Sprache zu erlernen, und man im Uebrigen von ihm während dieses Zeitraumes keine Dienste forderte. — So geschah es auch mir. —

Ueberhaupt aber erschien es mir jo, als wüßten die höheren Vorge= setten nicht recht, wie fie die Offiziere bes Generalftabs beschäftigen sollten; denn außer dem Kartenzeichnen und einigen Regiftratur-Geschäften habe ich im depot de la guerre bie jungeren Diffiziere bes Generalftabs fast niemals arbeiten sehen. Derjenige, ber etwas thun wollte, lauerte baher beftandig auf eine Gelegenheit, um sich Anstellung oder Arbeit in den Provingen bei ben höheren Generalen zu verschaffen, - was man um so mehr wünschen mußte, als der Gehalt nur äußerst gering, ber Lurus in Petersburg bagegen sehr groß, und bas Leben beshalb so kostspielig war, bag man ohne weitere Zulage als Offizier unmöglich ftandesgemäß bort leben fonnte. Co erhielt z. B. ein Major nur 1000 Papier-Rubel Gehalt, welches nach damaligem Cours faum 1000 Fl. Rheinisch betrug. — In den Provinzen dagegen wohnte man umfonft, speifte bei seinem Chef, erhielt Die Rationen in natura, Dentschicks oder Bediente, so viel man brauchte, und bergl. m. Außerdem wurde ber Generalstabs-Dffizier, welcher zum Aufnehmen in die polnischen Provinzen commandirt wurde, statt in Papier in Silber bezahlt, welches beinahe bas Vierfache von jenem galt.

Als der General von Phull in Petersburg angekommen war, nahm er mich seinem schon in Tilsit gegebenen Versprechen gemäß in seine Wohsnung auf, so daß ich, da ich überdies so wenig Depensen als möglich machte, mit nur geringem Zuschuß so ziemlich auskam. Auch war mir dieses Verhältniß zum General Phull noch in anderer Hinsicht sehr nüßslich, weil der Kaiser den General mit seinem Vertrauen beehrte und von ihm regelmäßige Stunden in der Kriegskunst nahm, wobei sich denn mannichsache Gelegenheit fand, mir hin und wieder einige Arbeiten behuss dieses Unterrichtes zu übergeben und mich auf diese Weise dem Kaiser selbst näher bekannt zu machen. So hatte General Phull z. B. den Tjährigen Krieg mit dem Kaiser durchgegangen und zu jeder Lection eine eigne Arbeit

in frangöfischer Sprache aufgesett, fo daß bas Bange ein ansehnliches Manuscript geworden war, wovon er mir den ersten Theil, der die beiden ersten Rriegsjahre 1756-57 behandelte, mit bem Ersuchen mittheilte, eine deutsche Uebersetzung davon anzusertigen. Ich unterzog mich dieser Arbeit bereinvillig, und ließ fie fpater im Jahre 1809 bei Cotta in Stuttgart unter bem Titel: "Berfuch, junge Dffiziere gum Studium ter Kriegsgeschichte aufzumuntern," - bruden. erforderlichen Plane hatte ich gezeichnet, sowie einige Details selbstständig ausgearbeitet. Zugleich hatte ber Raifer, ber fich fehr lebhaft fur biefe 21r= beit intereffirte, befohlen, daß dieselbe zur Belehrung junger ruffischer Offiziere auch in das Ruffische übersett werde, welches denn gleichfalls — aber natürlich nicht durch meine Hand — geschah. Auf diese Weise wurde der Umgang mit dem General Phull, der wirklich ein Mann voll tieser Getanken und großartiger Unsichten war, für mich in jeder Beziehung sehr lehrreich, und ich lernte ihn deshalb von Tage zu Tage höher schätzen, wie denn sein durchaus edler Charafter gewiß alle Achtung verdiente. Auch konnte er sehr liebenswürdig sein, wenn ihn seine hypochondrische Laune nicht zuweilen in einen Zustand versetzte, worin ihm Alles in den schwärzes ften Farben erschien, und er sich und seinen Umgebungen bas Leben wirklich sehr verbitterte. Ueberdies war er trop aller Gelehrsamkeit, Phantafie und Verstandesschärse sowohl als Lehrer, wie auch bei seinen gewöhnlichen Berufsgeschäften äußerst unpraktisch, was er selbst recht gut empfand, und taber bei seinen hypochondrischen Zuständen immer zuerst von einem fürchterlichen Efel an allen Geschäften gepeinigt wurde, ja mannigmal sogar, um fich alle Gedanken daran aus dem Kopf zu schlagen, im eigentlichen Sinne des Worts vor ihnen davon lief, - wovon ich später noch mehrere Beispiele zu ergählen haben werde. — In Folge der Empschlung meines ältesten Bruders, der sich - wie schon erwähnt - bei Negotiation ber Beirath der Großfürstin Maria Pawlowna von Rugland mit dem Erbpringen Carl Friedrich von Weimar im Jahr 1800 und 1804 längere Zeit in Petersburg aufgehalten und mit der Gräfin Lieven, Der Erzicherin fammtlicher Großfürstinnen, einen intimen Umgang gepflogen hatte, wurde auch ich bald mit biefer einflugreichen Dame befannt. -- Gie war eine Frau von vielem Charakter, äußerlich aber schroff und derb. natürlicher Verstand ersetzte den Mangel besonderer Geiftesbildung. dem ganzen kaiserlichen Hofe stand sie in großem Unsehen und wußte Alles durchzuseken, was sie wollte. Eben deshalb ward ihr auch von aller Welt bedeutend ber Hof gemacht, so daß sie täglich um die Mittagestunde einen

Zirkel von Höflingen aller Art um fich versammelt hatte, mit denen fie indeß sehr kurz umsprang. Ueberdies war sie durch die vielen Geschenke, die sie erhalten, in eine äußerst glänzende Vermögenslage gekommen. —

Mit Hülfe dieser Protektorin und in Folge meines früheren Erziehungs amtes bei dem Prinzen Eugen von Würtemberg gelang es mir auch, der Kaiserin Mutter, deren Neffe der Prinz war, persönlich vorgestellt und nun öfters nach ihrem 4 Meilen von der Hauptstadt entsernten Lustsschlosse Pawlowsk eingeladen und stets gnädig empfangen zu werden.

Unter ben Freunden meines Brubers befand fich bamals in Petersburg auch ber General von Rlinger, ein Sachsenhäuser von Geburt und geiftvoller Schriftsteller, in beffen Saufe ich manche angenehme Stunde Der Mann war zwar sehr rauh und affestirt grob, aber nichts besto weniger gemuthlich und interessant bei näherem Umgange. Eine feiner größten Schwächen beftand in feiner maßlofen Vergötterung Napoleon's, die auf der Ansicht bafirte, daß erst Alles über den Saufen geworfen werden muffe, um auf den Trummern der alten wurmstichigen und verfaulten Weltverhältniffe ein neues Glück für die Menschheit grunden zu fonnen. - Bu feiner Gefellschaft gehörte auch ber Staatsrath und Afabemifer Stord, ber Lehrer ber Groffurften Ricolaus und Michael, mit dem sich recht gut umgehen ließ, obwohl mir seine Conversation stets Außerdem machte ich noch die Bekanntschaft des etwas seicht vorkam. Staatsraths Bed aus Urnftadt, welcher früher Sofmeifter bei ben Rindern bes Grafen von Pahlen gewesen und von biesem nun bei bem auswärtigen Departement angestellt worden war, wo er eine ganz besondere Ge= schicklichkeit in der Enträthselung unbekannter Chiffres bewies. Ueberdies hatte er viel Geist und das beste Herz von der Welt, weshalb er mir sehr werth geworden ift, und ich mir damit schmeichle, ihn noch heute unter meine Freunde gablen zu dürfen. -

Durch einen Herrn Linquist, ehemaligen Stuttgarter Afademisten und nachmaligen Hosmeister bei einem Grafen Besborodkow war ich auch im Hause des Staatsraths Theodor von Faber, eines genialen politischen Schriftstellers, der leider nur zu häusig von Hypochondrie geplagt wurde, und bei dem Staatsrath Engelhardt eingefürt, in bessen Zirkel ich den liebenswürdigen Weltumsegler, Vice-Admiral von Krusenstern, und den Astronomen Schubert kennen lernte. —

Neben diesem vielseitigen anregenden Umgang hatte ich fortdauernd volle Muße zum Arbeiten, was ich denn auch keineswegs vernachlässigte. Nur mit der Erlernung der russischen Sprache wollte es nicht recht vorwärts

geben, theils weil ich überhaupt fein besonderes Sprachtalent besaß, theils aber auch, weil ich einen sehr langweiligen Lehrer hatte, und außer meinem Bedienten mit Niemandem russisch zu sprechen Gelegenheit sand, da ich mit lauter Deutschen umging, und selbst die meisten Handwerfer in Petersburg Deutsche waren. —

Im Anfang bes Jahres 1809 wurde mir eine Stelle als Abjutant bes Prinzen von Holftein, welcher die Direction über die Wasserbaus Communicationen bes Neichs erhalten, angeboten, die ich indessen trog ihrer glänzenden Außenseite aus dem Grunde ablehnte, weil ich mich zu diesem Posten, dessen ganze Arbeitslast mir jedenfalls allein zugefallen wäre, nicht recht tauglich fühlte, und überdies nicht eben große Lust verspürte, in das Wespennest von Betrügern, welche in diesem Verwaltungszweige angestellt waren, als ein einzelnstehender Ausländer hineinzustechen. — Auch legte es mir Phull zu nahe, wie ungern er mich aus seiner Umgebung scheiden seiner sehn würde, und da ich überdies gerade eine Julage von 800 Rubel jährlich seiner Vermittelung zu danken hatte, so war mein Entschluß in dieser Beziehung schnell gesaßt. —

Indeffen kam auch im Frühling deffelben Jahres der Pring Eugen von Bürtemberg nach Betersburg. Er befand sich damals unwohl, und hatte taher von den Hofärzten den Rath erhalten, das schlefische Bad Warmbrum zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zu gebrauchen. Die Kaiserin Mutter wünschte, daß ich ihn dahin begleiten möchte, und wandte fich dieserhalb persönlich an den Kaiser, welcher indessen Anfangs keine rechte Luft zeigte, darauf einzugehen, und es mir sogar übel zu nehmen schien, daß ich ihr nicht sosort eine abschlägige Antwort gegeben. Ueberhaupt herrschte damals nicht immer die beste Harmonie zwischen dem Hofe ber Raiserin Mutter und bem bes Kaisers, indem Erstere sich gern in Dinge mischte, die der Lettere für sich behalten wollte. Aeußerlich zeigte sich der Kaiser jedoch stets außerordentlich respektwoll gegen seine Mutter, welche wirklich sehr viel gute Eigenschaften hatte und namentlich ausnehmend wohlthätig und theilnehmend, dabei aber freilich auch herrschsüchtig, ftolz und eitel war, und, obwohl fie gern die Kaiserin Katharine copiren wollte, bei weitem nicht den Verstand und die glänzenden Mittel dieser großen Frau hatte. Endlich aber ließ mir der Raifer durch den Grafen Uraftscheiem, welcher damals die Functionen des Kriegsministers verfah, die Erlaubniß zur Begleitung des Prinzen doch ertheilen. —

Mir war diese Reise in jeder Hinsicht sehr angenehm, indem ich einersseits wirklich hoffen konnte, dem damals erst 21jährigen Prinzen durch

v. Wolzogen, Memoiren.

meinen Rath nüglich zu fein, und andererseits dadurch Gelegenheit erhielt, Schlesien und meinen Bruder Auguft in Carloruhe wieder zu sehen. Neberdies war damals der Krieg zwischen Rapoleon und Defterreich bereits wieder ausgebrochen, und ba man in den antinapoleonischen Kreisen allgemein der Ansicht Raum gab, daß dieser Feldzug die Macht des Usurpators endlich brechen und beffere Zuftande für Deutschland herbeiführen werde, so ergriff der Patriot natürlich jede Gelegenheit mit Freuden, welche ihn dem Schauplate der Entscheidung näher brachte. — Auch die Ruffen wünschten ben Desterreichern ben Sieg, und man fann fagen, daß, als der Fürft Schwarzenberg damals als außerordentlicher Botschafter von Wien nach Betersburg fam, um den Raifer Alexander für das Intereffe seines Monarchen zu gewinnen, unter dem Publikum eine wahrhafte Fermentation zu Gunften Defterreichs herrschte. Der ruffische Abel nahm den Fürsten auffallend gut auf, wogegen Caulaincourt, der französische Gefandte, fogar Beleidigungen erfuhr. Der Raiser felbst enthullte sich nicht, schickte vielmehr ein ruffisches Corps unter bem Fürsten Galligin an die galizische Grenze, jedoch mit so abgemeffenen Ordres, daß die Desterreicher von dieser Seite nichts zu fürchten hatten.

In Königsberg trasen wir die königlich preußische Herrscherfamilie an, und mein Prinz wurde von dem Könige und der Königin Louise, die ich bei dieser Gelegenheit zum letzen Male sah, gnädig aufgenommen. Wir speisten beim Könige in einem Garten vor dem Thor, und waren Abends abermals zu der königlichen Familie in dem schönen gräslich Kaisersling'schen Garten eingeladen. Anwesend waren noch der Prinz Heinz ich, Bruder des Königs, die sämmtlichen königlichen Kinder, und der Prinz Friedrich, wie auch der Prinz Louis von Hessenschlich und überall herrschte in seiner Nähe eine wohlthuende Gemüthlichkeit. Iedersmann war gespannt auf Nachrichten aus Wien, indem man immer noch zwerlässig auf einen entscheidenden Sieg der Desterreicher hoffte.

In Carlsruhe angekommen, traf ich daselbst meinen Bruder August zwar wohl, aber über seine lange Inactivität bitter klagend an. Er hatte nämlich dem Herzoge von Würtemberg, seinem Chef, nachdem derselbe 1807 die geschlagene preußische Armee in Pommern verlassen, nach Carlszuhe folgen müssen, war auf diese Weise außer Thätigkeit gekommen und deshalb auch bei der Neduction der Armee auf Wartegeld gesetzt worden, welches ziemlich spärlich zugemessen war. Indessen hatte er aber sleißig Landwirthschaft studirt und half die Güter des Herzogs administriren.

Von Garlöruhe reiste ich mit dem Prinzen Ende Juli nach Warmbrunn, woselbst ich die Befanntschaft der Gräflich Schaffgotsch'schen Familie erneuerte. Die Nähe von Böhmen gab und Gelegenheit, die Nachrichten vom Kriegsschauplaße an der Donau und in Sachsen immer zeitig und ziemlich authentisch zu erhalten. — Indessen erwiesen sich die Bäder in Warmbrunn für den Prinzen durchaus unzwecknäßig, und ich mußte ihn daher nach kurzer Zeit wieder zu seinen Eltern nach Carlöruhe zurückbringen. Dort angelangt, erhielt ich die Nachricht, daß mein ältester Bruder gefährlich erkrankt sei, und ich eilte daher mit meinem Bruder Uuzgust nach Weimar, um ihn noch einmal vor seinem Ende zu sehen. Wir trasen ihn in einem Justande, daß man ihm den Tod wünschen mußte: eine sürchterliche Kopfgicht hatte ihm den Kopf gänzlich verschoben, und überdies litt er an einem Polypen in der Nase. Er reiste noch in demselben Jahre nach Wiesdaden zum Gebrauch der dortigen Bäder, — allein nichts konnte ihm mehr ausselssen. Er starb am 17. December 1809 1).

Ich brachte hierauf den Winter über mit dem Prinzen in Carlsruhe zu; — da sich indessen der Gesundheitszustand desselben in kurzer Zeit merktich besserte, so konnten wir im Mai 1810 über Warschau nach seinem nunmehrigen Garnisonsorte Wilna zurückreisen, woselbst wir Ansangs Juni ankamen. Ich mußte mich dort noch einige Wochen bei ihm aufhalsten, und machte während dieser Zeit zuerst die Bekanntschaft des alten Kustussow, welcher damals GeneralsGouwerneur von Lithauen war und sich dem Prinzen sehr gewogen zeigte, so wie die des auf seinem schönen Landssige Sagert en retraite sebenden Generals von Bennigsen. —

Der Abjutant bes Prinzen war ber Lieutenant von Wachten, ein hoffnungsvoller Offizier, ber später im Türkenkriege 1829 bie Festung Sijbol auf eine äußerst ruhmvolle Weise vertheidigte, und bald barauf zum General-Lieutenant befördert wurde.

Nach erhaltenem Besehl bes Kaisers fehrte ich Anfangs Juli dieses Jahres nach Betersburg zurück, und zog wieder zum General Phull, der nun in dem Hause des Banquier Bär auf der Moskwa-Perspective unweit der Admiralität wohnte.

Da inzwischen Napoleon, nachdem er Desterreich im Frieden zu Wien am 14. October 1809 abermals hart gedemüthigt, auch seine Ans

<sup>1)</sup> Näheres über tie interessanten Lebensschieffale Wilhelm's von Wolzogen findet sich in dem 1849 zu Leipzig bei Brockhaus in 2 Bänden erschienenen literarisichen Nachlaß der Frau Caroline von Wolzogen. Der Gerausgeber.

sprüche an den Raiser Alexander in Betreff der gegen England organisirten Colonial-Sperre auf eine dem ruffifchen Sandel gleichfalls fehr nachtheilige Weise immer höher steigerte, so fing endlich ber Kaiser selbst an, sich bem französischen Einflusse allmälig mehr und mehr zu entziehen, und manche Contravention gegen die mit Napoleon abgeschlossenen Sandelstractate nachsichtiger auzusehen. Die Folge bavon war ein ziemlich gereizter biplomatischer Federkrieg zwischen den beiden Cabinetten, der ernftere Berwicklungen in Aussicht stellte. Auch war es jest in Petersburg allgemein erlaubt, fich freimuthiger über die Möglichkeit eines Krieges mit Napoleon äußern zu dürfen. Da mir aber die Ansichten des Raisers selbst, und namentlich die seiner Umgebungen in Betreff der Kriegoführung im Allgemeinen und gegen Rapoleon insbesondere noch ziemlich unklar erschienen, überdies aber meine Ideen von benen ber ruffischen Strategen — Phull etwa ausgenommen — wesentlich abwichen: so nahm ich Veranlaffung, ein bereits im October 1809 zu Carlsruhe von mir in beutscher Sprache aufgesettes Memoire 1) über biefen Gegenstand ins Französische zu übersetzen, und es in dieser Form am 22. August 1810 meinem damaligen Chef, dem General-Quartiermeifter und General-Abjutanten Fürsten Wolchonsky einzureichen. Da berselbe stets um die Person des Kaisers war, so konnte ich erwarten, daß er meine Arbeit auch dem Kaiser mitthei= len würde, was denn auch wirklich geschah. —

Eigentlich war der Fürst, wenigstens im Militär-Fache, ein ziemlich beschränkter Kopf, obwohl er sich viel Mühe gab; namentlich eifrig beschäftigte er sich mit Kartensammeln, und brüstete sich damit, der Berthier Alerander's zu sein, da er äußerlich zum Kaiser allerdings ungefähr in demselben Berhältnisse stand, wie jener Marschall zu Napoleon. Dieser Bergleich beruhte indessen auf einer großen Selbstüberschätzung; denn wenn auch Berthier im Grunde gleichfalls nur ein mittelmäßiges Talent war, so nahm er doch schon wegen seiner vielfachen Ersahrungen eine weit höhere Stufe ein, als Wolchonsty. Auch wußte der Kaiser recht wohl, was an Wolchonsty war, und schätzte ihn im Grunde sehr gering; aber eine lange Gewöhnung an ihn (er war schon als Regiments-Adjutant der

<sup>1)</sup> Siehe Beilage I. Obwohl diefer Auffat mit wenigen Auslaffungen und Aenderungen bereits in den 1846 zu Breslau bei Graß, Barth und Comp. erschienenen Erinnerungen aus dem Feldzuge des Jahres 1812 in Rußland vom Herzog Eugen von Bürtemberg S. 191 ff. abgedruckt ift, so darf er doch bei seiner in die Augen springenten Bedeutsamkeit hier am allerwenigsten sehlen. —

Semen i an ow'schen Garde mit dem Kaiser, welcher als Großfürst dieses Regiment commandirte, in Verbindung gewesen) und ferner die Manier großer Herrn, zu ihren nächsten Umgebungen Menschen zu wählen, vor denen sie sich nicht zu geniren brauchen, und mit denen sie nach Belieben umspringen können, wie endlich auch eine gewisse höstsche Gewandtheit, womit sich der Fürst zu bewegen wußte: — dieses Alles zusammengenommen bewirfte es, daß derselbe der immerwährende Begleiter des Kaissers blieb, und sich auch jest noch — unter Kaiser Nicolaus — als Minister des kaissersche Kausersche Gewundt und gewußt bat. —

Am 10. November desselben Jahres reichte ich noch eine zweite Denkschrift: "Bertheidigungsplan des Herzogthums Warschau gegen Rußland" an den Fürsten Wolchonsty ein 1), und stellte darin Ansichten auf, welche in neuerer Zeit (1831) durch den Krieg des Kaisers Nicolaus gegen die polnische Insurrection einige Bestätigung erhalten haben.

Durch diese Arbeiten gelang es mir, mich Allerhöchsten Orts so bemerkbar zu machen, daß ich noch in demselben Jahre zum Flügel-Aldjutanten des Kaisers ernannt wurde, — und zwar mit vordatirtem Patent (vom 20. Februar 1810), welches ich indessen selbst niemals zu sehen bekommen habe. — Die Beschleunigung biefer Ernennung hatte ich vorzugsweise auch dem Umftande zu verdanken, daß ber Bergog Alexander von Burtemberg, welcher General-Gouverneur von Witebsk war, mich vom Kaiser zu seinem ersten Abjutanten erbeten, von diesem aber eine abschlägige Untwort mit dem Bemerken erhalten hatte, daß er felbst bereits besondere Absichten auf mich habe. Bald barauf - ich glaube, es war am 7. Det. sagte mir der Kaiser personlich, daß er mir schon lange einen Beweis seiner Gnade in Anerkennung meiner Dienste habe geben wollen, und mich baher zum Flügel-Adjutanten ernannt habe, ohne jedoch — vorläufig — den unmittelbaren Dienft um feine Berson von mir verlangen zu wollen, damit ich in meinen Berhältniffen zu dem General von Phull nicht geftort würde und ohne Unterbrechung unter demselben fortarbeiten könnte.

Bekanntlich hatte inzwischen Napoleon am 13. December 1810 bie Hansestädte und beinahe alle beutschen Küstenländer längs der Nordsee — darunter auch das wegen der daselbst herrschenden Dynastie mit den russischen Interessen eng verwobene Oldenburg — mit dem französischen

<sup>1)</sup> Siehe Beilage II.

Reiche vereinigt, und die Grenzen dieser neuen Acquisition auf ein Eremplar der Chauchard'schen Karte von Deutschland zeichnen laffen. Raum war bies im Cabinet von Napoleon geschehen, als auch ber bei der ruffischen Gesandtschaft in Paris angestellte, überaus thätige und umfichtige Flügel-Adjutant des Raifers, Dberft Graf Tichernitschew, schon eine Copie davon hatte und dieselbe sogleich an seinen Monarchen nach Petersburg einschickte. Dieser war über den neuen Gewaltstreich Ra= poleon's außerordentlich aufgebracht, und befahl mir, die Vergrößerung des französischen Reichs in ein zweites Eremplar der gedachten Karte genau einzuzeichnen, da nämlich Tschernitschew nur den nördlichen Theil der Karte so weit gesendet hatte, als es nothwendig war, um die von Napo= le on neu gezogene Grenze langs der Nordsee zu ersehen. Zugleich wünschte der Kaiser ein statistisches Taoleau von Deutschland zu erhalten, worin der Berluft berjenigen beutschen Staaten angezeigt werden follte, die bei biefer Gebietsvergrößerung betheiligt waren. Auch dieser Arbeit unterzog ich mich, und sandte sie sammt der Karte in kurzer Zeit ein. —

Nachdem ber von Napole on aus seinem Lande verjagte Herzog von Oldenburg, welcher eine Schwefter von Alexander's Mutter zur Gemahlin hatte, zu Anfang bes Jahres 1811 mit feiner Familie in Peters= burg eingetroffen war, fing ber Kaiser wirklich an, die Möglichkeit eines Bruches mit Napoleon und die diesfalls erforderlichen Rriegsvorberei= tungen in ernstliche Erwägung zu ziehen. Er hatte in Folge beffen häufige Conferenzen mit seinen Bertrauten, bem Reichskanzler und damaligen Dis nifter ber auswärtigen Angelegenheiten Grafen Romanzow, und mit dem Kriegsminister Grafen Araftschejew; auch veranlagte er Berathungen zwischen diesen beiden Serrn und dem General von Phull, mit dem er sich überdies persönlich häufig über die Art, wie der Krieg gegen Rapoleon von Seiten Ruglands geführt werden fonne, unterhielt. Es fanden wirklich einige Conferenzen zwischen Romanzow, Araktiche= jew und Phull ftatt; allein diese drei herrn divergirten in ihren Ansichten jo bedeutend, daß sie zu gar feinem bestimmten Resultat gelangten. So fonnte es fich ber Erftere, ber ftets Sympathien für napoleon gezeigt, gar nicht als möglich denken, wie man es wagen sollte, sich mit die= sem geistig so sehr überlegenen Gegner im Ernst in einen neuen Rrieg einzulassen; vielmehr war er ber Ansicht, daß Rußland bei einem folchen Kampfe jedenfalls untergehen werde, und mithin unter diesen Umftanden nur durch eine temporifirende Diplomatie Rath geschafft werden könne; einstweilen aber müßten alle Forderungen Napoleon's, namentlich in

Beziehung auf England, noch vollkommen befriedigt werden. — Der Rriegs= minister Araftichejew bagegen, ein Mann ohne alle flare Unsichten über Politif und Rriegeführung, babei ein Stockruffe, ber außer feiner Muttersprache feiner fremden Sprache mächtig war, übrigens aber ein fester, mit politischem, wenn auch nicht mit persönlichem Muthe ausgerufteter Charafter — stimmte naturlich für ten Offensiv-Rrieg ohne alles Weitere. Welches endlich bie Ideen bes Generals Phull gewesen, barüber werde ich noch später ausführlicher zu reben Gelegenheit haben; einftweilen genuge es zu wiffen, bag er, ber Doctrinar, ber niemals irgend einen Biterspruch vertragen konnte, zumal wenn biefer, wie im vorliegenden Falle, unvernünftig war, durch die heftige Manier, mit der er seine vermittelnden Plane in die Debatte hincinwarf, nur bazu beitrug, jede Vermittelung ber fich ftreitenden Anfichten unmöglich zu machen. Er fam ichon nach ein ober zwei Conferenzen gang außer fich nach Saufe, und hatte fich bermaßen geärgert, baß er von einem heftigen Gallenfieber befallen wurde, von dem er erft nach etwa sechswöchentlichem Krantsein wieter genaß, und auch bann noch immer so gereigt blieb, bag er ben Raiser bat, das Reich verlaffen zu dürfen, weil es ihm unmöglich fei, mit Menichen solcher Urt von Geschäften zu sprechen, und er überhaupt seine bienftliche Lage nicht länger aushalten könne. Dem Monarchen waren solche Ausbrüche seiner hypochondrischen Laune nichts Neues, und er schätzte Phull feiner übrigen Verdienfte, sowie seines burchaus rechtlichen Sinnes wegen viel zu hoch, als daß er ihm diese brüske Erklärung übel genommen hätte. — Vielmehr suchte er ihn möglichst zu beruhigen, und gab ihm zur Wiederherstellung seiner Gesundheit Urlaub nach Berlin mit der Unweis fung, so lange bort zu bleiben, als er es für gut fande. Zugleich machte er ihm jedoch bemerklich, daß er seinen Dienst auf feinen Fall verlaffen durfe, vielmehr fortdauernd mit ihm in Correspondenz bleiben und ihn auch aus ber Kerne mit feinem Rathe unterftüten folle. - Wirklich reifte Phull nach dieser Unterredung mit dem Raiser etwas beruhigter von Betersburg ab. —

Intessen war der General Barclay de Tolly Ariegsminister geworden — ein humaner, unterrichteter Mann und sehr tapserer Soldat von großer Rechtlichkeit und sestem Charafter. Obwohl man auch von ihm nicht sagen kann, daß er ein ausgezeichneter Kopf gewesen, da es ihm troß seiner vielen Erfahrungen im Detail des Krieges an der für größere Conceptionen nöthigen Verstandesschärfe und Geistesgewandtheit sehlte, so glaube ich doch, daß er damals unter allen russischen Generalen wirklich

der tauglichste zum Kriegsminister war, und seine beiden Borganger, Lieven und Araftichejew, an Fähigkeiten entschieden übertraf. - Seine Kamilie stammte aus Schottland, war aber schon seit langer Zeit in Lieyland naturalifirt, wie denn auch sein Bater Brediger in Lievland gewesen. Da er von Jugend an große Neigung zum Kriegsbienst verspürt, übrigens aber ohne Connerionen und Vermögen war, so blieb ihm nichts Anderes übrig, wie als Gemeiner in's ruffische Heer einzutreten, und foll er wirklich 14 Jahre Unteroffizier in einem Dragoner-Regiment gewesen Fürst Repnin entdeckte zuerft seine Fähigkeiten, schlug ihn zum Offizier vor und nahm ihn als Abjutant zu sich. Hierauf zeichnete sich Barclay bei jeder Gelegenheit sehr vortheilhaft aus, so daß er während des Kriegs in Breußen von 1806 und 1807 schon bis zum General-Major avancirte, im Winter 1809 — 10 nach der Eroberung Finnlands durch den General Burhönden ein ruffisches Corps als felbstständiger Commandeur über den gefrorenen bottnischen Meerbusen führte, und im Jahre 1811 zum General der Infanterie und Rriegsminister befördert wurde. Sein Körper war mit Wunden bedeckt, und er konnte in Folge beffen ben einen Arm nur zur Noth noch gebrauchen, sowie er auch auf einem Beine lahmte. —

Da das Schickfal — wie der Verlauf meiner Erzählung zeigen wird — mich während der denkwürdigsten Spoche der neueren Geschichte in ein unmittelbares Verhältniß zu diesem Ehrenmann gebracht hat, so fühle ich mich vorzugsweise dazu berusen, das Andenken an ihn von den Vorwürsen zu säubern, die ihm von seinen ungerechten Zeit = und Kanpfgenossen viel sach — und zum Theil aus sehr unsautern Gründen — aufgebürdet worden sind. —

## VI.

Recognoscirung des ruffischen Kriegstheaters im Jahre 1811.

Nachdem ich bereits unter dem 21. Febr. 1811 zum Obriftlieutenant befördert worden, wurde ich plöglich am 26. Juni nach dem kaiserlichen Lustschlosse KamenoisOstrow berufen und daselbst von dem Kaiser in sein nem Cabinette allein empfangen. Er war in einer sehr ernsten Stimmung

und eröffnete mir, daß er nunmehr den Krieg mit Rapoleon ficher voraussähe. Lange habe er zwar gezögert, und alles Mögliche gethan, um Die jegige Lage der Dinge zu vermeiben, indem er das Talent Rapo= teon's vollfommen anerkenne und wiffe, daß es ein großes Wageftuck fei, sich mit ihm in einen Kampf einzulassen; — nun aber, da Napoleon stets von Reuem bewiesen, wie gefährlich seine Principien allen legitimen Regierungen gegenüber seien, musse er endlich auch seinerseits eine andere, drohendere Stellung gegen ihn einnehmen. Auch sei es ihm nicht unbefannt, wie übel ihm seine Russen und ein großer Theil von Europa die bis dahin gegen Rapoleon bewiesene Nachgiebigkeit genommen habe; allein bisher habe er es als feine Pflicht erkennen muffen, das Wohl feines Volks, die Ehre feiner Dynastie, und das Schickfal der Welt nur im außerften Falle den Changen des Kriegs zu unterwerfen. Allerdings scheine biefer äußerste Fall gegenwärtig heranzurücken und ein längeres Zuwarten und Stillbleiben mit ber politischen Ehre nicht mehr verträglich zu sein; er werde baher, falls Rapoleon nicht bald gang andere Saiten aufziehe, Alles aufbieten und den Krieg so lange führen, bis entweder er oder jener zu Grunde gegangen sei. Darauf wolle er mir hiermit feierlich seine Sand geben. — Um fich aber für biefen äußersten Fall gehörig vorzubereiten, habe er mich ausersehen, bas weftliche Kriegstheater bes Reichs zu bereisen, damit daffelbe mit Rudficht auf einen Defensiv-Rrieg vollkommen organisit Im Allgemeinen würde ich durch den General Phull über die dabei leitende Idee bereits informirt sein; ich möchte nun also sowohl die Operations Bafis, als die Operationslinien bereifen und alle Stellungen namhaft machen, die zu nehmen wären, so wie auch die Bunkte angeben, welche befestigt werden müßten. —

Hierauf zeigte mir der Kaiser auf der Karte, wo seine Armee gegenwärtig stehe, welche Dissocationen sie habe, und wo ihre Reserven seien, und rechnete mir dabei eine sehr große Streitmacht vor, welche freilich zum Theil vom westlichen Kriegstheater, d. h. von dem Terrain zwischen der Düna, dem Niemen, dem Dniepr und dem Bug noch sehr weit entfernt war. — Uebrigens sagte er mir viel Schmeichelhaftes für meine Person und endigte mit dem Bedeuten, daß von seinen Absichten Riemand etwas wisse, als der Kriegsminister und General Phull, und daß ich daher auch Alles, was er mir jest anvertraut hätte, gegen Jedermann sorgfältig verschweigen solle. In wenigen Tagen würde ich schon meine Instruction vom Kriegsminister empfangen und möchte dann sogleich abreisen. — Ich war ungefähr zwei Stunden beim Kaiser gewesen, und er hatte während dieser Zeit fast fortwährend mit großem Zusammenhange gesprochen, wobei ich namentlich sein Gedächtniß bewundern mußte, da er auch von dem kleinsten Detachement seines großen Heeres genau wußte, wo es stand, und welche Ordres überall hin ertheilt worden waren. — Als ich aus dem Palast in den Garten trat, begegnete mir der Fürst Wolschon sty, und frug mich sehr plump, was der Kaiser mir gesagt habe, worauf ich natürlich sogleich erwiederte, daß das ausdrückliche Gebot des Monarchen mir Schweigen gebiete. Diese Antwort nahm mir der Fürst sehr übel und behauptete, als Vertrauter des Kaisers dürse er Alles wissen.

Ich melbete mich nunmehr sofort beim Kriegsminister Barclay und erhielt von ihm den Befehl, auf der Stelle abzureisen, da meine Instruction mir schon nachgesendet werden würde. Indessen dat ich mir noch einen Offizier zur Begleitung aus und erhielt in Folge dessen den Lieutenant Scherbinin vom Generalstab zugewiesen, — einen jungen, zwar sehr unerfahrenen und im Militärsache wenig bewanderten Mann, jedoch von dem besten Willen beseelt, und wegen seiner Fertigkeit in der französsischen und deutschen Sprache für mich sehr brauchbar. —

Am 29. Juni Abends reiste ich von Petersburg ab und langte am 3. Juli in Riga an, wo ich mich sogleich bei dem General-Gouverneur von Lievland, dem Fürsten Labanow, und bei dem Commandanten, General Emme, meldete und mir die Erlaubniß erwirkte, die Festungs-werfe zu besichtigen. —

Es war die Meinung angeschener Militärs, daß es besser sei, Riga zu schleisen, als es ordentlich wiederherzustellen, da es eine zu bedeutende Besatung kosten und diese der Feldarmee entzogen würde; auch dürfte man eine so reiche Handelöstadt keinem Bombardement aussesen. — Daß diese Unsichten sämmtlich irrig seien, suchte ich in einem weitläusigen Memoire, das ich unter dem 8. Juli von dort aus an den Kriegsminister einschieste 1), zu beweisen. — Ich seste darin auseinander, daß die Schleisung der Festung viermal mehr kosten würde, als ihre Instandsehung, daß der Platzwar nicht von großer Stärke, und die Festungswerke hin und wieder mansgelhaft seien, daß aber die Franzosen die größte Mühe haben würden, einen

<sup>1)</sup> Siehe Beilage III. Am 10. beffelben Monats reichte ich zugleich eine anders weitige Dentschrift über die wichtige Position von Neuermühlen bei Riga ein. (Siehe Beilage IV.)

nur nothdürftig ausgerüsteten Belagerungs-Train herbeizuschaffen, weil ihr nächstes Depot sich erst in Danzig befände, und sie überdies bei Ausbruch eines Krieges mit Rußland in Folge der dann wahrscheinlich in Aussicht stehenden Bundesgenossenschaft des letztern mit England schwerlich Herr des baltischen Meeres sein würden, um die Wasserstraße zu diesem Zweck benutzen zu können. — Nächstem dürse man nicht vergessen, daß in Niga die Krast des ganzen Düna-Gebietes enthalten und Vorräthe daselbst aufgehäuft wären, welche der seindlichen Armee im Falle der Nicht-Beseitigung sicher in die Hände fallen und ihr die Fortsetzung des Kriegs sehr erleichtern würden. —

Es scheint, daß mein Memoire eingeleuchtet hat, indem Riga wirklich alles Fleißes hergestellt wurde, im folgenden Feldzuge unerobert blieb und überdies Napolcon ein beträchtliches Corps kostete, welches er dorthin entsenden mußte. Auch haben die Franzosen niemals einen einigermaßen bedeutenden Belagerungs-Park dahin bringen können und hatten noch Anfangs September 1812 ihren Train erst , dis Russenthal, 8 Meilen vor Miga, geschafft. — Freilich mußten die Vorstädte abgebrannt werden; der hierdurch erwachsene Schaden ist indessen längst ersest, und sie stehen schöner da, als es früher der Fall war. —

In Riga erhielt ich nachstehende Instruction des Kriegsministers:

"En conséquence d'un ordre Suprème de Sa Majesté l'Empéreur Vous entreprendrez sans délai après la réception de la présente un voyage, ayant pour but la connaissance de nos frontières occidentales entre la Dwina et le Dnèstr¹) en considération offensive et défensive.

Les articles suivans Vous sont communiqués, pour servir à Vos recherches:

- I. Notre première base principale est formée par la Dwina et le Dnèstr, ainsi que par les forteresses situées le long des bords de ces fleuves et du Bérésin.
- 11. Tout le terrain entre la Dwina et le Dnèstr est divisé en deux sections principales par le marais, qui en cotoyant le Pripet, se porte par Pinsk vèrs la frontière, et des grandes forêts, qui présentent des communications peu praticables. Ces deux sections forment par conséquent deux différens théâtres de la guerre, dont la communication

<sup>1)</sup> Dies follte jedenfalls Oniepr heißen und es ift rathfelhaft genug, wie fich ein folscher Schreibfehler wiederholt in die Instruction einschleichen konnte. —

reciproque au défaut d'une forteresse à Pinsk ou Mosir doit être assurée par un corps d'observation.

III. Wilna pourra servir de point central pour la première section entre la Dwina et le Pripet, ainsi que Lutzk, Ostrog, ou Gitomir pour la seconde section au delà du Pripet. — Le dernier point de Gitomir, en considération que c'est la que se concentrent la plûpart des chemins, venant de la frontière et du Dnèstr, parait être d'une grande importance par rapport à la défensive, mais il reste encore à examiner, si ce terrain est assez propre pour une position avantageuse.

IV. Entre les deux sections il sera nécessaire de poster un corps d'observation dans la direction de Brest-Litowsky par Slonim et Neswige vèrs Bobruisk.

V. Cette détermination préalable est l'objet sur la justesse du quel Vous présenterez Votre opinion, et dont résultent les principales lignes d'opération et leur communication entr' elles. — Vous examinerez ces dernières avec une attention scrupuleuse à fin de pouvoir en fournir une description detaillée, ainsi que de leurs positions les plus importantes.

VI. Dans la position centrale de la première section du théâtre de la guerre il faut examiner avec l'attention la plus soignée, de quelle manière l'on pourra assurer la communication avec la Dwina et surtout avec Dunabourg et Druja, afin qu'elle ne puisse être coupée par une marche d'un corps ennemi en flanc, tandis-que l'armée elle même serait tenue en échec. — C'est dans cette considération que les points de Wilkomir et Ponewish paraissent être importans, de même que les points de Koltiniany et Swenziany sur la route droite de Wilna à Dunabourg et Druja.

VII. Dans la position centrale de la seconde section du théâtre de la guerre il faudra de même faire une réflexion attentive à la communication non interrompue avec le Dnèstr, ainsi qu'à la communication sure avec le corps, qui sera posté entre le Pripet et la Dwina. Pinsk et Mosir paraissent être sous ces rapports des points importans.

VIII. Sa Majesté L'Empereur S'attend, qu'après avoir suffisamment examiné tous les objets mentionnés, Vous présenterez Votre rapport sur les moyens de passer de ces positions défensives à l'offensive, dont les premiers points objectifs pourront être en premier lieu la Basse-Vistule et la Haute-Warta, — de même Vous detaillerez de quelle manière il faudra pourvoir à l'approvisionnement des armées et corps pendant ces progrès, et comment assurer leur communication avec leurs

magazins qui se trouvent en arrière, c'est-à-dire: quels points il faudra choisir pour former une nouvelle base sécondaire, adaptée aux progrès qu'on pourra faire. — Sa Majesté Impériale suppose que Vous connaissez le local et les qualités du pays, où ces opérations offensives pourraient avoir lieu, et pour cette raison Elle Vous honore de cette commission importante, étant parfaitement convaincue, que Vous justifierez Son attente et le choix, qu' Elle à daigné faire de Vous. — Le Ministre de la guerre:

(Signé) Barclay de Tolly."

Es wird Jedem einleuchten, daß ich aus dieser Instruction über meine Aufgabe allerdings nicht eben sehr aufgeklärt worden wäre, wenn ich nicht überhaupt schon von bem General Phull und zum Theil auch von bem Raiser selbst den Zweck meiner Reise ziemlich deutlich erfahren und mich namentlich mit Ersterem früher vielfältig barüber besprochen hätte. die Sachen fo häufig geben, fo geschah es auch hier: — General Phull hatte feine Unfichten, wie bei ausbrechendem Rriege gegen Dapole on verfahren werden folle, ober — was hiermit identisch war — ben Defenstonsplan — in seinen gewöhnlichen Vorlefungen als Unterrichts-Gegenftanb tem Kaiser vorgetragen, und dieser benselben hernach — vermuthlich als von ihm felbst herrührend - tem Kriegsminister mit tem Befehle mitgetheilt, genau barnach feine Verfügung an mich einzurichten. Dagegen mochte Letterer wohl Einiges eingewendet und namentlich auf die Vortheile einer Offensive aufmerksam gemacht haben, und ba ber Raiser biefe Bemerfungen wahrscheinlich nicht eben zu widerlegen gewußt, so war auch hiers von Manches in meine Instruction mit hinein gefloffen, und es mußten tennach die ursprünglichen Ideen des Generals Phull darin begreiflicher Beije fehr verstümmelt erscheinen, zumal dieselbe nicht einmal vom Kriegs= minifter felbst, sondern vermuthlich von feinem Kanzlei-Chef, dem Oberften Woje fow, ausgearbeitet war. - Die Ideen des Generals Phull was ren aber in ter Kurze folgente: Napoleon hat für fich fein militärisches Genie und eine friegsgewohnte Armee. In Rußland dagegen ift im eigents lichen Sinne bes Worts Niemand — weder ber Kaiser, noch Giner seiner Generale — im Stande, bas Gesammtheer zu commandiren. Die ruffische Urmee weder in Betreff ihrer Unterfelbheren, noch der Totalität ihrer Offiziere, noch endlich in Sinficht ihrer Kriegstüchtigkeit mit der fran-Boffischen irgendwie verglichen werben, ba in letterer bie Intelligenz ents ichieden prävalirt. Was hat nun Rußland biefen Elementen feinerseits entgegen zu setzen? Vor Allem glaubte General Phull Die numerische

Uebermacht des Feindes an Streitmitteln (Menschen und Kriegsmaterial) burch ein geschicktes Ausweichen und Burückziehen ruffischer Seits am zweckmäßigsten neutralistren zu können, indem Rapole on badurch genöthigt würde, sich immer mehr von seinen Ressourcen zu entfernen, seine Armee in immer unwirthbarere Länder vorzuschieben und dieselbe dadurch täglich moralisch und physisch zu schwächen, während bie Russen inzwischen Zeit gewönnen, sich immer mehr zu concentriren und so zu fräftigen. — Dazu gehöre aber vor Allem ein fester Plan und ein in Beziehung auf benselben vollständig eingerichtetes Rriegstheater, d. h. daß unsere Ruckzugslinie genau im Boraus bestimmt, alle vortheilhaften Positionen auf berselben ausgemeffen, zum Theil durch Verschanzungen verstärft, und endlich überall die nöthigen Magazine angelegt seien, damit es der Armee niemals an Berpflegung fehle, während die Franzosen gerade an diesem Mangel zu Grunde gehen müßten, da die Ressourcen des Landes unzulänglich, und auch die wenigen noch vorhandenen durch Entsendung von Streifcorps in ihrem Rücken ihnen noch zu entziehen wären 1). — Obschon es nun im Allgemeinen schwierig war, diese Rückzugslinie im Voraus zu bestimmen und bas Rriegstheater berfelben gemäß einzurichten, so konnte boch vorausgesett werden, daß Napole on entweder das nordwestliche oder das südwestliche Rußland zu seinem Hauptaugenmerk nehmen und zu seinem eigentlichen Operationsobject durch die einen oder die andern Grenzprovinzen vordringen werde, welches jedoch nur dann erst geschehen könnte, wenn er das russtiche Heer geschlagen hätte. Deshalb nahm ber General Phull für Rußland zwei Heere an, eins für das nord = und eins für das füdwestliche

<sup>1)</sup> In einem dem Kaiser überreichten Memoire drückte sich General Phull in Bestress der Maßregeln, wie ein günstiger Ausgang des Kriegs mit Napoleon zu erwarten sei, solgendermaßen aus: "D'agir avec la rapidité d'un éclair est le privilège exclusive du génie. Il saut dien lui opposer une persévérance modeste, de l'économie et de l'ordre dans tous les mesures; — il saut agir avec sagesse et prudence, deux écueils, contre lesquels le génie a souvent échoué." — etc.

Uebrigens habe auch ich an einem andern Orte — nämlich bei Gelegenheit des von mir im Anfang des Jahres 1812 ausgearbeiteten Entwurfs eines Berpflegungs-Reglements — zu beweisen Gelegenheit gehabt, daß in einem Lande, wo nur 800 Menschen auf einer Quadratmeile leben, eine Armee, wenn sie auch nur 60,000 Mann starf wäre, mit dem Napoleon'schen Requisitions-Systeme unmöglich ihre Verpflegung erhalten, und daß sie bei den weiten Distanzen von 30 bis 50 Meilen zwischen ten einzelnen größeren Ortschaften auch seine Vorräthe nach sich führen könne. Höchstens könnten bei einer solchen Bevölkerung 8000 Mann ihren Unterhalt sinden, vorausgesetzt, daß die Overationen im Sommer erössnet würden. —

Kricastheater, und wollte für jedes derselben eine Rückzugslinie bestimmt baben. — Wenn nun auch befannt war, daß Napoleon trot des spanischen Briegs und ber gegen England aufgestellten Observationstruppen bennoch eine ftarke Urmee gegen Rugland zu führen im Stande fein würde, fo glaubte Phull nichtsteftoweniger, baß letteres ihn bei ben im Voraus präparirten Magazinen und bei bem Bortheil, ben Krieg im eigenen Lande zu führen, darin würde überbieten können, sowie er denn überhaupt der Meinung war, daß Rapoleon schon von vorn herein die Größe seiner Urmee in richtiger Würdigung ber Schwierigkeit, fie zu ernähren, möglichft beidranten werte. - Ruffischer Seits aber verdiene die auf dem nordwestlichen Kriegotheater aufzustellende Armee, beren Concentrationsort Wilna sein könne, immer die meiste Rücksicht, weil es stets wahrscheinlicher bleibe, daß Napoleon mit seiner Hauptmacht über Wilna nach Moskwa vorzudringen suchen würde. — Für die zweite Armee bachte fich Phull Die Concentration auf Dubno ober Lutt, und die Rudzugslinie über Schitomir nach Riem. Sollte aber ber Hauptangriff Rapoleon's auf bie Wilnaer Urmee gerichtet fein, bann wurde nach feiner Ibce biefe zweite fürwestliche Urmee sich ber erstern zu nähern und bis in die Gegend von Pruzann vorzuruden haben, wo einstweilen ein Observationscorps aufgestellt werden müßte. — Ferner nahm Phull an, Rapoleon würde wahrscheinlich mit der ftärksten Armee auf Wilna marschiren und gegen bas zweite ruffische Beer nur ein geringes Corps betachiren. Also müßten sich bie Ruffen ta, wo Rapoleon perfönlich fich befinde, nämlich vor der stärferen Heeresmacht, zurückziehen; dagegen solle das zweite ruffische Seer den ihm gegenüberstehenden schwächeren Feind angreifen, wo möglich schlagen und sodann im Ruden ber von Rapoleon geführten Sauptmacht operiren, um ihr alle Zufuhr abzuschneiden; zu diesem 3wecke müßten diesem Seere auch alle Rosackenregimenter beigegeben werden. Auf biese Art aber wurde ber Rückzug ber ersten ruffischen Armee nur bis an ein ftark befestigtes Lager an der Duna fortgesett werden durfen, während welcher Beit Napoleon ficher aus Mangel an Lebensmitteln und wegen ber gegen die zweite ruffische Urmee nothwendigen Detachirung zum Rückzug genöthigt sein würde. -

Von einem Angriff ober einem Vorgehen in das feindliche Gebiet wollte Phull nichts wissen, weil er der Meinung war, daß die Russen in diesem Falle wegen Mangels an Subsistenzmitteln nichts würden aus-richten können. — Anders dachte darüber vermuthlich der Kriegsminister, und vielleicht im Stillen auch der Kaiser; auch kann ihnen die Idee, die

ber General Phull angegeben hatte, wohl unmöglich vollständig flar geworden sein, weil sie überhaupt die Männer nicht waren, um größere Kriegs-Operationspläne richtig aufzusassen.

Nach diesem Allem wird man begreifen, wie es kam, daß die mir ertheilte Instruction nur äußerst mangelhaft und unklar war; zudem giebt von der Eilsertigkeit und Sorglosigkeit, womit sie abgesaßt worden, der oben schon bemerklich gemachte monströse Schreibsehler (Dnièstr statt Dnièpr) einen deutlichen Beweis.

Ich fahre nun in dem Bericht über meine Recognoscirungsreise fort und will hier gleich vorweg andeuten, daß die nachherigen Creignisse des Jahres 1812 flar bewiesen haben, wie wenig richtig General Phull einersseits die Kraft Napoleon's gewürdigt, andererseits aber auch die von dem Letteren begangenen steategischen Fehler in seine Berechnung gezogen, und wie endlich der Kaiser Alexander seinerseits das Jahr 1811 bis zum wirklichen Ausbruch des Kriegs gänzlich in Illusionen zugebracht hatte. —

Am 8. verließ ich Niga und reiste nach Dünhof, und von dort weiter die Düna auswärts über Kokenhausen und Lievenhof nach Dünaburg, wo ich am 13. Juli eintras. Die Festung war noch im Bau begriffen, welchen der Generalmajor Jekel, der früher in sächstischen Diensten gestanden, leitete. Die Wichtigkeit dieses Punktes setzte ich in einem Berichte an den Kriegsminister des Weiteren außeinander 1).

Am 18. Juli fuhr ich nach Kreslaw, woselbst sich ein schönes, dem Grasen Platow gehöriges Schloß befindet, und recognoscirte in den darauf folgenden Tagen das Terrain in und um Druja zwischen Düna und Druisa, welches ich zu einer Position für eine große Armec keineswegs geeignet fand, weil es so wellenförmig ist, daß der anrückende Feind niemals lange im rasanten Feuer bleibt, und man andererseits beim Rückzuge zwei Flüsse zu passiren hat, — die Druisa mit ihren steilen Usern, und die breite Düna, die dort gleichfalls zwischen sehr hohen und steilen Usern fließt, so daß die Anlage von Colonnenwegen nach der Niederung des Flusses äußerst schwierig sein würde. — Dagegen läßt sich ein kleineres Corps, um eine Zeit lang die große Straße von Wilna nach Petersburg zu decken, vorwärts Druja recht wohl ausstellen. —

Hiernächst besichtigte ich vom 23. bis 26. Juli die Umgebungen von Drissa und Sibesh. In der oben gedachten Denkschrift hatte ich bereits

<sup>1)</sup> Siehe Beilage V.

nachgewiesen, baß bie Rudzugslinie ber erften Weftarmee von Wilna aus mehr nach ber oberen, als nach ber unteren Duna hingerichtet werben muffe, weil, wenn die zurückgebende russische Armee etwa schon früher von ihrer Operationslinie abgedrängt wurde und bemgufolge rechts aus ihrer Richnung abweichen müßte, fie wegen bes chicanofen Terrains, bas von Koltis niani bis Druja von fast zusammenhängenden Seen burchschnitten ift, augenscheinlich in die größte Gefahr geriethe. - Am Ente Dieser Ruckzugslinie nun follte nach Phull's Ibee ein verschanztes Lager ausgesucht werben, worin die zurückgehende Armee zuerst Halt machen und unter Umständen eine Schlacht annehmen fonnte. Ich fand hierzu feinen befferen Plat, als vorwarts von Driffa in bem eingehenden Bogen, welcher burch bas linfe Dunaufer gebildet wird, und ich fette bie gange Rudzugelinie taber von Kowno über Wilna und Wibzi nach ber Driffa an. - Die Bortheile bes Lagers von Driffa bestanden nicht allein in einer ftarken Front (- vorausgesett, daß biefelbe gut verschanzt wurde, was später allerdings nicht geschehen ift -) und gesicherten Flügeln, die sich beide an die Ufer der Duna anlehnten, sondern vorzugsweise auch barin, daß man in dem= felben eine vollständig gesicherte Verpflegung hatte, und die ruffische Armee, der Feind mochte nun oberhalb oder unterhalb bes Lagers über die Duna geben, auf bem inneren Bogen marschirend, überall bis Sebesh eine vortheilhafte, ben Feind dominirende Stellung beziehen konnte. — Um biefen 3wed zu erreichen, schlug ich sogleich vor, Gebesh zu befestigen und bie Swolna schiffbar zu machen, wie das besfallsige an den Kriegsminister eingereichte Memoire ausweist 1). -

Diese Anträge wurden auch vom Kaiser vollkommen genehmigt, wie dies in einem Schreiben bes Kriegsministers an mich, d. d. Petersburg ben 21. August ausgedrückt ist:

"J'ai mis sous les yeux de Sa M. l'Empereur le mémoire, que Vous m'avez envoyé sous le Nro. 4. — Sa Majesté, étant très satisfaite des observations, que Vous venez de faire, les approuve et m'a ordonné de prendre les mésures nécessaires pour les mettre en exécution."

(Signé) Barclay de Tolly.

Später erfuhr ich auch, daß ber Kaiser seinen Schwager, den Prinzen von Dlbenburg, Chef der Wassercommunicationen, nach Sebesh geschickt, um die Schiffbarmachung der Swolna zu untersuchen, und daß sowohl der Lettere, als seine ihn auf dieser Reise begleitende Gemahlin, sich über mein

<sup>1)</sup> Siehe Beilage VI.

v. Bolgogen, Memoiren.

Project sehr beifällig geäußert habe. Demungeachtet aber geschah von alledem Nichts, ausgenommen, daß Verschanzungen an dem von mir bezeich neten Orte auf bem linken Dünaufer unter Leitung bes Oberften Eich en aufgeworfen wurden, die mir, als ich sie im folgenden Jahre in Augenschein nahm, nicht sehr zweckmäßig erschienen. Bermuthlich war ber Oberst Eichen bei bem Entwurf biefer Anlage etwas genirt, indem man ihm wahrscheinlich mein Project zu den Berschanzungen des Lagers gegeben, an welches er sich zu ängstlich gehalten haben mag; — und boch war mein Project nur eine flüchtige Arbeit, welche in der Ausführung auf das Corgfältigfte hätte geprüft werden follen. Allein der Oberft Eich en war weber ein Ingenieur, noch ein genialer Mann, ber eine fremde Sfizze forgfältig auszuführen im Stande gewesen ware. - 3m Allgemeinen war es bie Idee des General Phull, bei Driffa nicht sowohl ein verfchanztes Lager, als vielmehr ein verschanztes Schlachtfeld zu haben; es gehörte daher entschieden ein tüchtiger Ingenieuroffizier dazu, um die erforderlichen Schanzarbeiten bem Zweck vollkommen entsprechend auszuführen.

Uebrigens werbe ich noch später bei der Geschichtserzählung des russtehen Feldzuges von 1812 mehrfach Gelegenheit finden, mich über die Position bei Drissa weitläusiger auszulassen und dadurch auf einige Vorwürfe antworten, die mir neuerdings in Beziehung hierauf von Clausewitz gemacht worden sind 1).

Ich reiste nunmehr nach Widzi und hielt mich dort und in der Umgegend längere Zeit auf. Es stand daselbst der General von Korff, Thes einer Cavalleriedivision, der mich gaststreundlich aufnahm. Hierauf recognoscirte ich die Gegend von Braslaw, Isasni, Opsa und den Lauf der Dissa. — Den Kriegsminister hatte ich in einem das oben gedachte Memoire begleitenden Rapporte gebeten, alle von mir als wichtig bezeichneten Stellungen durch dahin abzusendende Offiziere speciell, sowie überhaupt eine Militärsarte von den Gegenden längs der Operations und Rückzugslinie aufnehmen zu lassen. Wirklich besam ich auch in der Folge einen, aus diesem Anlasse von dem Hauptmann v. Suchteln ausgenommenen Plan der Gegend von Dawgelischti zu sehen; übrigens aber ist mir nichts weiter von Plänen und Karten besamt geworden; es muß also wohl nicht viel in dieser Beziehung geschehen sein, obschon sich bei dem General Korff, — also in unmittelbarer Nähe des auszunehmenden Terrains, — ein geschickter Zeichner, der

<sup>1)</sup> Diese Vorwürfe hat auch S. Lev im 5. Bande seines Lehrbuchs der Universalgeschichte (Galle 1842) Seite 647 fürzlich berührt.

Hamptmann Schubert vom Generalstabe, Sohn des berühmten Aftronomen, befand. Ich hatte diesen jungen Mann dem Kriegsminister besonders namhaft gemacht, um ihn mit der Ansertigung der gedachten Karte zu besauftragen, — und ihm auch die in der Gegend zu sindenden Materialien angegeben; demungeachtet aber geschah nichts.

Um 16. August besichtigte ich Die Stellung von Roltiniani, am 17. Ewenziani und berichtete barüber an ben Kriegsminifter 1). Auf meiner Durchreise burch Swenziani traf ich im Posthause den mir aus Vetersburg befannten Herrn von Widffy, ehemals Hofmarschall bes verstorbenen Königs von Polen, nunmehr Penfionar des ruffifchen Hofes. Derfelbe fam gerade von Brzest-Litewsf und wollte nach Petersburg zurudkehren. In Brzest hatte er viele Polen aus dem Berzogthum Warschau gesprochen, welche ihm folgende Nachrichten mitgetheilt. Das bortige Gouvernement habe auf die Nachricht hin, daß unsererseits die Magazine weiter rudwärts angelegt würden, auch seinerseits alle Magazine, Arsenale und Spitale nach dem Innern des Landes zu, als nach Kalisch, Posen und Thorn transportiren laffen, und halte ben Krieg mit Rußland für unvermeiblich. Im gangen Herzogthum wurde ftark refrutirt; jedes Regiment folle um 1 Bataillon vermehrt werden und die Gewehre bazu seien bereits ausgegeben. Gegenwärtig bestunde bie polnische Kriegsmacht aus 16 Infanterie= und 16 Cavallerieregimentern, erftere zu 2000, lettere zu 600 Mann. Un den Festungen Moblin und Zamodz werde stark gearbeitet, und sowohl bort, als bei Sieblec befänden fich Truppencorps gufammengezogen. Uebris gens herrsche im Berzogthum viel Unzufriedenheit gegen ben frangösischen Druck und gegen bas eigene Militar, bas fich alle nur möglichen Erpreffungen erlaube, wozu es burch bas lange Ausbleiben bes Soldes gewiffer= maßen gezwungen sei. -

Natürlich versäumte ich nicht, biese wichtigen Nachrichten sofort an ten Kriegsminister zu rapportiren.

Am 20. kam ich nach Wilna, bessen Umgegend ich bis zum 1. September recognoscirte, und zwar hauptsächlich drei Punkte: Kauen, Wilkomirz und Nementschin. Die Stadt Kauen, die im Allgemeinen weniger schlecht ist, als die übrigen polnischen Städte, enthält 300 Häuser und 1800 Seelen. Die daselbst besindlichen 7 Klöster, sowie das adelige Schloß waren im letten Kriege sämmtlich zu Spitälern eingerichtet worden.

<sup>1)</sup> Siehe Beilage VII.

Schon bei Janowo, einem fleinen polnischen Städtchen mit Klofter, Schloß und einigen fteinernen Gebäuden, 5 Meilen von Kauen entfernt an ber Wilia liegend, findet fich eine Stellung für ein fleineres Corps. Der Weg dahin ift gut, wenige Hohlwege abgerechnet, die aber alle noch mit Geschütz zu passiren find. Das Städtchen selbst liegt in einem ziemlich geräumigen Thale. Bei Wilkomirg findet fich gleichfalls eine gute Stellung und zwar auf ben bominirenden Sohen des linken Ufers ber Swetaja; der rechte Flügel lehnt sich an die Zesorka, der linke an den Wald. Stadt felbft, deren Lage fehr vortheilhaft ift, muß besetzt werden und es finden sich in ihrer nächsten Umgebung einige besonders hervorragende Bunfte : eine Anhöhe, auf der eine Windmuhle fteht; eine zweite, worauf bas Schloß. Diese lettere, auf ber man bie Magazine anlegen wurde, ift mit einigen eifernen Kanonen zu besetzen, die man im Nothfall im Stich läßt, weil sie schwer von dem fteilen Berg herunter zu bringen find. Das Schloß commandirt vollständig die jenseitige Riederung, aber nicht die Stadt. Ein dritter wichtiger Punkt ift ber etwa 600 Schritt von ber Stadt auf bem linken Ufer ber Wilkomirzka gelegene Judenkirchhof. Ginige da= selbst aufgestellte eiserne Kanonen bestreichen das Flüßchen. Das Städt= chen Witischfi oder die vorliegende Gegend muß gleichfalls besetzt werden; 4-6 Bataillons find bazu hinreichend. — Die Stellung hinter ber Swes taja ift mit 2 Divisionen zu besetzen; die Dörser Jause und Natuschi liegen vor ihrer Front. Bon Wilkomirz aus kann bas Corps in 3 verschiedenen Colonnen marschiren; ber beffere Weg nach Poseloje, ber immer zu paffiren ift, außer wenn im Frühjahr bie Swetaja ausgetreten ift, führt über Nitofi, Malatui, Lebonarui, Koltiniani; ber Weg von Wilkomirz nach Abantui über Boltinui und Shmuidifi; von Abantui über Uzanui, Tauroggini und Kosatschisna nach Widzi. Zwischen beiben Strafen fann eine britte Colonne über Lingmani nach Polutsche geben. Bei Wilkomirz ist das rechte Ufer ber Swetaja bas bominirende; oberhalb und unterhalb gleichfalls. 1-11/2 Werft vom Fluß entfernt ift der fehr dominirende Niederungsrand, auf welchem ich die Stellung zu nehmen vorgeschlagen habe. —

Wenn Wilkomirz besetzt ist, kann daselbst der Uebergang vom linken auf das rechte User der Swetaja nicht forcirt werden. Will man auf dem rechten User der Swetaja eine Stellung gegen Kauen nehmen, so besetzt man die Stadt, wie vorhin gesagt, und stützt daran den linken Flügel. Die eigentliche Position ist zwischen den beiden Wegen nach Ponebesh und Witsschie, ersteren vor der Front behaltend; den linken Flügel auf dem Judenkirchhof, den rechten an der Ziegelei (etwa 2500 Schritt). Rahe bei

bieser lettern liegt vor ber Front der Stellung ein niederes, zum Theil fumpfiges Gebüsch, worin der Infanterist keine Deckung findet und das von Cavallerie gar nicht passirt werden kann. Die Listere desselben muß mit Jägern besetzt werden, die sich ihre Communication mit der Stellung selbst suchen.

Der Rückzug bes Corps geht weber burch bie Stadt, noch auf bem Wege nach Witischki; zwischen Witischki und Wilkomirz muß eine Brücke über die Swetaja geschlagen werden. —

Rommt es blos auf einen Rückzug von Wilkomirz an, so ist jene Stellung hinter der Swetaja vorzuziehen, da sie eine sehr gute Defensivposition mit fast unangreisbarer Front bildet. Der Feind muß sie sehr weit tourniren. Will man von Wilkomirz vorrücken, so ist die zuletzt beschriebene Stellung als eine gute Offensivstellung vorzuziehen. Sie begünstigt überhaupt das weitere Vorschicken einzelner Abtheilungen.

Um 29. August recognoscirte ich Nementschin und Umgegend. — Der Weg dahin auf dem rechten Ufer der Wilia ift vielleicht nur 1/2 Meile langer, als ber auf bem linken Ufer bes Fluffes; aber man wird auf erfterem doch viel mehr Zeit hinbringen, da er bergig und nicht so gut unterhalten ift, als ber lettere, welcher der Bostweg ift. Bis Kalwari und Werki ift der Weg gang gut, jenseits Werki aber wird die breite Strafe gu einem blogen Dorfweg. Auf der 11. Werft, ober da, wo zur Linken des Weges ein elender Kartschma ift, fängt der Weg an steinicht zu werden; zwischen Werki und diesem Kartschma ift Wald. Auf der 14. Werft ift ein bedeutendes Defilé. Von hier bis Nementschin ift aber kein Wald mehr. Bald hinter dem Defile fieht man die Wilia; hier und besonders dem Dorfe Ljubowa gegenüber ift bas linke Ufer dieses Flusses bedeutend höher; bei bem lettgenannten Dorfe ift ein See, aus welchem ein kleiner Fluß ber Wilia zugeht. Un seinem Ausfluffe befindet fich eine Bretmühle und eine Brude; die Brude unterhalb des Dorfes war nicht zu paffiren. Der kleine Fluß ift ziemlich wafferreich und fließt in fteilen Ufern. Dorf liegt in einer breiten Niederung; ber rechte Niederungerand ber Wilia bleibt von hier ab immer in ziemlicher Entfernung vom Flusse; der bis Nementschin dominirende linke Niederungsrand ift dagegen dem Fluffe näher. Dberhalb Nementschin findet das umgekehrte Berhaltniß ftatt. Die Kirche von Rementschin liegt auf dem rechten Ufer des Fluffes. Gie links laffend führt eine große Straße nach Uzani; links scheidet fich ber fleinere Weg über Werki, Kalwari nach Wilna. —

Wenn man eine Stellung nehmen will, um Wilna gegen einen Feind

zu decken, der von Kauen oder Grodno anrücken würde, so zeichnen sich vorzüglich drei Punkte aus, welche unsere Ausmerksamkeit verdienen:

- 1) Das Hauptplateau zwischen ben beiben Kartschmas auf ber Dszmiana'er und Grodno'er Strafe über Liba. Diese Gegend ift gang frei, und würde die Position etwa zwischen der 3. und 4. Werst gezogen werden. Rechts vom 3. Werstpfahl an der Poststraße nach Lida ist eine ehemalige Batterie sehr vortheilhaft gelegen. Dieser Punkt ist so ziemlich ber höchste der ganzen Gegend. Von hier zieht sich ein mit Buschwerk bewachsener Höhenzug in der Direction nach Burbischfi. Diesen Raum könnte man mit Jägern besetzen, und, obgleich er keine Offenswkraft enthält, so wurde Die Stellung boch eine fehr fefte fein, wenn man bas Bufchwerf an ben gehörigen Stellen abgebrannt hatte. - Sinter ber Sohe läuft ein Weg parallel Cavallerie, welche in diesem Terrain nicht zu gebrauchen ift, fande einen um fo beffern Plat auf dem linken Flügel zwischen der Grodno'er und Dozmiana'er Poststraße, welche sehr vortheilhaft an die waldigen Defile's angelehnt ift, die sich von hier nach der Wileika herabsenken. Nothfalle kann auch ein Theil ber Infanterie burch bieses Defile nach ber Wileika retiriren, und von da über die Brücke nach Antodol und Nementschin gehen.
- 2) Der Posten bes Defile's, durch welches die Straße nach Grodno über Jestorui, auch ein kleiner Weg nach Oranui führt. In diesem Desilé liegt der Kartschma Dolina, ein Punkt, der theils wegen seiner Lage, theils wegen der Nähe der Stadt wichtig ist, so daß, wenn er überwältigt sein würde, der Feind früher in der Stadt sein könnte, als die eigenen Truppen. Endlich ziehen sich von diesem Punkt rückwärts die Anhöhen dergestalt nach der Stadt zu, daß die ganze Ebene bis an den steilen Niederungsrand der Wilia von hier aus commandirt wird. Dem Desilé gegenüber liegt der Hof Burdischli; es bliebe noch zu untersuchen, welche Seite des Desilé's zu besesen wäre.
- 3) Der Punkt von Ponari ober vielmehr von dem Kartschma an der Kauener Straße jenseits Sagret. Die hier aufgestellten Truppen werden von der Höhe bei Burbischti in Flanke und Nücken genommen; selbst die dem Desilé gegenüber liegenden Höhen sind dominirend. Es bedürfte daher zur Linken der Straße einer guten, wo möglich casemattirten Batterie, und einer zweiten am jenseitigen Ufer der Wilia unterhald Latische. Durch diese beiden Batterien wird ein Durchbruch bei dem Desilé, wo übrigens alle Wege vom Niemen von Kauen an dis Marotsch zusammentressen, verhindert. Der Walt von Sagret kann mit Jägern besetzt, auch können

einige reitende Batterien darin verborgen werden, sowie weiter rückwärts nach der Wilia hin ein Cavallerie-Corps Aufstellung findet. Die in diesem Raum zu postirende Insanterie muß weiter rückwärts aufgestellt werden, um außer dem Bereich des feindlichen Geschützeurs zu sein.

Hat man viele Truppen zur Disposition, so kann man vielleicht über das Desilé von Burbischsti gehen und dann die waldige Anhöhe von Rewjanas besehen. In diesem Fall ist es möglich, selbst bis an das 4 Werst von der Stadt entsernt liegende Desilé vorzugehen. — Will man bei Wilna eine Citadelle bauen, so muß solches zur Nechten des Weges von Wilna nach Sagret in der Nähe des deutschen Kirchhoses auf dem steilen User der Wisla geschehen. Ein verlassens hölzernes Haus dicht an dem steilen Niederungsrand wird diese Gegend noch näher bezeichnen. Von hier übersieht man die ganze Stadt, kann die Brücke und das jenseitige User der Wilia beschießen, und wird sich an diesem Punkt gegen alle umsliegenden Höhen leicht desiliren können, weil sie alle sehr weit entsernt liegen. —

Um 26. August erhielt ich in Wilna 2 Schreiben des Kriegsministers d. d. Petersburg den 21. August (9. russischen Stils), von welchen das eine bereits oben mitgetheilt ist. Das zweite lautete solgendermaßen:

- "Il est d'une utilité essentielle de construire sur la grande étendue entre Dunabourg et Bobruisk une nouvelle forteresse avec le but suivant :
  - 1) de couvrir les chemins à Orscha et Smolensk;
- 2) d'obliger l'ennemi, qui agirait vers la haute Duna, à partager ses forces contre la nouvelle forteresse projetée et contre Dunabourg, ou de pouvoir en partant de ces deux forteresses opérer au dos de l'ennemi.

En conséquence je Vous propose, Monsieur, à reconnaître le terrain à l'embouchure de la rivière Hayna sur le chemin de Zembin à Borissow, ou de choisir un point plus propre à être fortifié entre Bobruisk et Dunabourg. Après avoir fait cette reconnaissance, Vous me présenterez Votre opinion, que je désire avoir sans délai.

P. S. Je Vous recommande aussi d'examiner exactement le terrain de la ville de Borissow.

## (Signé) Barclay de Tolly.

Befanntlich hat Napoleon im Jahre darauf seinen Ruckzug über Jembin genommen, wovon der Kriegsminister eine Art Vorgefühl gehabt zu haben scheint.

In Folge dieses Schreibens eilte ich nunmehr über Dizmiana, Smorgony, Molodeschna und Minst nach Borissow, wo ich am 3. September ankam und mich in dem Städtchen selbst, sowie in deffen Umgebung bis Meinem Auftrage gemäß, über bie Unlage von Festunzum 11. aufhielt. gen, die den Raum zwischen Beschenkowitschi an der Duna und Orscha am Dniepr beden follten, mein Gutachten abzugeben, fchrieb ich hieruber eine Denkschrift, worin ich über die Punkte von Boriffow, Zembin, Bobr und Orscha genaue Auskunft ertheilte1). Auch machte ich barin auf die Berftellung und Berftarfung von Smolenst aufmerksam, bie, wenn im Winter 1811—12 die nöthigen Vorbereitungen bazu gemacht, und im Frühjahr 1812 gleich mit ber Arbeit begonnen ware, bis zur Schlacht von Smolensf (am 17. August 1812) recht gut hätten bewerkstelligt werden können, zumal wenn man sich nur auf die Errichtung von Feldschanzen und Blockhäusern beschränkt hatte, welche ben Angriff Rapoleon's auf die Stadt schon sehr erschwert und ihm einen großen Theil seiner Armee gekostet haben würden. — Auch bei Boriffow geschah trop meiner desfallsigen Vorschläge gar nichts. -

Von Orscha reiste ich nach Witebst, woselbst ich in Gesellschaft des General-Gouverneurs dieser Provinz, des Herzogs Alexander von Würtemberg, vom 12—16. September verweilte. Die Stadt Witebst, welche gegen 11,000 Einwohner, an 40 Kirchen und verschiedene Klöster hat, liegt zum größten Theil auf dem linken dominirenden User der Düna. Tiese und steile Ravins ziehen sich in die Stadt hinein und um dieselbe herum; daher eignet sich dieser Ort nicht zur Anlegung einer Festung. Von dem hohen linken Düna-User kann aber einem von Norden kommenden Feinde der Uebergang über den Fluß vortrefflich streitig gemacht werden. In der Stadt selbst können 4000 Kranke untergebracht werden.

Am 18. September recognoscirte ich Bubilowo und Umgegend. Der Ort selbst besteht nur aus einem Posthause, einem Kartschma und einer Schmiede, und scheint das Terrain in weiter Umgebung eben zu sein. Dieser Posten eignet sich zu einem verschanzten Lager für ein mittelmäßiges Corps, und deckt dann die Straße gegen Senno und Beschensowitschi. Die rechte Flanke des Lagers müßte an die steilen Ufer der Tschernabosse angeslehnt werden, deren Thal einer Ueberschwemmung fähig ist, welche oberhalb durch Stauung einer Mühle bereits eingetreten war. Um sie aber vollstänsbig zu machen, bedürfte es nur noch eines Dammes oberhalb der Brücke nach

<sup>1)</sup> Siehe Beilage VIII.

Beschenkewitschi. Auf tem jenseitigen Ufer, etwa 500 Schritt von der Brücke entsernt, müßte eine gut desillirte Schanze erbaut, so wie der steinerne Kartschma von Tschernabosse besestigt werden. Von hier aus würden alle umliegenden Desiles bestrichen. Die Entsernung dieses Kartschma vom Posthause zu Budilowo beträgt etwa 1600 Schritt. — Vor der Front der Position liegt ein Ravin, und oberhalb ein See bis an das Dorf Doljo (3-4 Werst). Die linke Flanke der Stellung kenne ich nicht genau. —

Buichowo (Bychow). Die alte Befestigung dieses Ortes (Nasser Graben und Buichowo (Bychow). Die alte Besestigung dieses Ortes (Nasser Graben und Ball) rührt noch von den Schweden her. Bon hier geht der Weg über Wim (18 Werst), woselbst viel Sand ist. Man muß Sorge tragen, daß dieser Weg nicht verwächst. Die vorhandenen Brücken waren in gutem Zustande. Bon Wim nach Tschigrinka ist es 12 Werst; am letzern Orte besand sich ein guter Prahm und zwischen beiden ein Kupferhammer. Bon Tschigrinka führt der sandige Weg durch einen gut bepflanzten Wald nach dem 20 Werst entsernten Ochotitscha. Dieser Weg ist im Mohilew'schen besser erhalten, als im Minst'schen Gebiet, immer aber für eine Militärsstraße gut genug; nur wäre zu wünschen, daß die Geleise von Zeit zu Zeit zugeworsen würden. Bon Ochotitscha geht ein guter Weg bis zu dem 15 Werst entsernten Stolpisch; auch wird hier die Gegend freier. Ein sandiger und nicht sonderlich guter Weg sührt dann nach dem 15 Werst entsernten Bobruist, dessen Festungswerse ich am 23. recognoscierte.

Die Festung liegt in Form eines Achtecks an der Beresina, welche das selbst einen rückwärts gehenden Bogen macht. Die Courtinen sind meist 150 Schritt, die Flanken 40, Facen 120 Schritt lang; Breite des Wallsganges 24 Fuß; Dicke der Brustwehr 18 F., bei den Außenwerken 15 F.; Tiese des Grabens 12 F. Vor den Courtinen, außer vor der gegen den Fluß, liegen Navelins mit Contregarden oder mit Neduits; letzter mit zurückgezogenen Flanken und Casematten für 3 Kanonen. Vor der Brücke über die Beresina liegt ein kleiner Brückenkopf, und auf dem rechten User auf der Seite der Festung ein Werf, das mit jenem correspondirt. Der Damm über das Thal der Beresina ist an seiner Tete nicht beschüßt; 600 Schritt vor der Festung ist eine Anhöhe, die nothwendig noch besestigt wersden muß. Zwischen ihr und der Festung ist ein kleiner Fluß. Das Thal kann vielleicht inondirt werden, aber dann muß um so mehr jene Anhöhe besestigt sein.

Ueberhaupt wurde, als ich die Festung recognosciete, an den Werfen noch gearbeitet; doch sollten sie noch in diesem Jahre beendet werden, was vermuthlich auch der Fall war, obwohl keine Mauerbekleidung vorhanden. — Einen großen strategischen Zweck konnte diese Festung bei ihrer Lage entschieden nicht erfüllen, obwohl sie der Armee unter dem Fürsten Bagration auf dem Rückzug von 1812 nicht unwesentliche Dienste geleistet hat. Auch war die Ausführung des Baues mangelhaft; und namentlich erschienen mir die Walgänge zu schmal und die Prosile zu schwach, obwohl allerdings nicht zu vermuthen stand, daß der Feind schweres Caliber vor dieselben bringen würde.

Am 26. September reiste ich nach Njeswish, und brachte den 29. und 30. in Slonim zu, woselbst ich die Stadt und Umgegend recognoscirte. Bon geringem Umfang liegt die Stadt, worin sich mehrere Kirchen und Klöster befinden, auf dem linken Ufer der Schara. Westlich derselben und dicht vor der Stadt erhebt sich der steile Niederungsrand des linken Flußusers, und auf demselben sindet sich, wenn auch ohne viel innern Raum, eine gute Stellung für ein mittelmäßiges Corps. Der rechte Flügel derselben lehnt sich an die steile und sich auszeichnende Bergtuppe, unter der sich im Thale der Hof und die Mühle Gribow besindet, an einem kleinen See gelegen, dem das Flüßchen Walabrinsi nach der Schara hin entsließt.

Diesem Sof gegenüber liegt ein fleines Dorfchen Stamerui, und weiter rechts in einem andern Ravin das Dorf Beresniza, an welchem rechts vorbei die Straße nach Deretschui, Mostui und Grodno führt. — Der linke Flügel diefer Stellung lehnt fich zur Linken der Straße nach Rushanui an eine Höhe, welche vor fich ein kleines Flüßchen und im Rücken das Thal der Schara hat. Bei dem 2. Werftpfahl befindet fich ein Sattel, von welchem aus die Defiles nord = und füdöftlich nach der Schara hinführen. Diese laufen eigentlich von Weft nach Dft, also nicht ber Stellung parallel, vielmehr durchschneiden sie dieselbe, und werden auf diese Art von Nachtheil Doch gilt dies hauptsächlich nur von einem Navin, in welchem ein fleines Flüßchen sich an der Stadt vorbei nach der Schara verliert. ist die Communication zwischen den beiden Flügeln dieser Position immer noch ziemlich frei. Biel weiter als bis an diesen zweiten Werftpfahl barf man aber mit der Mitte der Position nicht wohl vorgehen, weil sie sonst eine zu concave Form annimmt. Die Mitte muß ganz besonders ftark gemacht werden, damit es dem Feinde nicht gelinge, das hierfelbst befindliche Corps zu theilen. Die ganze Front mag ungefähr eine Ausdehnung von 3 Werft haben. Durch biefe Stellung wird Slonim gegen einen Angriff von Grodno, Wolfowist, Rushamii und Pinst gedeckt; die Flügel derselben sind schwer anzugreisen, und die Flanken nicht anders zu umgehen, als wenn der Feind über die Schara geht, wodurch er immer viel Zeit verlieren wird. Auf dem rechten User dieses Flusses, Stonim gegenüber, befindet sich eine vollkommene Ebene, durch welche die Wege nach Nieswish und Wilna führen.

Slonim ist schwer zu beseitigen wegen der verschiedenen Navins, die nach der Stadt führen und die man nicht alle in seiner Gewalt haben wird. Sollte es dennoch beseisigt werden, so ist eine Citadelle auf der Höhe zur Linken des Weges nach Rushanui nöthig.

Von Slonim aus setzte ich meine Reise weiter fort über Pruzani, Robrnin nach Brzesc-Litewsk, welches bicht an der polnischen Grenze am rechten Ufer des Bug liegt, und wohin mich das nachfolgende Schreiben des Kriegsministers, datirt von Petersburg den 21. August (russischen Stils), das ich bei meinem Ausenthalt in Witebsk erhielt, beorderte:

"En conséquence d'un ordre Suprême de Sa Majesté je Vous préscris de continuer en premier lieu la reconnaissance de nos frontières occidentales, et après, pendant Votre voyage de retour, Vous examinerez tout le terrain entre les sources des rivières de Dnièpr et de Dwina, c'est-à-dire entre Witebsk et Smolensk, me proposant le choix d'un point le plus propre à être fortifié.''

(Signé) Barclay de Tolly.

Von dort aus überschiefte ich dem Kriegsminister am 30. October ein Memoire 1), worin ich die Rückzugslinie von da über Njeswish, Minsk, Borissow, und von hier entweder in das Lager von Budilowa an der Düna, oder nach Orscha, oder endlich über Bobruisk nach Mohilew bestimmte. Vorzüglich suchte ich darin zu beweisen, daß es nicht gerathen sei, einen Desensiv mit einem Offensiv-Plan zu combiniren, indem im letzteren Falle die Magazine an die Grenze kommen und — bei einer Concentrirung rück wärts — wie solche bei einem Desensiv-Plane unerläßlich sei — verloren gehen müssen.

Ich sette nun meine Neise von Brzedc-Litewsk nach Dubno fort, woselbst sich das Hauptquartier des Generals Docturow befand, so daß ich die Bekanntschaft dieses würdigen Feldherrn machte, und auch mit meinem alten Freunde, dem nunmehrig preußischen General-Lieutenant von Hoffmann, zusammenkam, welcher damals im Generalstad des Docturows

<sup>1)</sup> Siehe Beilage IX.

schen Corps angestellt war, und später den Campagnen von 1812, 13 und 14 als Chef des Generalstabs bei dem Prinzen Eugen von Würstemberg mit Auszeichnung beiwohnte. Die hier von mir eingezogenen Erfundigungen über den Effectivbestand der verschiedenen in den Grenzprosvinzen cantonnirenden Divisionen lieserten kein sehr glänzendes Resultat, indem ich nach den Berechnungen, die ich mit Hoffmann anstellte, auf der Grenze des westlichen Kriegstheaters nur ungefähr 140,000 Mann herausbrachte. —

Von Dubno reifte ich über Oftrog und Nowgrod-Wolhynof nach Schitomir, von wo aus ich abermals unter bem 26. ein Memoire 1) an ben Rriegsminister abschickte, in welchem ich die Rückzugslinie nach Brzesc= Litewof bis Schitomir und Riew beschrieb, und hervorhob, daß, wenn man nur Desterreichs sicher ware, ein Angriffstrieg für Rußland von größerem Bortheil sein wurde, als die Bertheibigung einer Grenze von 180 Meilen, besonders da das südwestliche Kriegstheater von dem nordwestlichen durch die polesischen Sumpfe getrennt sei; und jede der beiden Armeen daher große Schwierigkeiten zu überwinden haben werde, um der andern zu Gulfe zu In Schitomir traf ich bas Hauptquartier bes Fürsten Bagration, und machte hier zuerft beffen nähere Bekanntschaft. — Da in dem nur eine kleine Tagereise von Schitomir entfernten Berdiczew ein alter Freund von der Afademie, der damalige Dberft v. Rnorring, fein Standquartier hatte (er commandirte daselbst ein Uhlanen-Regiment) und ich überdies diesen für den südruffischen Sandel nicht unbedeutenden, besonders wegen seiner großen Pferdemärkte berühmten Ort gern zu sehen wünschte, fo machte ich einen Abstecher dahin. Die Stadt ift ziemlich ansehnlich und hat einige schone Häuser. Der größte Theil ihrer Bewohner besteht aus Juden, die aber in Wolhynien etwas reinlicher aussehen, als in Bolen, auch meist wohlhabend find; — besonders zeichnen sich die Judenmädchen durch ihre gefällige schwarze Tracht und ihre charakteristisch-orientalische Physiognomie vortheilhaft aus. Dafür wird diese Proving auch von ihren Glaubensgenossen das Judenparadies genannt. —

Nach meiner Zurückfunft in Schitomir reiste ich über Nadomysl nach Kiew am Dniepr. Diese Stadt besteht eigentlich aus 3 Städten, aus Alt = und Neu-Kiew und Podol. Letzteres war zum Theil gerade abgebrannt, was auf den Handelsverkehr, der hauptsächlich in diesem Stadttheil betrieben wird, nicht eben vortheilhaft einwirkte. In der von den Russen Betschersk

<sup>1)</sup> Siehe Beilage X.

genannten Festung, die am hohen Dniepr-User liegt, befindet sich das berühmte Höhlenkloster mit den Gräbern von über tausend Heiligen, — wirftich eine sehr merkwürdige Naturerscheinung, welche sich nur durch die unterirdischen Quellen, die den Sand ausgespült haben, und durch den Umstand erklären läßt, daß der daselbst besindliche lehmige Boden eine so seste Consistenz hat, um Wände und Gewölbe zu bilden, die ganz die Festigsteit eines Mauerwerks besitzen. — Das Kloster hat zu allen Zeiten bei den Russen in hoher Verehrung gestanden, und noch jest geschehen häusige Wallsahrten dahin. Gine zweite, neu angelegte Festung außerhalb der Stadt, aber oberhalb Petschersk, heißt Swerinecz.

In einiger Entfernung von dem ziemlich regelmäßig und gut gebauten Neu-Kiew liegt das mit einem schönen Garten versehene Schloß des Militär-Gouverneurs, welchen Posten damals der General Milorado-witsch besleidete. Der Commandant der Festung, ein alter liebenswürdiger Franzose, zeigte mir mit großer Gefälligkeit die Festungswerke, und theilte mir auch ein Memoire über dieselben mit, zu welchem ich später in Petersburg am 11. Februar 1812 einige Bemerkungen hinzusügte, die ich dem Kriegsminister einreichte.

Bitebsk, wo ich abermals mit dem bortigen Militär-Gouverneur, Herzog von Würtemberg, zusammentras. Dann kehrte ich ohne weiteren Ausent-halt über Welikiluki und Porchow nach St. Petersburg zurück, und kam daselbst am 20. November wieder an. — Als ich mich demnächst beim Kaiser meldete, empfing er mich äußerst gnädig und bezeigte mir seine volle Zusriedenheit; auch versicherte er mir, daß er noch umständlich mit mir über die Resultate meiner Recognoscirung sprechen werde, wozu er indessen fürs Erste keine Zeit habe. — Der Kriegsminister schien gleichfalls mit meinen Arbeiten zusrieden zu sein, obwohl auch er mir kein besonderes Gehör schenkte, was mir doppelt unangenehm war, als mir namentlich am Herzen lag, einslußreiche Männer, wie ihn, freimüthig darauf ausmerksam zu machen, daß ich unsere Streitmacht auf dem westlichen Kriegstheater entschieden viel zu gering gefunden habe, um einen Krieg gegen Napoleon mit Aussicht auf Ersolg führen zu können — zumal einen Desenstwarteg in der Art, wie er vorgeschlagen sei. — Wenn ich diesen Gegenstand im Gespräch mit dem General Phull berühren wollte, so dat er mich alle Mal um Gottes Willen, nur mit ihm nicht mehr von Geschäften zu reden, da der Kaiser und die Minister so consuse Ansisen und so schlechte Wasregeln ergriffen, daß Rußland und Alles nothwendiger Weise doch zu

Grunde gehen müsse, und es daher vergebliche Mühe sei, Mohren weiß waschen zu wollen. Leider lag es — wie schon öfters erwähnt — in dem Charafter dieses Mannes, überall gleich zu verzweiseln, wo die Dinge sich nicht völlig nach seinem Kopf gestalteten. Uebrigens merkte ich wohl auch, daß Napoleon gerade damals dem Kaiser einige Avancen gegeben haben mußte, und der Letztere deshalb an den baldigen Ausbruch des Krieges nicht mehr recht glaubte. Wenigstens ging am Hose Alles nur herrlich und in Freuden her, und nirgends gewahrte ich in diesen höchsten Kreisen eine Spur sener ernsten und sorgenvollen Thätigseit, die einem großen und ges wagten Unternehmen stets vorhergehen muß, um die Resultate desselben einigermaßen zu sichern. —

Endlich gelang es mir, bem Grafen Reffelrobe, ber ichon bamals vom Raiser viel in diplomatischen Geschäften gebraucht wurde, meine Bedenken wegen der geringen Streitmacht an den Westgrenzen bes Reichs mitzutheilen und ihm geradezu herauszusagen, der Raiser mache sich ent= schieden Illusionen, wenn er glaube, daß die Reserven, deren Aushebung faum erft angeordnet sei, aus dem Innern des Reichs zu rechter Zeit an ber Grenze sein würden, für den Fall, daß wir schon im Unfang des kom= menden Jahres angegriffen werden sollten. Denn einerseits wurden allein schon Monate verstreichen, bis die jest conscribirten Refruten nur freisweise auf ihren erften Sammelpläten zusammensein könnten, und andrerseits sei an den Grenzen nur auf ein Viertel der ursprünglich ausgehobenen Mannschaft zu rechnen, weil schon unterwegs auf den langen Märschen viele Leute zu Grunde gingen. — So eindringlich meine Vorstellungen auch waren, so bezweifle ich doch, daß Neffelrode Anlaß genommen, sie weis terhin zur Geltung zu bringen; benn in ber That wurde Bieles von bem, was der Raiser bereits im Jahre 1871 angeordnet hatte, erst nach dem ersten Parifer Frieden realifirt, jo daß Rußland damals trop aller erlittenen Berluste wirklich ein fehr bedeutendes — eben aus den 1811 conscribirten Re= ferve-Mannschaften bestehendes - Heer im Herzogthum Warschau auf den Beinen hatte, - was sich durch die ungeheure Ausdehnung des Reichs leicht erflärt.

## VII.

## Der ruffifche Geldzug von 1812.

So verlebte ich den Winter von 1811 zu 12 in Erwartung der drohenden Ereignisse, zeigte mich oft bei Hofe, und erhielt dann jedess mal von dem Kaiser persönlich die Zusicherung, mich in den nächsten Tagen genauer sprechen zu wollen, — was indessen immer wieder untersblieb. —

Um 30. Januar 1812 reichte ich bem Kriegsminister ein Memoire ein mit ber Ueberschrift: "Offensiv» und Defensiv» Plan auf dem westlichen Kriegstheater des russischen Reichs", um durch dasselbe die Ausmerksamkeit auf meine Recognoscirung vom vorigen Jahre zurückzulenken und Veranlassung zu geben, daß man mich — wie ich es für erforderlich hielt — weiter darüber hörte; — denn ich erfuhr über die eigentlichen Absüchten des Kaisers in Hinsicht des Krieges so gut, wie gar nichts mehr. —

Bei ben öfteren Unterredungen, die der Raiser in dieser Zeit über bas Verpflegungswesen ber Urmee mit bem General Phull hatte (ich felbst hatte darüber in Phull's Auftrage eine Ausarbeitung machen muffen, Die demnächst, zu einem Reglement umgearbeitet, für die Armee publicirt wurde), äußerte ber Erstere, daß er in der Wahl seiner Intendanten stets unglücklich gewesen sei. Er hätte es nun schon auf allerlei Art probirt und sowohl Fürsten als Juden dazu genommen, aber immer sei er und die Urmee betrogen worden, und noch heute habe er feine Rechnungsablage von den Kriegen, die er zum Theil schon vor sehr langer Zeit geführt. bat Phull daher, ihm zu fagen, ob er wohl zwei Individuen fenne, die dazu qualificirt sein wurden; denn da es seine Absicht sei, zwei hauptheere gegen Frankreich aufzustellen, so musse er auch zwei zuverlässige General-Intendanten haben. Im Privatleben — fügte er hinzu — lerne man die Menschen beffer kennen, als bies einem Monarchen möglich sei, ber ftets nur die schone Außenseite und bas glatte Gesicht zu sehen bekomme. — Da Phull wenig Befanntschaften hatte, so erwiderte er dem Kaiser, er wolle mich zur Abgabe eines diesfallsigen Gutachtens auffordern, worauf

<sup>1)</sup> Siehe Beilage XI.

ich benn ben bamaligen Staatsrath Cancrin 1) und einen Freund meis nes ältesten Brubers, Baron von Steuben, vorschlug. —

Cancrin war damals beim Salzwesen angestellt und wurde mir durch eine kleine Schrift bekannt, die er unter dem Titel "Fragmente über die Kriegskunst" in dieser Zeit herausgegeben hatte, und die mich wegen ihrer Menge gesunder Ideen ungemein anzog. Da ich nun überdies gehört, daß er ein ausnehmend gewandter Geschäftsmann und von dem redlichsten Charakter sei, so glaubte ich die zum Posten eines Intendanten ersorderlichen Eigenschaften in ihm vollständig vereinigt zu sinden.
— Steuben? dagegen war mir ohnehin schon als ein durchaus ehrlicher Mann bekannt, der das Russische versect erlernt hatte, überdies gute militärische Kenntnisse besaß, und auch in der Administration nicht ganz undewandert war. — Eine geraume Zeit verging indessen, ehe ich etwas darüber ersuhr, ob meine Vorschläge acceptirt worden waren, und erst, als ich endlich den Kriegsminister selbst dieserhalb befrug, theilte mir derselbe mit, daß der Kaiser Cancrin allerdings anstellen würde und ihn bereits beauftragt

<sup>1)</sup> Wirklich wurde Cancrin in der Folge zum General-Intendanten der 1. Armee ernannt und traf ich ihn, ale ich Anfange Juni 1812 nach Wilna fam, dafelbst fchon in voller Thatigkeit an. Als aber schon bei Widzi die Garben Mangel litten, fagte mir der Raifer: ich hatte ihm auch mas Befferes, als den Cancrin vorschlagen können, morauf ich entgegnete, er wurde fich mit der Beit schon beffer in fein Fach hinein arbeiten; zugleich aber machte ich Gr. Majeffat barauf aufmerkfam, bag felbft die Arrière-Garbe, die viel schwerer zu verpflegen sei, als die Reserve (wozu die Garden gehörten), noch burchaus feinen Mangel gelitten habe, und daß dies immer eine Burgichaft fur die Fähigfeiten des Intendanten abgebe. Wirklich wußte fich Cancrin fpater beim Raifer in hohem Grade zu infinuiren, wurde nach dem Parifer Ginzug 1814 zum General-Lieutenant ernannt, und genoß das volle Bertrauen des Monarchen. Befanntlich wurde er nach dem Rriege Finangminister, und auch Raifer Nicolaus hat ihn in diesem Bosten beibehalten, zum Grafen und General ber Infanterie erhoben, mit bem St.:Andreas: Orben geschmückt und überdies zum reichen Manne gemacht. Allgemein fteht er aber auch in dem Rufe, feinem hoben Staatsamte vollkommen gewachsen zu fein und ftets die größte Redlichkeit bewiesen zu haben. - Seine Familie ftammt aus Sanau, wofelbft fein Bater Director ber heffischen Salg = und Bergwerke mar; er hatte bas in ber Rabe von Sanau belegene Bad Wilhelmebad angelegt, bie er fpater in ruffifche Dienfte ging und als Director der Salzwerke zu Staraja Buffa bei Nowgorod angestellt ward.

<sup>2)</sup> Auf der Carlsschule in Stuttgart erzogen, war er als würtembergischer Major in russische Dienste getreten, hatte es aber nie recht dahin bringen können, sesten Fuß in der russischen Armee zu fassen; deshalb war er später in's Civil übergegangen und Aufsseher im Katharinenstifte, einer Erziehungs-Anstalt für die weibliche Jugend, die unter der Direction der Kaiserin Mutter stand, geworden. —

habe, mit mir in Verbindung zu treten, um über die Heeres-Verpsiegung zu conferiren, was denn auch wirklich geschah. Von Steuben dagegen — sagte mir Barclay — wolle der Kaiser nichts wissen, da über ihn nachtheilige Berichte eingegangen seien, — und so hatte denn dieser brave Mensch überall Unglück und konnte es niemals zu einem guten Posten bringen; denn sicher war er auch in diesen Berichten — wie früher schon oftmals — nur verläumdet worden. Möglich ist es aber, daß der Kaiser Bedenken trug, einen bei der Kaiserin Mutter bereits Angestellten in seine Dienste zu nehmen, indem er die Connerionen mit den Rathgebern der Letzeten fürchtete, wie ich dies schon früher angedeutet habe. —

Alle biese Dinge waren indes für mich bestimmte Anzeigen, daß es nunmehr doch bald zum Kriege kommen werde, — und in der That erhielt ich Anfangs Marg 1812 eine Ginladung, bei Sof zu fpeisen, wobei mir der Kaiser nach Tisch personlich eröffnete: "Er habe Napoleon ein Ulti» matum des Inhalts zugesendet, daß er, falls die französische Armee die Weichsel überschritte, auch seinerseits marschiren laffen werbe. Es muffe daber jest Alles in Bereitschaft gesetzt werden, um diesen Unspruch erforderlichen Falls fogleich realisiren zu können, und habe er deshalb bereits zwei Heere aufgestellt, eins bei Wilna, und das andere - ein Observations-Corps — bei Pruzany, bei welchem lettern er mich als Oberquartiermeifter placiren wolle und von mir hoffe, daß ich dort im Geifte der mir befannten Haupt-Idee wirksam sein werde. Das Commando über bieses Observations-Corps habe er dem General-Lieutenant von Lawrow anvertraut, ich solle bemselben jedoch von dem intendirten Operations-Plane nichts sagen. Uebrigens würde, wenn die Armee auch in Folge seiner Drohung gegen Napoleon den Niemen und Bug überschreiten follte, biese Offensive doch nur zum Schein und, um mehr Terrain zu gewinnen, geschehen; ber Rrieg folle nichtsbestoweniger nur mit ber größten Borsicht, und jedenfalls immer so geführt werden, daß die vorgehenden Truppen zu allen Zeiten ohne Umftande wieder auf die eingerichteten Ruckzugelinien gelangen fönnten." —

Um Schluß seiner Eröffnungen, während welcher ich so gut, wie gar nicht zu Worte kommen konnte, umarmte mich der Kaiser und wünschte mir alles Glück zu meiner neuen Thätigkeit.

Kurze Zeit darauf erhielt ich auch Seitens des Kriegsministeriums unter dem 9. März die desinitive Benachrichtigung meiner Ernennung zum Oberquartiermeister bei dem Observations-Corps und den Besehl, unversäglich nach Pruzany abzugehen. Ich leistete demselben sogleich Folge,

nahm indeffen meinen Weg über Wilna, um daselbst von dem Oberften Engelmann, der bisher Oberquartiermeister bes gedachten Corps gemesen war, die zu meiner neuen Stellung nöthigen Papiere und Karten in Empfang zu nehmen. Hiernächst setzte ich meine Reise ohne Aufenthalt nach Brugany fort und melbete mich bei bem General Lawrow, einem alten und sehr gebildeten Ruffen, mit dem ich sehr wohl fertig wurde. Er ward jedoch schon nach wenigen Tagen aus diesem Wirkungskreise abberufen und nach Wilna zur Uebernahme eines andern Commando's versett, bem er förperlich nicht mehr gang gewachsen war. Den Dberbefehl über das Observations-Corps erhielt nun ad interim der älteste Divisions-General, General-Licutenant Rapzewitsch, ein etwas beschränfter, aber von dem früheren Kriegsminifter Uraftfchejew fehr begunftigter Mann, dabei ein großer Bedant und Stockruffe; demungeachtet kam ich auch mit ihm recht gut aus. Die Avantgarbe bes Corps commandirte ber General Graf Beter Bahlen, ein liebenswürdiger, tüchtiger Reitergeneral, und ebenso angenehmer Gesellschafter, als brav vor bem Feinde. ihn, Bunkte aufsuchen zu laffen, wo man, wenn es verlangt würde, Brücken über den Bug schlagen könnte, sowie auch in der Stille die Materialien dazu herbeizuschaffen.

Im Ganzen war das Leben in Pruzany ziemlich ergöplich: es wurde zwar, als die Witterung besser geworden, etwas manövrirt, wozu ich die Dispositionen lieferte; indessen führten doch die höheren Offiziere des Corps einen fehr geselligen Verfehr, wie benn namentlich beim Grafen Bahlen, dem Commandeur der Artillerie, General von Löwenstern, einem Burtemberger von Geburt, und Schwager bes obenerwähnten Barons von Steuben, und insbesondere bei dem liebenswürdigen Lebemanne, Dberft Monachtin vom Mostwaschen Grenadier-Regimente, fast täglich Gefellschaft war. — Auch zur Gelbftbeschäftigung und Letture blieb mir bei Diesem halben Kriegsleben noch einige Zeit übrig. Go erhielt ich bamals aus der Bibliothek eines benachbarten polnischen Edelmannes einen Band der großen frangösischen Encyclopädie von Diderot, in welchem mich namentlich ber Artifel über ben Rrieg bes Darius gegen bie Schthen im Jahre 513 vor Christo interessirte, weil ich in demselben eine auffallende Unalogie mit dem damaligen Beginnen Napoleon's und dem Borhaben der Ruffen fand. Bekanntlich lockten auch die Schthen den Darius durch einen wohlberechneten Rückzug in das Innere ihres unwirthlichen Landes hinein, und überfielen bann fein Beer, bas zuerft 700,000 Mann ftark gewesen sein soll, von allen Seiten, so daß es fast ganglich zu Grunde

ging, zumal als die mit ihm alliirten Griechen noch auf dem Rückzuge desselben die ihrer Obhut anvertraute Donau-Brücke verrätherischer Weise verbrannten. —

Durch Pruzamy kam um diese Zeit auch der ehemalige preußische Minister, Freiherr von Stein, den ich hier zum ersten Male sah. Er hatte sich, als Napoleon aus den bekannten Ursachen die Acht über ihn ausgesprochen, zunächst nach Prag retirirt und folgte nunmehr, da er sich auch dort nicht mehr sicher hielt, einer Einladung des Kaisers Alexander nach Wilna. Auch der damals durch seine kühnen Thaten als Parteigänger berühmt gewordene Oberstlieutenant Freiherr von Tettenborn, der den österreichisschen Dienst verlassen und nun eine Anstellung bei der deutschen Legion im russischen Dienste erhielt, kam damals durch Pruzany, und machte ich dort seine Bekanntschaft.

Inzwischen hatte am 12. Mai der Generallieutenant von Essen das Commando über das Observations-Corps übernommen und das Hauptquartier am 25. dieses Monats nach Kobryn verlegt. Dieser General war ein wackerer alter Soldat und biederer Mann, jedoch ohne außegezeichnete Fähigkeiten, Einsichten und Charakterstärke. Gegen mich zeigte er sich fortwährend sehr wohlwollend und bewies mir sein Vertrauen auf mancherlei Weise.

Wir waren inzwischen der Meinung, daß wir jeden Tag Befehl erhalten fönnten, ben Bug zu überschreiten, indem sich nach den Nachrichten, die uns bald nach einander zufloffen, die Frangofen in Gilmärschen bereits ter Weichsel näherten, auch Napoleon selbst bereits am 9. Mai St.= Cloud verlaffen, und am 16. zu der berüchtigten Entrevue mit seinen deutichen Bundesgenoffen — bem Raifer von Defterreich und Rönig von Preußen an der Spige - nach Dresten gereift war. Der Raifer Alerander aber hatte seinerseits schon in der Mitte des April sein Ultimatum an den rusfifchen Botschafter Rurafin in Baris gesandt und fich felber am 21. teffelben Monats nach Wilna zur ersten Weftarmee begeben. — Ich hatte ein gutes Spionir-Spftem eingerichtet und erhielt daher häufige Nachrichten aus dem Herzogthum Warschau über die Märsche der frangösischen Urmee, sowie auch Graf Pahlen, ber Avantgarden-Commandeur, mit dem Diplomaten, Baron von Unftett, in fortwährender Communifation war; - biefer hatte nämlich eine Polin zur Frau und hielt fich, feit= dem er Wien verlaffen, auf deren Gutern jenseits des Bug auf. Alle mir auf diese Weise zugehenden Nachrichten beeilte ich mich sowohl dem Fürsten

Woldhonsty und General Phull im kaiserlichen Hauptquartiere zu Wilna, als auch bem General Grafen St. Prieft, Chef bes Generalftabe ber zweiten Weftarmee unter bem Fürften Bagration in Lutzt, mitzutheilen. — So hatte ich benn auch fehr bald ausgefundschaftet, baß sich bie ganze Hauptmacht Napoleon's nach Oft-Preußen hinzoge, und baß also das Augenmerk des Letteren vorzugsweise auf Wilna und die 1. Westarmee gerichtet sei. Kaum war diese Nachricht ins faiserliche Hauptquartier gelangt, fo wurde ber General von Effen am 24. Mai vom Rriegs= minifter insgeheim bavon benachrichtigt, daß Furft Bagration ben Befehl erhalten habe, mit seiner Colonne unverzüglich von Lutzk en ordre de bataille in die Gegend von Pruzany vorzugehen, und auch er sich baher bereit halten muffe, weiter nach bem Norden zu marschiren, ba Navo= leon möglicher Weise schon binnen Kurzem einen Angriff auf die erfte Westarmee unternehmen konnte. — In Folge bessen befam ich ben Auftrag, die Dislokationen und ben Marsch ber 2. Westarmee in ber Gegend von Bruzany vorzubereiten, zugleich aber auch die nöthigen Anordnungen zu treffen, bamit bas Observations-Corps nach Wolfowist und Liba vorrücken Ich bat daher ben oben gedachten General St. Prieft, mir einige Offiziere seines Generalftabes nach Robryn zu schicken, um mit ihnen das Marschtableau und die Dislokationen zu entwerfen, — was denn auch geschah, indem der Oberft Cloud und noch zwei Generalstabs= Offiziere zu meiner Unterstützung nach Kobryn kamen. — 2118 der Entwurf fertig war, fandte ich ihn am 30. Mai an ben Grafen St. Prieft ein; zugleich ließ ich die Wege, welche das Corps zu nehmen hatte, repariren und forgte dafur, daß überall die nothige Verpflegung in Bereitschaft gehalten wurde. In diefer Zeit erhielt indeffen ber General von Effen Befehl, sich für seine Verson augenblicklich nach Riga zu begeben und bas Bouvernement diefer Festung zu übernehmen. Er trug mir ben Wunsch vor, daß ich ihn dahin begleiten möchte, da er zwar wohl wiffe, was er im Felde zu thun habe, eine Festungsvertheidigung ihm dagegen ein gang fremdes Feld sei. Ich bemerkte ihm aber, wie ich schwerlich glauben könne, daß der Raifer mich im vorigen Jahre das westliche Kriegstheater so genau hätte recognosciren lassen, um mich nun in eine Festung zu stecken, ich viels mehr annehmen muffe, daß es die Absicht sei, mich während des Feldzuges bei einer der Feldarmeen zu verwenden. Indessen würde ich nicht versehlen, ihn stets von Allem in Kenntniß zu setzen, was für ihn in seiner neuen Stellung zu wiffen wünschenswerth sei, wie ich benn auch alle Zeit mit meinem Rathe gern zu Gebote ftunde, - Sierauf gab Effen feine Uniprüche an mich auf und ward durch den General Doktorow im Commando ersest. —

Mittlerweile war auch der Fürst Bagration in seinem neuen Hauptquartiere zu Pruzany angekommen und hatte auf seinem Marsche Alles so gut vorbereitet gesunden, daß er mir für die zweckmäßigen Anstalzten, die ich getroffen, seinen lebhaftesten Dank zu erkennen gab und mir eröffnete, er wolle den Kaiser bitten, mich ganz dei seiner Armee anzustellen. Auch hieraus wurde indessen nichts, indem ich vielmehr in den ersten Tagen des Juni vom Kaiser direct den Besehl empsing, mich augensblicklich nach Wilna zu begeben, so daß ich kaum noch Zeit behielt, meine schöne und vortrefssich eingerichtete Feldequipage zu verkausen, die ich dann um einen Spottpreis weggeben mußte, da wegen des rastlosen Vorrückens der französischen Truppen und der 12 Märsche weiten Entsernung von Pruzann nach Wilna an ein Mitnehmen der Sachen nicht mehr zu densen war.

Als ich am 17. Juni in Wilna ankam, fand ich baselbst-neben einer unerflärlichen, in tausenderlei Lustbarfeiten sich ergehenden Sorglofigfeit die größte Verwirrung, weil der Kaiser Jeden anhörte, und ebenso verichiedene Meinungen über den Krieg eriftirten, als Rathgeber vorhanden waren. Der Graf Romanzow, Minister des Auswärtigen, glaubte nach wie vor noch gar nicht an den wirklichen Ausbruch des Krieges und hoffte ten nur "Demonstrationen machenden" Napoleon immer noch beschwichtigen zu können. General Bennigsen wollte ihm bei Neu-Trofi eine Schlacht liefern; Urmfeld, General-Abjutant bes Raisers (früher in schwedischen Diensten), ein berüchtigter Intriguant, hatte wieder eine andere Ansicht; General Dppermann eine vierte; General Marquis Paulucci eine fünfte, - und Gott weiß, was für andere faiseurs sonst noch zur Vermehrung der Confusion beitrugen! — Nur Bhull blieb hartnäckig babei fteben, baß ber früher beschloffene Feldzugsund resp. Rudzugs-Plan genau befolgt werden folle, welcher Meinung wohl auch der einsylbige General Barelan im Stillen beipflichten mochte. Und bei all' dieser Unentschlossenheit und Berwirrung war es in Wilna doch längst schon bekannt, daß Napoleon am 12. Juni in Königsberg perfönlich eingetroffen sei, und daß sein colossales Heer von 450,000 Mann fich im vollen Anzuge gegen ben Riemen von Tilfit bis Grobno befinde, sowie, daß schon am 5. Juni an die französischen Vorposten der Befehl ausgegeben worden, es durfe ohne Pässe des französischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Niemand mehr ben Niemen paffiren. Des=

halb wurde ein Abjutant Barclay's, Oberstlieutenant Tschinke witsch, am 16. Juni mit der Anfrage an den Prinzen von Eckmühl (Davoust) gesendet, ob denn der Krieg bereits begonnen habe? — wie dieser es seiner Armee am 15. Juni proclamirt hatte. Marschall Macdos nald nahm Tschinkewitsch die Depesche ab, versicherte ihm sedoch, daß er seinerseits noch an die Erhaltung des Friedens glaube. Zu gleicher Zeit war es bekannt geworden, daß das mit Napoleon alliirte österreichische Corps unter dem Fürsten Schwarzenberg bereits an der Grenze Galiziens stehe, und in Folge dessen wurde, nachdem Bagration nach Pruzany marschirt war, noch eine 3. Westarmee unter dem General Torm massow in der Gegend von Lutzk gebildet, um sich den Desterreichern entgegenzustellen. —

So taumelte man im russischen Hauptquartiere zwischen Thun und Laffen, Sorge und Leichtsun rath = und ziellos herum, während San = nibal vor den Thoren stand. — Endlich wurde der Raiser Alexander der ihn chaotisch umschwirrenden Meinungöstreitereien überdrüssig und faßte daher ben Entschluß, seine sämmtlichen bisherigen Rathgeber unter dem Borfite feines Schwagers, des Pringen von Dlbenburg, zu einem großen Conseil zu vereinigen und auf diese Weise eine Aussohnung zwischen ihnen zu bewirken; mir aber trug er auf, in biesem Conseil einen erschöpfenden Vortrag über ben von ihm felbst adoptirten Phull'schen Plan nebst vollständiger Darlegung aller Gründe für und wider zu halten, um die Widersacher dadurch endlich unter einen Hut zu bringen und zu überzeugen. Ich geftehe, daß biefer Auftrag mich entruftete, weil ich gleich von vorn herein einsah, daß der Versuch zur Beschwichtigung aller biefer eitlen Intriguanten eine reine Danaiden-Arbeit sein wurde. Ich vermochte meine innere Mißstimmung nicht länger zurückzuhalten, und sagte bem Rais ser daher rund heraus etwa Folgendes:

"Das, was Ew. Majestät mir da auftragen, führt zu nichts, und gibt es jest wichtigere Dinge zu thun, als Controversen anzuhören und zu befämpfen. Ueber 300,000 Franzosen stehen bereits in dem Winkel, den der Niemen bei Kauen bildet, und zwar in nur geringer Tiese. Es ist unmöglich, daß dieser arme Landstrich eine so große Menschenmasse länzgere Zeit ernähre. Napoleon geht aber niemals zurück; das liegt nicht in seinem Charakter; er muß also vorwärts, und der Krieg ist unvermeidlich. Wahrlich, solchen Thatsachen gegenüber ist unsererseits kein Augenblick mehr zu verlieren; ein sester Plan muß auf der Stelle gesaßt werden! Ew. Majestät müssen Einem das Commando über die Armee anvers

trauen und dann auch nur die sen Einen hören. Hinsichtlich der jest weiter zu ergreisenden Maßregeln ist aber keine Wahl mehr übrig: die erste Westarmee ist um Wilna versammelt und besteht höchstens aus 120,000 Mann, die auch noch nicht einmal alle concentrirt sind, sondern über 100 Werst in einer Linie von Lida bis Rosssen zerstreut stehen. Auch ist schwerlich mehr Zeit, ihre Concentration zu bewirken, wenn man nicht eine Bewegung rüchwärts macht; — und somit bleibt nichts übrig, als sich dem bereits vorbereiteten Plane gemäß in das verschanzte Lager bei Drissa zurückzuziehen." —

Der Kaiser hatte mich gelassen angehört; nun suchte er mich zu berushigen und entließ mich mit dem durch die Ereignisse schon so oft widerslegten Ausspruche: "So schnell wird Napoleon nicht sein!" —

Benige Tage nach diefer Unterredung ernannte er indeffen Barclay gum commandirenden General der Armee unter seiner eigenen Dberleitung, mich selbst aber etwas später am 26. Juni zum Oberften, und theilte mich dem Generalstabe des Oberbeschlöhabers zu. — Es kam nun ein rascherer Beichäftsgang zu Stande, und ich beeiferte mich, Barclay fofort Alles mitzutheilen, was Phull, der als Vertrauter des Kaifers in deffen unmittelbarer Umgebung blieb, biefem in Beziehung auf die zu treffenden milis tärischen Anordnungen vortrug. Da Phull seine Vorträge immer schrifts lich aufsette und fie mir zeigte, so wurde es mir leicht, den General Barclay über bas Treiben bes Obercommando's hinter ben Couliffen fortwährend au fait zu erhalten und auf diese Weise das Migliche, was an fich in foldem Dualismus ber Heerführung lag, nach Möglichkeit zu neutralistren. Außerdem brang ich barauf, daß die Corps, welche die erste Weftarmee bilbeten, sofort aus ihren bisherigen Cantonnirungsquartieren auszuruden und fich auf ben von mir vorgeschlagenen Sammelplägen in Bivouafs zu concentriren Ordre erhielten. In Folge beffen fam benn

- 1. Bon ber erften Weftarmee (mit 558 Geschützen) unter Bar = clay be Tolly (Hauptquartier Wilna):
  - 1) das Corps des Grafen Wittgenstein 23,000 Mann stark nach Kendany und dessen Awantgarde unter General Kulnew nach Benzisgolla;

|     | Transport                                | 39,500       | Mann | ftarf |
|-----|------------------------------------------|--------------|------|-------|
|     | nach Wilkomirz und deffen Avantgarde     |              |      |       |
|     | unter General Wfewolodsky an den         |              |      |       |
|     | Niemen bis nach Kowno;                   |              |      |       |
| 3)  | das Corps von Tutschkowl                 | 18,500       | =    | =     |
|     | nach Neu-Troki und dessen Avantgarde     |              |      |       |
|     | unter dem Fürsten Schach owstynach       |              |      |       |
|     | Wisofoi=Dwor;                            |              |      |       |
| 4)  | das Corps des Grafen Schuwalow           | 13,500       | =    | =     |
|     | (dessen Stelle bei seiner Krankheit her- |              |      |       |
|     | nach Graf Tolftoi=Oftermann ver=         |              |      |       |
|     | trat) nach Olfienifi und die Avantgarde  |              |      |       |
|     | unter General Dorochow nach Drany;       |              |      |       |
| 5)  | bas Corps des Großfürsten Constan=       |              |      |       |
|     | tin (bie Garden)                         | 20,500       | =    | =     |
|     | nach Swenziann;                          |              |      |       |
| 6)  | das Corps von Doktorow                   | 20,500       | =    | =     |
|     | nach Lida und die Avantgarde unter       |              |      |       |
|     | Graf Pahlen III. (das 3. Reserve=        |              |      |       |
| _   | Cavallerie-Corps) nach Lebioda;          |              |      |       |
| 7)  | das 1. Reserve-Cavallerie-Corps unter    | 2000         |      |       |
|     | Duwarow                                  | 3000         | =    | =     |
| 0.  | nach Wilkomirz;                          |              |      |       |
| 8)  | das 2. Reserve=Cavallerie=Corps unter    | * 0 0 0      |      |       |
|     | Baron Korff                              | 4000         | =    | =     |
| 618 | nach Smorgonie;                          |              |      |       |
| 9)  | der Hetmann Graf Platow mit den          | <b>M</b> 000 |      |       |
|     | Rosafen (16 Regimenter)                  | 7000         | =    | =     |
|     | nach Grodno und Umgegend 1).             |              |      |       |

Summa: 126,500 Mann ftarf.

II. Die zweite Weftarmee (mit 216 Geschützen) unter bem Fürsten Bagration, bessen Hauptquartier in Wolfowist war, nahm damals folgende Stellungen ein:

<sup>1)</sup> Platow erhielt jedoch gleich von Anfang an den Auftrag, in Uebereinstimmung mit der zweiten Bestarmee den feindlichen Corps in den Rücken und die Flanke zu mas növriren. Erst später (f. unten) stieß er zu Barclay.

|      | 1)                     | tas Corps von Rajewsky (7. Infansteries Corps)                                                                                                                                                                                                              | 16,500                       | Mann             |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|      | 2)                     | das 8. Corps von Borosdin in Wolfowist;                                                                                                                                                                                                                     | 15,000                       | Mann             |
|      | 3)                     | tas 4. Reserve : Cavallerie : Corps unter Graf Siewers                                                                                                                                                                                                      | 3500                         | <i>;</i>         |
|      | 4)                     | 9 donische Kosaken-Regimenter unter 310 = wardty                                                                                                                                                                                                            | 4000                         | =                |
|      | 5)                     | von der 27. Infanterie-Division unter Ge-<br>neral Newerowsky waren noch auf dem Marsche von Moskwa zu diesem                                                                                                                                               | 9000                         | \$               |
|      |                        | Corps und damals gerade in Minsf einsgetroffen.                                                                                                                                                                                                             | 40,000                       |                  |
|      |                        | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,000                       | weann.           |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | ~ .              |
| Ш.   |                        | dritte Westarmee 1) unter Tormasso                                                                                                                                                                                                                          | w, desser                    | 1 Haupt=         |
| III. | quar                   | tier in Lutzf war, stand wie folgt:<br>die 9. Infanterie-Division unter Udom.                                                                                                                                                                               |                              | n Haupt=<br>Mann |
| III. | quar<br>1)             | tier in Lutzk war, stand wie folgt: die 9. Infanterie-Division unter Udom. in Lutzk; die 15. Infanterie-Division unter Na- simow                                                                                                                            |                              |                  |
| III. | quar<br>1)<br>2)       | tier in Lutzk war, stand wie folgt:<br>die 9. Infanterie»Division unter Udom.<br>in Lutzk;<br>die 15. Infanterie»Division unter Na=                                                                                                                         | 6000                         | Mann             |
| III. | quar<br>1)<br>2)       | tier in Lutzk war, stand wie folgt: die 9. Infanterie-Division unter Udom. in Lutzk; die 15. Infanterie-Division unter Nas simow in Tortschin;                                                                                                              | 6000                         | Mann             |
| III. | quar<br>1)<br>2)<br>3) | tier in Lutzk war, stand wie folgt: die 9. Infanterie-Division unter Udom. in Lutzk; die 15. Infanterie-Division unter Nassimow in Tortschin; die 18. Infanterie-Division unter Tschers batow in Maciowie; Grenadiere in Kowel                              | 6000                         | Mann             |
| III. | quar<br>1)<br>2)<br>3) | tier in Lutzk war, stand wie folgt: die 9. Infanterie-Division unter Udom. in Lutzk; die 15. Infanterie-Division unter Na- simow in Tortschin; die 18. Infanterie-Division unter Tscher- batow in Maciowie; Grenadiere in Kowel die 36. Infanterie-Division | 6000<br>6000<br>7000         | Mann<br>#        |
| Ш.   | quar 1) 2) 3) 4) 5)    | tier in Lutzk war, stand wie folgt: die 9. Infanterie-Division unter Udom. in Lutzk; die 15. Infanterie-Division unter Nassimow in Tortschin; die 18. Infanterie-Division unter Tschers batow in Maciowie; Grenadiere in Kowel                              | 6000<br>6000<br>7000<br>3000 | Mann **          |

<sup>1)</sup> Ich will hier gleich vorweg bemerken, daß ich mich in ter folgenden Darstellung bes russischen Feltzugs lediglich auf die Thaten des Hauptheeres beschränke, und daher insonderheit die Operationen Tormassow's gegen Schwarzenberg gar nicht berühre.

| Transport 30,000 Mann                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) vie 8. Cavallerie-Division 4000 = in Lubomel;                                                                               |
| 8) die 11. Cavallerie-Division                                                                                                 |
| 9) 9 Rosaken-Regimenter 4000 =                                                                                                 |
| (zerstreut); 10) die Artisserie (168 Geschüße) 3000 = (zerstreut);                                                             |
| (Corps=Commandeure waren unter Tor=                                                                                            |
| massow: Graf Kamenstoi, Graf                                                                                                   |
| Sacken, Graf Markow und Graf<br>Lambert.)                                                                                      |
| Summa 43,000 Mann,                                                                                                             |
| so daß man die Stärke ber drei gegen Rapoleon zunächst operirenden Westarmeen zusammen auf eirea: 217,000 Mann angeben kann. — |
| Dazu kamen nun noch als weitere, jedoch erst später disponibel oder activ gewordene Streitkräfte:                              |
| IV. Ein Reserves Corps unter Miloradowitsch<br>und Hertel an der Düna, Beresina und dem<br>obern Oniepr                        |
| V. Das finnische Corps unter Steinheil, wel-<br>ches sich später mit Wittgenstein verband . 12,000 =                           |
| VI. Die Moldau-Armee unter dem Admiral Tschit = .                                                                              |
| fch a g o w                                                                                                                    |
| und wobei die Generale Graf Langeron,                                                                                          |
| Graf Puhlen II., Essen III., Bulatow,                                                                                          |
| Sabonejew, Graf Drurf und Andere coms mandirten.                                                                               |
| Summa 87,000 Mann.                                                                                                             |
| Darnach betrug also das Totale der activen russi:                                                                              |
| schen Armee                                                                                                                    |

| Diesem Heere sette Rapoleon folgende Streitfrag<br>Erstes Corps unter Davoust bestehend aus den Divisionen: | te gegenü<br>72,000 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Morand,                                                                                                     |                     |      |
| Friant,                                                                                                     |                     |      |
| . Oudin,                                                                                                    |                     |      |
|                                                                                                             |                     |      |
| Defair,<br>Compans,                                                                                         |                     |      |
| Gingano,<br>Girardin (Cavallerie),                                                                          |                     |      |
| (dabei 5 spanische Regimenter); —                                                                           |                     |      |
|                                                                                                             | 37,000              | 5    |
| zweites Corps unter Dudinot                                                                                 | 31,000              | 2    |
| bestehend aus den Divisionen:                                                                               |                     |      |
| Legrand,                                                                                                    |                     |      |
| Verbier,                                                                                                    |                     |      |
| Merle,                                                                                                      |                     |      |
| Caster (Cavallerie),                                                                                        |                     |      |
| (dabei 6 schweizer, portugiesische und froatische                                                           |                     |      |
| Regimenter); —                                                                                              | 20.000              |      |
| Drittes Corps unter Ney                                                                                     | 39,000              | . =  |
| bestehend aus den Divisionen:                                                                               |                     |      |
| Ledru des Effarts,                                                                                          |                     |      |
| Razout,                                                                                                     |                     |      |
| Mardand,                                                                                                    |                     |      |
| Wöllwarth (Cavallerie),                                                                                     |                     |      |
| (dabei das würtembergische Hülsseorps); —                                                                   |                     |      |
| Viertes Corps unter Eugène Beauhar=                                                                         |                     |      |
| nais, Vicefönig von Italien                                                                                 | 44,000              | =    |
| bestehend aus den Divisionen:                                                                               |                     |      |
| Lecchi (italienische Garde),                                                                                |                     |      |
| Delzons,                                                                                                    |                     |      |
| Brouffier,                                                                                                  |                     |      |
| Bino,                                                                                                       |                     |      |
| Guyon (Cavallerie); —                                                                                       |                     |      |
| Fünftes Corps (Polen) unter Poniatowsty                                                                     | 36,000              | =    |
| bestehend aus den Divisionen:                                                                               |                     |      |
| Zajonczek,                                                                                                  |                     |      |
| Latus                                                                                                       | 228.000             | Mann |

| Transport 228,000 Mann                      |
|---------------------------------------------|
| Dombrowsty,                                 |
| Rujäsewicz,                                 |
| Raminski (Cavallerie);                      |
| Sechstes Corps (Baiern) unter Gouvion       |
| St. Cyr                                     |
| bestehend aus den Divisionen:               |
| Dervi,                                      |
| Brede,                                      |
| Seidewit (Cavallerie);                      |
| Siebentes Corps (Sachsen und refractaire    |
| Conscribirte) unter Rennier 26,000 =        |
| bestehend aus den Divisionen:               |
| Lecoq,                                      |
| Funf,                                       |
| Durutte,                                    |
| Sabelent (Cavallerie); —                    |
| Achtes Corps (Weftphalen) 1) unter Vandamme |
| (später unter Junot) 18,000 =               |
| bestehend aus den Divisionen:               |
| Tharreau,                                   |
| D ch 8,                                     |
| Hammerstein (Cavallerie);                   |
| Neuntes Corps (Deutsche, Polen und Franzo-  |
| sen) unter Victor                           |
| bestehend aus den Divisionen:               |
| Partouneaux,                                |
| Lagrange,                                   |
| Daendels,                                   |
| Girard,                                     |
| Delaistre (Cavallerie);                     |
| Zehntes Corps (Preußen, Polen und Rhein-    |
| bundstruppen) unter Macdonald 32,000        |
| Latus 361,000 Mann                          |

<sup>1)</sup> Der nominelle Anführer dieses Corps war eigentlich Anfangs Jerome, König von Westphalen.

| Transport                                   | 361,000 | Mann |
|---------------------------------------------|---------|------|
| bestehend aus den Divisionen:               |         |      |
| Grandjean,                                  |         |      |
| Grawert (hernach York),                     |         |      |
| Massenbach (Cavallerie);                    |         |      |
| Elftes Corps (Franzosen und Deutsche) unter |         |      |
| Augereau                                    | 50,000  | =    |
| bestehend aus den Divisionen:               |         |      |
| Morand,                                     |         |      |
| Heutelet,                                   |         |      |
| Loison,                                     |         |      |
| t'Etrées,                                   |         |      |
| Baraguan d'Hilliers (Cavallerie),           |         |      |
| (dieses Corps nahm jedoch erst zuletzt am   |         |      |
| Feldzuge Theil) 1); —                       |         |      |
| Das Garde-Corps                             | 47,000  | =    |
| dazu gehörte:                               |         |      |
| 1) die alte Garde unter Lefebore;           |         |      |
| 2) die junge Garde unter Mortier,           |         |      |
| bestehend aus den Divisionen:               |         |      |
| Claparède (Weichsel-Legion)                 |         |      |
| Curial,                                     |         |      |
| Laborde;                                    |         |      |
| 3) die Garde-Cavallerie unter Bessières; —  |         |      |
| Die Reserve=Cavallerie unter Murat .        | 40,000  | =    |
| und zwar:                                   |         |      |
| tas 1. Reserve = Cavallerie = Corps         |         |      |
| unter Nansouth,                             |         |      |
| bestehend aus ten Divisionen:               |         |      |
| Bruyeres,                                   |         |      |
| St. Germain,                                |         |      |
| Valence; —                                  |         |      |
| das 2. Reserve = Cavallerie = Corps         |         |      |
| unter Montbrun,                             |         |      |
|                                             |         |      |

Latus 498,000 Mann

<sup>1)</sup> Anfänglich gehörte auch bie nachmals zum 7. Corps ftoffende Divifion Du = rutte bazu.

Transport 498,000 Mann

bestehend aus den Divisionen:
Pajol,
Bathier,
Defrance;

das 3. Reserve = Cavallerie = Corps
unter Grouchy,
bestehend aus den Divisionen:
Doumerc,
Chastel,
Lahoussawe;
das 4. Reserve = Cavallerie = Corps
unter Latour = Maubourg,
bestehend aus den Divisionen:
Rosniecky,
Lorge.

Das öfterreichische Hülfde Corps unter Schwarzenberg. . . . . . . . 30,000 bestehend aus den Divisionen:
Bianchi,

Bianchi, Siegenthal, Trautenberg, Frimont.

Summa = 500,000 Mann.

Die Anzahl der zur Armee gehörigen Pferde betrug etwa 160,000, die der Geschütze: 1100 Stück, wobei indessen das später gegen Riga verswendete Belagerungs-Geschütz (130 Stück) noch nicht mitgezählt ist. —

Diese Zahlenangaben können zwar einen Anspruch auf absolute Genauigkeit um so weniger machen, als auch die besten Quellen in dieser Beziehung bedeutend divergiren; demungeachtet ist es für das Verständniß der folgenden Kriegsbegebenheiten nicht unwichtig, wenigstens ein annähernd richtiges Bild von der ursprünglichen Stärke und Zusammenseyung der einzelnen Heerestheile vor Augen zu haben. —

Inzwischen hatte man im Hauptquartier zu Wilna auch die Nachricht erhalten, daß der König Jerome von Westphalen, welcher bei Beginn des Feldzugs den Oberbesehl über die Corps von Poniatowsty, Reyenier und Vandamme, sowie über das Latour = Maubourg'iche

Cavalleriecorps führte, über Grodno im Unruden auf die zweite Weftarmee beariffen fei. In Folge beffen erhielt Bagration die Orbre, fich auf Minet zurudzuziehen. Statt biefem Befehle jedoch fofort nachzufommen, berichtete biefer hierauf, baß er einen weit beffern Vorschlag zu machen habe, von beffen Ausführung er fich ben größten Erfolg verspreche. nämlich gegenwärtig fast bas ganze Herzogthum Warschau von französischen und polnischen Truppen entblößt sei, so werde gewiß eine Expedition gegen Warfchau alle Plane Napoleon's verwirren und somit auf ben Gang ber ferneren Operationen von bem vortheilhaftesten Ginfluffe sein. Er bitte taber, ihm bie Ausführung bieses Planes um so mehr zu gestatten, als ja zu seinem Rückzuge vor ber Sant feine bringende Rothwendigkeit vorläge, und er jedenfalls noch so lange unangefochten in Wolfowist wurde fteben bleiben können, bis der vom Raiser zu erwartende Courier ihm definitiven Befehl überbrächte. — Diese eigenmächtige Verzögerung bes Rückzuges hat ben Fürsten in ber Folge in große Verlegenheiten gefturzt, von benen ich weiter unten berichten werde; benn schon war die Zeit zu furz, als daß ihm ber Kaiser von Wilna aus noch einen Courier nach Wolfowisk hatte ichicken können, zumal man im Hauptquartier mit ber Antwort einige Tage unnützer Weise zögerte. -

Schon am 23. Juni war in Wilna die Proclamation 1), die Naposteon am 22. von Wilfowiszfi aus an seine Armee erlassen, bekannt geworsten. Napoleon hatte besohlen, sie erst am 24. zu publiciren, ja der König von Westphalen sollte sie sogar erst am 26., und die Gouverneure von Königsberg und Danzig erst am 27. Juni ihren resp. Truppencorps bekannt machen. Es ist mir daher noch heute unerflärlich, auf welchem Wege sie schon am Tage nach ihrem Erlasse nach Wilna gekommen sein konnte. Ich versäumte nicht, noch an demselben Tage, an welchem dieses wichtige Document in unsere Hände gelangt war, Abschriften davon an den Chef des Generalstads beim Wittgenstein'schen Corps, General d'Auvray, sowie an den Grassen Et. Priest bei Bagration und den Prinzen Eugen von Würtemberg, welcher die dermalen zu Wilsomirz stehende

<sup>1)</sup> Da sich tieselbe schon so vielmals abgebruckt findet (u. a. in Labaume's "Relation complète de la campagne de Russie" 3. édit. pag. 24, Paris 1816, in der "Geschichte des vaterländischen Kriegs im Jahre 1812 von M. Danis lewsth," überset von Goldhammer, Thl. I. pag. 127, und in der "Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter von Wilhelm Wachsmuth,"
4. Thl. pag. 31), so scheint es überstüffig, sie bier in extenso zu wiederholen. —

vierte Division im Baggowout'schen Corps commandirte, zu senden und die gedachten Generale zugleich davon zu benachrichtigen, daß das Gesrücht gehe, Napoleon werde am 24. oder 25. Juni die Feindseligkeiten beginnen. —

Ehe ich jedoch in meiner Geschichtserzählung weiter fortschreite, will ich hier noch einige Particularitäten einschalten. —

Als ich in Wilna angekommen war, traf ich daselbst mehrere preusische Offiziere, die sich gleichfalls in der russischen Urmee anstellen lassen wollten und meine Vermittelung ansprachen; - so unter Undern den nachmaligen General von Clausewiß (geft. zu Breslau im Jahre 1832), den jegigen Generalmajor von Lügow (damals Oberftlieutenant) und ben damaligen Hauptmann von Tiedemann. Der Lettere war mir als ein sehr fähiger Kopf bekannt, und ich machte ihm daher die Proposition, als Abjutant zu dem General von Effen nach Riga zu gehen, da dieser ihn auf meine Empfehlung gewiß gern annehmen und mit seinem Bertrauen beehren wurde. Auf diefen Borfchlag ging Diedemann ein, und ich vermochte den Kriegsminister, seine Ernennung zu diesem Posten bei dem Kaiser zu erwirken, worauf dieselbe auch wirklich genehmigt wurde; -Tiedemann hat demnächft, fo lange er lebte, alle Operationen geleitet, die der General von Effen von Riga aus gegen das Macdonald'sche Corps unternahm. Er fand jedoch leiber in einem Gefechte gegen seine eigenen Landsleute (die Preußen) schon kurze Zeit darauf seinen Tod. — Clausewig brachte ich in der Folge als Adjutanten bei dem schon öfters gedachten General Grafen Pahlen (fpater fam er zu Duwarow), und Lütow im Doftorow'ichen Generalstabe an, wo eine gute Sulfe gang besonders Noth that. - Auch den Minister von Stein sah ich in Wilna häufig in der Suite des Raisers. -

Inzwischen hatte Napoleon schon in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni seine Avantgarde bei Kowno über den Niemen setzen lassen, welche Nachricht erst am 24. Abends nach Wilna gesommen war, — und zwar nicht durch den Borpostengeneral Wsewolodsky, sondern durch den Kammerdiener des Grasen Romanzow. Dieser war nämlich von seinem Herrn aus Petersburg nach Wilna beordert worden; — sonderbarerweise geht die große Poststraße, die beide Orte verbindet, über Riga und Szawle nach dem Grenzort des russischen Reichs, Kowno, und dann wieder östlich nach Wilna fast zurück. Der Kammerdiener suhr mit der Post, und als dieselbe gegen Morgen früh auf der Höhe vor Kowno anlangte, so ward ihr von einem Juden mitgetheilt, daß dieser Ort bereits seit Mitternacht von den

Frangofen befest fei, und fie baber nicht babin fahren durfe. In Folge beffen ichtug ter Postillon sofort auf Seitenwegen, die ihm der Jude angegeben, die Richtung nach Wilna ein, woselbst die Post auch wirklich ungehindert am 24. Abends anlangte. Graf Roman gow zweifelte indeffen auch jest noch an der Authenticität dieser Nachricht, und war sogar höchst erzürnt auf den Rammerdiener, daß er sich von einem Juden folche Märchen habe aufschwaßen lassen; es wäre ja ganz unmöglich — meinte er — baß Rapoleon überhaupt den Krieg anfangen konnte, da ber General-Albjutant und Polizeiminifter Balaschem, welchen ber Raiser Alexander an Napoleon wegen seines Illtimatums abgeschickt hatte, noch nicht zurück fei. - Rapoleon aber hatte diesen General absichtlich zurückgehalten, und entließ ihn erft bann, als er glaubte, baß die ruffische Urmee bereits gesprengt ware. Erft am 26. Juni fam Balafchew nach Wilna gurud 1). — Am 25. traf aber auch die offizielle Meldung vom Beginn der Teindseligkeiten burch ben General Baggowout im Sauptquartier ein, und war diese Berzögerung allerdings Folge einer unverzeihlichen Confuffen von Seiten des Vorpostengenerals 20 fe wolodsty, welcher, auftatt sogleich Anzeige vom Uebergange bes Feindes über den Niemen zu machen, sich nuples mit demselben herumtummelte und endlich, statt birect in bas hauptquartier einen Courier zu schicken, ber bie Strecke von Kowno bis Wilna (90 Werst) in 8 Stunden hatte gurudlegen konnen, mit übel angebrachtem Pedantismus erft feinem unmittelbaren Chef, General Bag = g ow out, feitwarts nach Wilfomirz ben biesfallfigen Rapport abstattete. -

Als die Nachricht also offiziell bestätigt war, erließ der Kaiser sofort ten schon vorbereiteten Tagesbesehl, welcher im ersten Theil von Butur's lin's Geschichte des Feldzugs S. 163 zu lesen ist. Heil von Butur's lin's Geschichte des Feldzugs S. 163 zu lesen ist. Heil war am 26. Imi zu Wilna allgemeines Debacle. Der Kaiser reiste mit seiner militärrischen Suite, der sich auch der Vicesanzler Graf Nesselro de anschloß, ab und nahm sein Hauptquartier in Swenziany, etwa 50 Werst nordöstlich von Wilna, während Graf Nom anzow, Minister von Stein und der größte Theil der Kanzlei sich eiligst nach Petersburg begab. Fürst Wolch on's tywar der Ches des kaiserlichen Generalstabs und General von Phull Generals Duartiermeister des Kaisers; der eigentliche Dberbesehl war indessen, wie schon erwähnt, Barclay übertragen worden, der damals eigentlich gar keinen Ches des Generalstabs hatte, da der General Lawrow, der dazu

<sup>1)</sup> Ueber die Details der Mission Balaschem's ift Danilewsky Thl. I. Seite 181 und folg. zu vergleichen.

v. Wolzogen, Memoiren.

bestimmt worden, diesen Bosten nur furze Zeit verwaltete. Zum General-Quartiermeister ber ersten Westarmee war ber General Much in ernannt, der aber so unbehülflich war, daß er gar nicht gebraucht werden konnte. Ich gab baber, als mit bem Terrain am genauesten bekannt, bem General Barclay bie Rückzugswege an und machte ihn auf Alles, was in biefer Beziehung zu thun nöthig war, aufmerksam, worauf er seinen ersten Abjutanten, ben Dberften Grafen Sagre woth, beauftragte, bie erforderlichen Ordres in ruffischer Sprache zu schreiben. Natürlich konnte es bei bieser Einrichtung nicht ausbleiben, baß es hin und wieder einige Confusionen gab, und ich wurde baher z. B., als die Armee am 2. Juli nach Swenziann gekommen war, beauftragt, die Disposition für den weiteren Ruckzug am 3. und 4. Juli allein aufzusegen; - ba nun aber Sagrewsty weber Deutsch noch Frangösisch verstand, so mußte dieselbe wieder durch einen andern, ber beutschen Sprache mächtigen Abjutanten erft in's Russische überset werden, ehe sie von Sagremsty expedirt werden konnte. Go fam man benn aus ben Weitläufigkeiten nicht heraus, und ich wurde daher in der Folge gar nicht mehr zu diesen Arbeiten zugezogen. Sätte ich bas Russische vollkommen verstanden, so wäre ich wohl ohne Zweisel damals General-Duartiermeister geworden, obwohl ich sicher bin, daß mich die Intrique und das Mißtrauen von einem so einflugreichen Posten auch bald wieder verdrängt haben wurde, - wie es benn überhaupt bei ber bamaligen Busammensetzung ber ruffischen Armee namentlich für einen Ausländer nichts Beneidenswerthes war, eine höhere, mit Verantwortung verknüpfte Stels lung zu bekleiben. — Mit bem General-Intendanten Cancrin hatte ich einige Tage vor dem Abmarsch aus Wilna auch noch einen Wortwechsel; ich machte ihn nämlich aufmerksam barauf, seine Vorräthe je eher je lieber von Wilna fortzuschaffen, oder, falls dies nicht mehr anginge, sie zu verbrennen, indem er überzeugt sein könne, daß die Franzosen nicht lange auf sich warten lassen wurden. Er aber fürchtete in Verlegenheit zu fommen, wenn er dieses voreilig unternähme, und wollte daher von meinem Rathe nichts wiffen: - die Folge davon war, daß die Franzosen bei ihrem Einruden in Wilna am 28. Juni ben Tisch gebedt fanden. —

Mittlerweile hatte Napoleon — wie oben erwähnt — am 23. Juni Nachts um 10 Uhr 3 Brückenequipagen bei Kauen (Kowno) in den Niemen gebracht, die schon um 11 Uhr zum Uebergang bereit waren, so daß das Corps von Davoust, etwa 70,000 Mann stark, bereits um  $1^{1/2}$  Uhr — also nach  $2^{1/2}$  Stunden — auf dem rechten User des Flusses stand und mit Tagesandruch am Niemen auswärts marschirte, während zu gleicher

Beit ber Ronig von Reapel mit ber Cavallerie über ben Strom feste, und Rapoleon selbst am 24. sein Hauptquartier in Rauen nahm. biesem und bem folgenden Tage ging auch ber übrige Theil ber französischen Samptarmee - bis auf ben Vicefonig - über; Murat zog fich burch tas erfte Corps (Davoust) burch nach Sziszmoby und Jewe; Dubinot schlug bagegen bie Richtung nörblich nach Renbany ein und war am 26. Juni in Jaswoi, während Ney langs ber Wilia nach Storuly ging. An temselben Tage zog sich General Baggowout nach Syrwinty, und Tutschkow und Schuwalow vereinigten ihre Corps in einer Position vor Wilna; die Arrièregarde des ersteren fam nach Nowor-Trofi und Ryfonty. Die Avantgarde Schuwalow's unter bem Befehl des Generals Dorochow hatte ben Rudzugsbefehl nicht erhalten und blieb in Drang ftehen; sie wurde in Folge dessen nachher ganz von der ersten Armee abgeschnitten und vereinigte fich mit der zweiten Armee. Wittgen fte in traf am 27. in Wilfomirg ein, mußte fich aber am 28. vor dem von Schaty bis einige Werft Dieffeits Wilfomirz vorrückenden Dubinot mit Duwarow's Cavallerie bis Perfale zurudziehen, während Baggowout nach Giedropen retirirte.

Rapoleon felbst war indeffen, mit großen Schwierigfeiten wegen der Verpflegung feiner Armee fampfend, am 23., 26. und 27. Juni mit etwa 200,000 Mann nach Wilna vorgerückt, während Barclay bei die sem Punkte nur etwa 34,000 Mann concentrirt hatte, und daher ben Corps von Tutschfow, Schuwalow und Korff befahl, sich ungefäumt hinter Wilna zurudzuziehen, was auch am 28. Morgens in größter Ord-nung geschah. Dem General Barelan war schon ber schnelle und übereilte Aufbruch der faiserlichen Suite und des biplomatischen Hauptquartiers ein Gräuel gewesen, und als nun auch seine eigenen Abjutanten, namentlich die jungeren, bei dem Heranruden des Feindes immer unruhiger wurden und an nichts, als eine schleunige Netirade dachten, so betrieb er aus Merger hierüber die Rückzugsanstalten so langfam und bequem als möglich; ja er selbst bestellte erft etwa gegen 9 Uhr Vormittags statt seiner Reitpserde feinen Wagen, in welchem er in aller Gemächlichkeit Blatz nahm, und ihn bicht vor ber Urrieregarde faft im Schritt von Wilna abfahren ließ. mußte um fo mehr als eine Absichtlichkeit auffallen, als Barclay fich für seine Person fast niemals Bequemlichkeiten erlaubte. Während der ganzen späteren Feldzüge bis zum Einzug in Paris war er fortwährend zu Pferbe, nahm meiftentheils bei ber Arrieregarde sein Sauptquartier und theilte fast alle Bivouafs mit tem gemeinen Solbaten. Obschon bies Alles für bie bei der Armee befindlichen, verweichlichten vornehmen Ruffen ein vortreff=

liches Erempel war, so ist doch nicht zu läugnen, daß dieser heroische Stoicismus des Oberbesehlshabers für seine Adjutanten den Feldzug sehr angreisend machte, da das immerwährende unter freiem Himmel Liegen — was mir beinahe während  $2^{1}/_{2}$  Monaten auf dem ganzen Nückzug von Wilna stets zu Theil wurde — sowie die größtentheils schlechte Kost (denn auch die Küche Barclay's war übel bestellt und das Mittagsmahl wardhäusig unterbrochen, weil es meist in der Nähe des Feindes abgehalten wurde) nothwendiger Weise auch die stärkste Gesundheit hart mitnehmen mußte. —

Die Abfahrt Barclay's aus Wilna ging burch bie 3/4 Stunden lange Vorstadt Antokol langsamen Schrittes vor fich; unmittelbar hinter Barclay's Wagen marschirte bas vortreffliche Leibkosaken-Regiment unter bem Grafen Drlow Deniffom, etwa 600 Pferde ftarf. Diftang von uns folgten die bereits in die Stadt eingeruckten frangofischen Chevaurlegers unter bem Dberften Gegur; ein Gefecht' zwischen Diesen Reiterhaufen konnte jedoch in den engen Straßen der Vorstadt nicht wohl stattfinden; die Franzosen faßten daher den Entschluß, erst am Ende des Defile's rasch zu bebouchiren und bort mittelft ihrer Uebermacht die Rosaken zu umzingeln. Diese aber, ein solches Vorhaben ahnend, schwenkten unmittelbar am Ende der Vorstadt plöglich ohne alles Commando herum, fielen mit ungeheurer Kraft auf den eben in der Entwicklung begriffenen Feind, ber ganglich geworfen wurde, und nahmen ben Oberften Segur mit etwa 300 Mann gefangen, während von den Uebrigen noch Biele todt auf dem Diese fühne That der Rosaken verschaffte der Arrièregarde Plate blieben. auf den ganzen Tag Rube. — Das erfte Bivouaf bes Barclay'ichen Hauptquartiers war am 28. Juni in Britanisze, einem Borwerke bei Rementschin hinter der Wilia, das zweite bei Bojarely. —

Hier fiel es mir auf einmal schwer auf's Herz, daß in Dünaburg zwar die ganze Festungsartillerie schon in Bereitschaft stehe, die Festungswerke aber noch lange nicht beendigt seien, und die Geschüße baher den Franzosen bei dem fortgesetzten Rückzuge der Armee nothwendig in die Hände fallen müßeten, wodurch diese auf einmal in Besitz eines vollständigen Belagerungsetrains gegen Riga kämen, indem derselbe von Dünaburg aus leicht die Düna abwärts geschafft werden konnte. Da ich vermuthete, daß man im kaiserlichen Hauptquartiere zu Swenziany nicht an diese Eventualität gebacht haben werde, so erbat ich mir von Barclay die Erlaubniß, zum Kaiser eilen und ihm meine Besorgniß mittheilen zu dürsen. Wirklich trassich auch noch am Morgen des 30. Juni in Swenziany ein und sprach sogleich

mit dem Kaiser versönlich über diese Angelegenheit, worauf er mir erwiederte, daß die Geschüße und die Munition unverzüglich nach dem Innern Rußlands geschafft werden sollten. Dem mußte ich mich indessen entgegensegen und stellte dem Kaiser vor, wie dies unter allen Umständen nicht mehr möglich sei, indem dazu vielleicht 18-20,000 Pferde nöthig sein würden, die in so kurzer Zeit nicht mehr herbeizuschaffen wären, zumal die Armee selbst zur Fortschaffung ihres Trains und Herbeizuschaffen wären, zumal die Armee selbst zur Fortschaffung ihres Trains und Herbeizuschaffen wären, die die Gegend nur irgend zu liesern im Stande sei. Hiesen sähne, die die Gegend nur irgend zu liesern im Stande sei. Hiesen sich der Kaiser ärgerlich, was denn da zu machen sei? und ich erwiederte: "Alles in die Düna zu versenken." Der Kaiser stutte — aber es geschah dann doch so. —

Das russische Seer blieb ben 30. Juni in seiner Stellung bei Bojarely; mur Wittgenstein marschirte nach Taurogini, Baggowout nach Koltiniani, die Garden von Swenziany nach Daugieliszki. Am 1. Juli rückte das Haupteorps in eine Position einige Werst vor Swenziany. — Naposteon war mit den Garden in Wilna geblieben, während der Vicekönig mit seinen 44,000 Mann am 1. Juli den Niemen bei Rumsziszky überschritten hatte. Dud in ot marschirte von Wilkomirz nach der Düna zu in der Nichtung von Dünadurg. Mur at mit 25,000 Mann, und vom Dasvoustischen Gorps die Division Fri ant und Gud in (26,000 Mann), sowie das Reservecorps von Ney (39,000 Mann) — zusammen genommen also eirea 90,000 Mann, versolgten die russische Armee auf der Straße nach Swenziany. Die Mur at ische Cavallerie-Division Nansout v (7000 Mann) und die Infanterie-Division Mor and vom Davoustischen Gorps (14,000 Mann) war nach Minkalisky betachirt, um das Gorps von Dofstorow (20,000 Mann) abzuschneiden; — dieses kam indessen glücklich durch und stellte sich am 2. Juli bei Robuilnis mit den andern dei Swenziany stehenden Gorps der Barelayischen Urmee auf eine Linie. —
Davoust war inzwischen von Napole on mit den Infanteriedivis

Davoust war inzwischen von Napoleon mit den Insanteriedivissionen Desaix und Campans und mit den leichten Cavalleriedivisionen Bordesoult und Pajol nebst dem Corps von Nansouty (zusammen 50,000 Mann) von Wilna aus nach Oszmiana detachirt worden, um Basgration abzuschneiden, dem von der Armee des Königs von Westphalen, welcher am 30. Juni Grodno passirt hatte, 39,000 Mann und vom Reysnier'schen Corps 18,000 Mann bereits auf dem Fuße nachsolgten.

Die erste russische Armee verließ Swenziann am 3. Juli und war am 4. Juli in Widzi. Am 5. Juli hatte die Arrièregarde unter General von Korff ein heftiges Gesecht vorwärts der Dissna mit der Brigade des

Generals Supervic vom Montbrun'schen Corps, welche zurückgeworsen wurde. Ein Prinz von Hohenlohes Kirchberg wurde dabei verwundet und gesangen in's Barclay'sche Hauptquartier gedracht, woselbst man ihm alle Sorgsalt angedeihen ließ. (Er wurde nachmals würstembergischer Gesandter in St. Petersburg.) Hier ward auch der schon erwähnte General-Lieutenant Marquis Pauluccizum Chef des Generalstads bei Barclay ernannt, — ein äußerst intriguanter, unruhiger und verschlagener Charafter, der überdies der russischen Sprache nur wenig mächtig und daher zu diesem Posten nichts weniger als geeignet war. Auch bekleidete er denselben nur bis zum 17. Juli — also blos 14 Tage lang, versügte sich dann nach St. Petersburg und wurde einige Zeit darauf Gouverneur von Riga 1). Mit mir stellte er sich scheinbar auf einen guten Fuß und zog mich auch bei allen Dispositionen, die er zu entwersen hatte, stets zu Rathe. —

Der Rückzug der Barclay'schen Armee wurde nun weiter fortgessetzt und dieselbe gelangte ohne sernere Belästigung durch die französische Avantgarde am 11. Juli in dem Lager von Drissa an. Das zweite, dritte, vierte und fünste Corps, sowie das erste und zweite Cavallerie-Corps wurden in das Lager selbst placirt. Das erste Corps war in Balin auf dem rechten User der Düna Leompol gegenüber postirt; das sechste Armeecorps unter Doktorow passirte gleichsalls die Düna und stellte sich auf dem rechten User derselben Prudnicki gegenüber auf. Indessen war die ganze erste Westarmee hier nur an 113,000 Mann start versammelt.

Dagegen hatte ber König von Neapel, ber für seine Person in Opsa stehen blieb, bereits 119,000 Mann vereinigt. Dubinot stand am 13. Juli vor Dünaburg und griff ben bortigen Brückenkopf an, welcher bereits vollständig sertig, sowie auch die Festung auf dem rechten User ber Düna schon ziemlich weit gediehen, indessen noch keiner Vertheidigung fähig war. In gleicher Weise besand sich auch der Vicekönig von Italien schon im Anmarsch, und eben so auch die Garben, so daß Napoleon in kurzer Zeit nahe an 200,000 Mann vor der russtschen Position versammelt haben konnte, auch wenn man die zur Besetzung Wilna's und anderer Punkte zurückgelassenen Mannschaften in Abrechnung bringt. Er dirigirte aber sowohl den Vicekönig, als auch die Garben nach Dissa und Polozk, um die Russen von der Straße nach Witebsk abzuschneiden. Um 18. Juli

<sup>1)</sup> Noch in Driffa sagte er mir einmal, daß fein vernünftiger Mensch mehr bei den Ruffen bleiben könne, so daß ich glaubte, er wolle zum Feinde befertiren.

kam er, nachdem er vom 28. Juni bis 17. Juli, also fast 3 Wochen — in Wilna zugebracht hatte, für seine Person in Glubokoje 8 Meilen vor Dissa an. —

Alls die ruffische Armee im Lager von Driffa angekommen war, so glaubte ber Raifer, bag er hier eine Schlacht wurde liefern fonnen, welche Die Truppen, des langen Rudzugs mude, längst ersehnt hatten. erließ er bie in bem Buturlin'schen Werke Th. II. G. 180 gu lesende Unders aber dachten die ruffischen Generale. Das Lager Broflamation. von Driffa fam ihnen zu beengt vor, und überdies waren fie wohl meiftens noch der Unficht, Rapoleon wurde baffelbe in der Front und im Rucken zu gleicher Zeit angreifen; fie verglichen beshalb ihre nunmehrige Lage mit ber des sächstischen Corps im Jahre 1756 bei Pirna, und fürchteten, daß auch ihr Lood nur die Gefangenschaft sein konnte. Diese Stimmung wurde immer allgemeiner, und ber Kaifer wußte berfelben nichts entgegen zu feten, fing vielmehr in seinen Ansichten endlich zu schwanken an. Sein Rathgeber aber, General v. Phull, ward von den Ruffen für die Urfache der jegigen mißlichen Situation gehalten und beshalb - bamals schon - fo allgemein verabscheut, daß der Kaiser ihn gar nicht mehr zu consultiren wagte, zumal Phull selbst, seinem Charafter entsprechend, in solchen Fällen sich nichts weniger als praktisch erwies, vielmehr gleich Alles verloren gab, nicht weil er Zweifel in seine Meinung sette, sondern aus Alerger darüber, daß man solche falsch verstehe, oder geflissentlich nicht befolge. -

In diesem Dilemma berief ber Kaiser einen Kriegsrath, an welchem außer ihm selbst, so viel ich mich noch erinnere, ber Kriegsminister Barclay, Graf Araktschejew, Fürst Wolchonsky und der kaisersliche Flügeladjutant, Oberst Michaud, Theil nahmen. Lesterer — ein Piemontese von Geburt — hatte als Ingenieur von Profession hauptsächlich gegen die fortisicatorischen Fehler der bei Drissa aufgeworfenen Verschanzunsgen geeisert und galt daher als der Hauptgegner dieser Position. Endlich wurde auch ich vom Kaiser aufgesordert, in dem Kriegsrathe zu erscheinen, "weil die Herrn, die soviel Bedenken gegen das Lager vorzubringen hätten, doch auch die Gründe hören müßten, weshalb man es gewählt."

Der Kaiser eröffnete die Versammlung mit einer kurzen Rede, worin er den Zweck derselben auseinandersette und demnächst den Oberst Mischaud aufforderte, die Gründe anzugeben, warum das Lager nicht zu halten sei. Dieselben waren, wie schon gesagt, hauptsächlich nur gegen

dessen schlerhafte Fortification gerichtet, und in der That hatte auch der Ersbauer, Oberst Eichen, gerade kein Meisterstück geliefert. —

Alls mich der Kaiser hierauf aufrief, diese Gründe zu widerlegen, sprach ich ungefähr folgendermaßen:

"Wenn die Prämissen zur Ausführung gekommen wären, unter welchen das Lager von Drissa gewählt worden, so würde es trotz seiner fortisicatorisschen Mängel wohl zu halten, und bei der seit dem Beginn des Feldzugs stets bewiesenen Tapferkeit des Heeres auch ein glücklicher Erfolg davon vorauszusehen sein. Napoleon möge nun dessen Front angreisen oder obershalb und unterhalb auf das rechte Dünauser übergehen, immer würden die Russen auf einem erhöhten und daher vortheilhafteren Terrain stehen, und sich je nach den Bewegungen des Feindes entweder auf dem rechten User Swolna, oder auf dem linken der Soria in überall günstigen Posistionen ausstellen können. —

Die Prämissen zur Wahl bieses Lagers seien aber gewesen: 1) bie Befestigung von Sebesh und die Ausruftung biefes Plages mit großen Magazin-Vorräthen, sowie die Schiffbarmachung der Swolna, um jene Vorräthe nach Driffa ober an einen andern beliebigen Ort schaffen zu konnen, — und 2) — und zwar hauptfächlich — die numerische Ueberlegenheit ber ruffischen Streitfräfte über die frangofischen, bamit es ber zweiten Armee möglich fet, bie erfte zu begagiren. - Nun fei aber für ben erften Bunkt nichts geschehen, und hinsichtlich des zweiten sei bekannt, daß die erste russische Armee nur eirea 100,000 und die zweite eirea 40,000 Mann zähle, während Napoleon mit wenigstens 300,000 Mann den Niemen überschritten habe. Bei biesem Migverhältniffe ber Streitfrafte fei es überhaupt schwer, einen Operationsplan zu entwerfen, und ich könne baher nur rathen, die Rückzugslinie noch mehr zu verlängern, und zwar fürs Erste nach Witebok, um sich bem Guben Rußlands zu nähern, da von dort aus der Norden wohl wieder erobert werden fonne, wenn dieser verloren gegangen, aber nicht umgekehrt, weil der lettere keine Ressourcen habe. Db nun der Abmarsch aus dem Lager von Driffa gleich stattfinden muffe, hänge von ben Nachrichten ab, die man über die Bewegungen ber feindlichen Urmee und von dem Beere des Fürften Bagration eingezogen."

Der Kaiser versetzte hierauf, er habe über erstere fast gar keine Kunde erhalten, und nur die Vermuthung sei ausgesprochen worden, daß sich die Franzosen in der Richtung auf Polozk dirigirten. Ebenso wenig wisse er, wo Bagration sich jest befinde. —

Ich mußte mein Erstaunen barüber ausdrücken, daß man feine Spione babe, da uns doch die Juden sehr gewogen seien. Indessen rieth ich, unter diesen Umständen das Lager sogleich zu verlassen und auf dem rechten Ufer der Düna nach Witebsk zu marschiren. —

Graf Araktschejew machte die Bemerkung, daß die Truppen auf tiesem Wege keine Verpflegung finden würden, worzuf Barclay erwiederte, er habe in Witchest bereits Anstalten dazu getroffen und auch in Welisch ein großes Magazin, so daß es in dieser Beziehung nicht sehlen würde.

Durch die freimüthige Sprache, die ich bei dieser Veranlassung gegen den Kaiser und das versammelte Conseil geführt, glaubte ich mir schmeicheln zu dürsen, meinem Herrn einen wesentlichen Dienst geleistet zu haben; denn wirklich wurde hier ebenso wie früher in Wilna, nachdem ich zum Kaiser gesprochen, in Volge dessen ein schneller und den Umständen angemessener Entschluß gesaßt, der die Armee und das Neich gerettet hat 1). Noch an demselben Tage ward der Besehl ertheilt, das Lager von Drissa zu verlassen,

<sup>1)</sup> Danilewsky schreibt in seiner Gefchichte des vaterlandischen Rrieges im Jahre 1812, Th. I. Seite 181, das gange Berdienft bei diefer Gelegenheit bem Dberfien Michaud zu. Er fagt: "Giner ber besten Ingenieur-Offiziere ber damaligen Beit, Dbrift Dich aut, welcher Tage vor ber Ankunft bes Raifere im Lager eingetroffen war und die Befestigungen besichtigt hatte, entschloß fich Gr. Majeftat feine Ansicht das rüber ju unterlegen. Er bat den General-Adjutauten, Fürsten Boldonsty, ihm die Erlanbniß zu erwirken, fich dem Raifer vorstellen zu durfen, indem er die von ihm gemachten Bemerkungen zur Allerhöchsten Kenntniß zu bringen wünsche. Nach Anhörung Dich and's unternahm der Raifer felbst eine Besichtigung des Lagers, und ließ, nachdem er fich perfonlich von den Mängeln deffelben überzeugt hatte, den Pringen von Oldenburg, den Grafen Araktichejew, Barclay de Tolly, den Fürften Wolchonsky und den Flügeladjutanten Wollzogen, welcher die militärischen Unfichten des Generals Phull, der die Erbauung des Driffa'schen Lagers vorgeschlagen, getheilt hatte, zu fich berufen. 3m Beisein dieser Personen befahl der Raifer dem Oberften Mich aud, feine Bemerfun= gen zu wiederholen. Riemand widersprach ihm. Bon der Gründlichkeit feiner Argumente überzeugt, entschloß man sich, im Fall einer Annäherung bes Feindes das Lager zu. verlaffen und hierauf, je nach feinen Bewegungen, irgend eine andere Richtung einzuschlagen, um Napoleon entgegen zu wirfen und fich dem Fürsten Bagration gu nahern 20." Dem unparteiischen Leser wird nach meiner Darftellung bes Sachverhaltniffes tie Lückenhaftigkeit und theilweise Unrichtigkeit Dieses Berichtes nicht entgangen fein. So febr ich bas Danilewety'fche Werk wegen ber Bollftandigfeit bes barin verarbeiteten Materials hochschätze, jo fundigt es fich boch schon durch feinen Titel als ein specifischeruff: ides Buch an, fo daß man fich über manche Auslaffungen in demfelben eben fo wenig, als über tas Bathos mundern fann, womit die Apotheofe Alexander's, Rutufow's und bes ruffifden Atele gefeiert wird.

worauf die Armee am 14. Juli den Marsch südosstwärts antrat. Nur das Corps von Wittgenstein, welches nun mit den vom Fürsten Repnin ihm zugeführten Verstärfungen im Ganzen aus eirea 25,000 Mann bestand, wurde zur Deckung der Straße nach Petersburg zurückgelassen. Ihm gegenüber stand Dudinot mit 37,000 Mann, zu dem später noch Gouvion St. Chrmit 24,000 Mann stieß; doch mochte die ganze Heeresmasse weil schwolzen sein. — Am 18. Juli sam die russische Haubandernee nach Polozs, also an demselben Tage, an dem Napoleon, wie schon oben berichtet, in Glubosozie eingetrossen war, während seine Garden sich schon am 16. dort besimden hatten. Murat hatte sich inzwischen von Opsa aus gleichsalls in die Richtung von Polozs dirigirt und kam am 20. in Dissina an, während der Vice-König am 18. schon in Dosschiz 3 Meilen süblich von Glubosozie war, und somit, da er Nowor-Trosi am 5. Juli erst verlassen, in 14 Tagen 30 Meilen zurückgelegt hatte. —

In Polozst verließ der Kaiser das Heer, nachdem er einen Aufruf an die Stadt Moskwa, sowie ein Manisest über die Bewassnung des ganzen Reiches unter dem 18. Juli erlassen hatte, welche beide bei Danilewsky Th. I. S. 203 ff. zu lesen sind. Jugleich war General Barclay von ihm mit der Vollmacht versehen worden, nach seinem besten Ermessen zu handeln. Chef des Generalstads bei Letzterm wurde nunmehr der General Vermolow und General-Duartiermeister der Dberst Toll. Das Hauptzquartier des Kaisers dirigirte Barclay dennnächst in aller Eile nach Welisch; wer sich aber irgend losmachen konnte, blieb entweder in Barclay's Hauptquartier, oder verfügte sich nach Petersburg zurück. Nur der Oberst Albedyl, Commandant des kaiserlichen Hauptquartiers, mit dem Gepäck und General Phull wurden immer weiter zurückzeschickt. — Der Kaiser selbst reiste zunächst über Welisie-Lusi nach Smolenst und dann nach Moskau, von wo er am 2. August nach Petersburg zurückschrte. —

Inzwischen war die 2. Armee, nachdem Bagration aus den oben erwähnten Gründen in Wolkowisk zu lange gezögert hatte, nach mannichs fachen Kreuzs und Duerzügen am 4. Juli bei Nikolajow am Niemen auf die Abtheilung des Davoust's chen Corps gestoßen, welche Napoleon—wie gleichfalls schon berichtet ist — am 1. Juli von Wilna aus nach Dszmiana detachirt hatte, um Bagration abzuschneiden. In seinem dieskallsigen Bülletin sagte Napoleon, seine Maßregeln gegen Bagration seinen bieskallsigen Bülletin sagte Napoleon, seine Maßregeln gegen Bagraftion seinen würde — eine Voraussetzung, die glücklicher Weise nicht

in Erfüllung ging. Als Bagration jedoch ersuhr, daß Davoust ihm gegenüber stehe, glaubte er, daß er es mit über 70,000 Mann zu thun haben würde, und zog sich daher mit seinen 40-50,000 Mann vor ihm zurück. In der That aber hatte Davoust hier nicht mehr, als etwas über 38,000 Mann bei sich, odwohl er erwarten mußte, daß der König von Westphalen mit seinem Corps ihn bald einholen und unterstüßen würde, und wirklich konnte Jérome, da er am 30. Juni bereits Grodno passirt hatte, am 6. Juli süglich schon in Nowogrubes —  $4^{1/2}$  Meile von Nikolajow — einstressen, welches auf seiner Rückzugslinie nach Nieswisch lag. Statt dessen der kam der ungeschießte und langsame König erst am 8. Juli in die Gegend von Nowogrubes, so daß Bagration sich am 6. noch mit Bequemlichseit nach Mir zurückziehen konnte und am 8. nach Nieswisch marschirte, wo er bis zum 11. Juli stehen blieb, um der Artillerie und Bagage Zeit zu lassen, einen Vorsprung zu gewinnen.

Am 9. Juli hatte der Hetmann Platow mit dem König von Westsphalen ein ziemlich heftiges Gesecht bei Mir, wobei die polnische Cavallerie unter Rosnie chy übelzugerichtet wurde. Bagration aberzog am 12. über Sluzs weiter nach Bobruiss, wo er am 18. eintras. Napoleon war über die schwache Versolgung Iérome's, die Bagration's Entsommen allein möglich gemacht hatte, so ungehalten, daß er seinen Bruder sofort des Commandos entseste und den Oberbesehl über die ganze in jener Gegend operirende Armee Davoust übertrug. Dieser zog num die Corps von Latours Maubourg und Poniatowsty an sich und sam über Veresino am 20. Juli nach Mohilew. Dagegen trennte sich das Cavalsleries Corps von Grouchy von ihm, marschirte am 18. Juli über Borissow nach Kochanowa und vereinigte sich in der Folge, über Senno nach Basbinowitschi weiter nordwärts ziehend, mit der großen französsischen Armee.

Inzwischen marschirte das Barclay'sche Heer am 20. Juli von Polozk nach Ostrowlänui, am 21. nach Staroë. Selo und am 23. nach Witebsk, wo das Hauptquartier hinkam, während das 3., 4. und 3. Corps die Düna passirte, um sich auf dem rechten Ufer der Lutschesza aufzustellen, das 2. Infanterie: und 2. Cavallerie: Corps auf dem linken Ufer der Düna in der Nähe von Witebsk blieben, das 6. Infanterie: Corps nach Kurislowschischa und das 3. Cavallerie: Corps einen kleinen Marsch hinter das 6. Infanterie: Corps als Arriere: Garde zu stehen kam.

Die Franzosen waren diesen Bewegungen gefolgt: Murat hatte mit 3 Divisionen vom Davoustischen Corps, dem Corps von Ney und dem

Cavallerie-Corps von Montbrun am 20. Juli Dissina erreicht und seine Avantgarde unter Nansouty mit 2 Cavallerie-Divisionen stand an dem-selben Tage schon in der Gegend von Polozk. Napoleon mit den Garden stand in Uschatschi, St. Cyr mit den Baiern einige Märsche hinter den Garden und der Vicekönig Eugène in Beresino, rückte jedoch am 21. nach Pischna und am 22. nach Kamen, welches Napoleon mit den Garden am 23. erreichte, während Eugène an diesem Tage bereits nach Botscheisowo als Avantgarde des Kaisers weiter zog. Dubinot solgte Murat, zerstörte das Lager von Drissa, und erhielt den Besehl, bei Polozk gegen das Corps von Wittgenstein stehen zu bleiben.

Als fich nun foldergestalt bei Witebsk zum ersten Male ber größte Theil der Rapole on'schen Beeresmacht vor den Ruffen entfaltete, und von allen Seiten der Anmarsch der seindlichen Colonnen gemeldet wurde, konnte unfrerseits Niemand mehr darüber zweiselhaft sein, daß weder die 1., noch die 2. Armee ben ihnen entgegenstehenden Corps gewachsen, und daß ein noch weiterer Rückzug baher unbedingt erforderlich fein würde 1). — Zugleich aber trat auch das Bedürfniß einer Bereinigung Barclay's mit Bagration immer bringender hervor, ba bas Hauptziel Rapoleon's nur auf Die Bernichtung ber ruffifchen Streitfrafte im Ginzelnen und bemnächft auf die Eroberung Moskwa's als des Herzens von Rußland — wie er fich felbst gegen den Erzbischof von Mecheln, de Pradt bei Gelegenheit seiner Entsendung nach Warschau zur Fanatistrung der Polen im Mai 1812 ausgedrückt hat 2) — gerichtet sein konnte. Wenn nun auch durch die getrennte Aufstellung der 2. ruffischen Armee dem frangösischen Hauptheere unter Napoleon immer beträchtliche Kräfte (Jerome und Davouft) entzogen wurden, so fam es doch unter den vorliegenden Umftanden darauf gar nicht an, indem auf jenem Kriegstheater die große Truppen-Uebergahl überhaupt nichts nutte, weil fie nicht ernährt werden konnte und fich daher nur felbst aufreiben mußte. In den Gouvernements von Witebof, Mohilew und Smolensk würde es schon außerordentlich schwer gewesen sein, 120,000 Mann in 2, oder höchstens 3 Colonnen zu ernähren, zumal die zurück-

<sup>1)</sup> Obwohl die Napoleon'sche Armee damals schon in Folge der anstrengenden Märsche in der Gluth des Sommers sehr bedeutend geschmolzen (Murat und Ney kamen nur 60,000 Mann, die Garden und der Vicekönig nur etwa 70,000 Mann stark in der Gegend von Witebos an), so war sie doch der Barclay'schen, die dort blos 82,000 Mann zählte, immer noch sehr überlegen.

<sup>2)</sup> Bergl. Bradt, Histoire de l'ambassade dans le grand-duché de Varsovie pag. 57.

ziehende ruffische Armee alle Lebendmittel zum Voraus aufzehrte und zers störte 1). —

Für diese war es baher wohl möglich, 100,000 bis 150,000 Mann auf ihrem Rückzuge zu ernähren, weil ihr die Zusuhren hauptsächlich aus dem Süden entgegenkamen und sie auch in den Städten und Dörsern (wie z. B. in Smolensk, Dorogobusch, Wiäsma, Gschatsk) noch mancherlei Ressourcen fand. Auch konnte sie sich aus diesen Gründen füglich, ohne Unterhaltse Noth zu befürchten, noch mehr verstärken, während die Franzosen schon in ihrer dermaligen, ziemlich detachirten Stellung den größten Mangel litten.

Diese Ueberzeugung bewog mich, am 23. Juli bem General Barclan, als er eben gum Fuhrer ber Arriere-Barbe, Grafen Dftermann, reiten wollte, welcher ein Gefecht mit den Franzosen hatte, meine Ansicht mitzutheilen, daß es nunmehr die höchste Zeit sei, sich mit der Armee des Fürften Bagration zu vereinigen. Barclay antwortete mir, er habe ben Fürsten schon zu verschiedenen Malen schriftlich barum gebeten, biese Bereinigung zu bewirken, aber ftets ohne Erfolg 2). Er wiffe nicht, ob Ba= gration nicht gekonnt, ober nicht gewollt habe, glaube aber bas lettere, weil er (Barclay) jungerer General fei, und doch in feiner Eigenschaft als Kriegsminister den Oberbefehl über beide Corps haben wurde, was für Bagration's Stolz empfindlich wäre. — Ich entgegnete hierauf: biefe Rudfichten mußten hier schweigen; ich glaubte bei Bagration wohl angeschrieben zu sein, und wollte daher, wenn er es beföhle, versuchen, die Vereinigung beider Armeen zu bewirken. "Wenn Sie dies zu Stande bringen," - erwiderte Barclay, - "fo leiften Sie Rugland einen großen Dienst! Ich weiß indessen nicht, wo Bagration in diesem

<sup>1)</sup> Alle Cinwohner verließen ihre Hutten und häuser, und die Franzosen fanden taber auf ihrem gauzen Marsche von Smelensk bis Moskau fast keinen Menschen mehr in den Dörfern. Ja schon als die ruffische Armee die dort liegenden Ortschaften passirte, hatten die Cinwohner sich zum größten Theil in die Wälder, oder in das Innere des Reichs zurückgezogen.

<sup>2)</sup> Diese Schreiben Barelay's an Bagration finden sich bei Danilewsth Th. I. S. 237 auszugsweise mitgetheilt. Daß Barelay auch nach meiner Abreise noch einige dringende Briese desselben Inhalts an Bagration gerichtet, geht gleichfalls aus Das nilewsty's Mittheilungen hervor. (Seite 239, 240, 244.) Demungeachtet kann ich versichern, daß Bagration — wie aus der Folge meiner Erzählung hervorgehen wirt — noch am 25. Juli Morgens von einer Bereinigung mit Barelay nichts wissen wollte. —

Augenblicke sein Hauptquartier hat, vermuthe jedoch in Mohilew. Trachten Sie nur barnach, daß Bagration seinen Marsch über Orscha auf Smoslends richte, und sagen Sie ihm, daß ich wie ein Bruder mit ihm leben, und nur gemeinschaftlich mit ihm handeln wolle."—

Nach dieser Unterredung reiste ich sogleich über Welisch und Porietschje nach Smolensk ab, wo ich am 24. Juli früh ankam und ben General von Winzingerode mit einem schwachen aus Reserven bestehenden Corps antraf. Dieser hatte die Armee des Fürsten Bagration fo eben verlaffen und brachte folgende Nachricht mit: Bagration hatte die Absicht gehabt, von Bobruisk nach Mohilem zu marschiren; dieses war aber von Davoust bereits besetzt gewesen; er hatte es barauf durch Rajewsky am 23. Juli nehmen laffen wollen, welcher Versuch indeffen mißglückt war 1); in Folge dessen wollte Bagration sich nunmehr bei Neu-Bychow über den Dniepr nach Propoist an den Fluß Sosch zurudziehen. Dagegen ftand der Hetmann Graf Platow mit dem Rosakencorps im Begriff, ben Oniepr bei Dubrowna zu passiren und sich dann auf Babinowitschi zu diris giren. In der Gegend von Orscha und Babinowitschi zeigten sich bereits feindliche éclaireurs, die jedoch - wie Winzingerode meinte durch die Erscheinung der Kosaken wohl wieder zuruckgedrängt werden mürden 2). -

Ich ftattete von diesen Nachrichten sogleich schriftlichen Bericht an Barclay ab und stellte ihm vor, daß unter diesen Umftänden Bagras

<sup>1)</sup> Das Gefecht fand eigentlich bei dem Dorfe Saltanowka etwa 11/2 Meile füdlich von Mohilem statt; Rajewsky verlor dabei 3000 Mann und wurde zurückgeworfen. Aber auch der Berlust der Franzosen war nicht unbedeutend. —

<sup>2)</sup> Mit diesem Zuge der Kosaken hatte es folgende Bewandniß: Da die erste Armee saft gar keine Kosaken bei sich hatte — ein für ein russisches Heer überaus empsindlicher Mangel, indem diese Truppen vorzugsweise den leichten Dienst versehen, in welchem die übrigen wenig oder gar nicht geübt sind — so war schon vor meiner Abreise der Oberste Lieutenant Tschinken itsch von Barclay mit dem Besehl an Baration geschickt worden, daß Graf Platow sich coate qui coate mit der 1. Armee vereinigen und seinen Marsch auf Babinowitsch inehmen solle. Tschinkewitsch überbrachte diesen Besehl unmittelbar nach dem verunglückten Angriss Rajewsky's auf Mohilew — also am 23. Juli — worauf Graf Platow sogleich am 24. bei Workolabowo über den Oniepr ging, und am 25. über Tschaussu inach Golowzin (ein Marsch von 10 Meilen) kam; am 26. erreichte er Gorfi (3 Meilen) und am 27. Dubrowna (5 Meilen). Hier sammelte er sein Corps, passirte hierauf wieder den Oniepr, und marschirte am 29. nach Lubaczi (4 Meilen), wo er in directer Communication mit Barclay war. —

tion umnöglich mehr, wie er es bestimmt hatte, auf bem birecten Wege über Oricha sich mit ihm vereinigen konnte, ich indessen glaubte, daß dies über Motifflam noch möglich sein und ich baher versuchen würde, bieses wenigstens zu bewerkstelligen. Hierauf reifte ich noch am 24. Juli von Smolenof ab, und nahm meinen Weg über Motifflaw und Propoiof an den Dniepr, Neu-Buchow gegenüber, wo ich am 25. Juli fruh ben Fürften, deffen Heer so eben über den Dniepr befilirte, glücklich erreichte, und ihm ben nach den Umftanden von mir modificirten Befehl Barclay's, fich über Motifflam bei Smolenof mit ber 1. Armee zu vereinigen, überbrachte. Der Fürft nahm biefe Botschaft mit sichtlicher Abneigung auf, und suchte mir zu beweisen, wie er eine Armee, die eben ein zwar glorreiches, aber in seinen Folgen doch nachtheiliges Gesecht bestanden, ummöglich dem Risiko ausfeten fonne, bei foreirten Märschen tägliche Nencontres mit dem Feinde beftehen zu muffen. Ueberdies hatte es Davouft viel näher nach Metifflaw, als er; bie Frangosen würden ihn daher dort präveniren und ihm zum Mindeften alle Lebensmittel entziehen. Biel beffer wäre es alfo, wenn er über ben Sosch in die reiche Ufraine ziehe, wo er seine Armee vollständig wiederherstellen und durch neue Aushebungen verstärken könne, um dann fraftig gegen bie rechte Flanke und ben Rücken Napoleon's zu wirken. Ich entgegnete ihm hierauf, "daß diese ercentrische Operation zu nichts führen werde, da bie Refruten, welche er in jener Gegend zur Vervollständigung seines Heeres auszuheben im Sinne habe, nicht gleich erereirt seien. Jede ber beiden russischen Armeen sei einzeln zu schwach, um den ihnen gegenüberftehenden Frangosen widerstehen zu können; es kame baher Alles auf die Vereinigung beiber an, um Moskau zu retten. Auch bürfe ihn der Umftand, daß er älterer General, als Barclay fei, nicht abhalten, seine Pflicht zu thun, zumal Letterer versprochen, nur gemeinschaftlich mit ihm den Oberbefehl führen zu wollen. In solchen Momenten müßten alle perfönlichen Leidenschaften zum Vortheil ber Gesammtheit schweigen, denn, wenn bas Baterland in Folge berfelben untergebe, muffe er felbst fein Gewissen mit dem Vorwurse belaftet seben, zu diesem Untergange beigetragenzu haben. Endlich moge er fich erinnern, daß er, wenn er dem Befehle Barclay's nicht nachkäme, zum 2. Male gegen bie Subordination handle. Ware er von Wolkowisk, als er die Ordre zum Ruckzuge vom Kaiser aus Wilna bekommen, gleich auf Minsk abmarschirt, so wurde er in feine der Verlegenheiten gerathen sein, die er nun durch das Davouft'sche Corps erfahren, vielmehr wurde er von Minst aus u. f. f. immer in Berbindung mit der 1. Armee geblieben fein. Jest ftehe er abermals in Be-

griff, nicht gehorchen zu wollen; ob er dies gegen seinen Kaiser und sein Vater= land verantworten könne, ftelle ich feinem Chrgefühle zur Entscheidung anheim. - Bas er indeffen in Betreff ber Befürchtung, daß Davouft Metifflaw früher als er erreichen würde, gesagt habe, sei nicht gegründet, da dieser nach allen Nachrichten nur schwach und durch das Gefecht bei Mohilew in Respect gesett worden ware. Auch seien, wie er selbst wisse, bereits Rapporte eingegangen 1), daß Davoust gar nicht daran denke, Mohilew zu verlassen, daffelbe vielmehr emfig befestigen laffe, und kaum wage, Batrouillen über ben Dniepr zu schicken. Der Zug ber Rosaken mitten burch seine Quartiere hindurch (Tschinkewitsch hatte dieselben - wie schon berichtet - am 23. Juli vom Heere Bagration's um Mohilew herum nach Orscha escortirt) gebote bem französtischen Feldherrn diese Vorsicht, und muffe dieser dadurch nothwendiger Weise in den Glauben versetzt sein, daß das linke Dniepr-Ufer Mohilew gegenüber ftark besetzt sei. Da berselbe überdies in Folge deffen mehrere Tage lang feine Nachrichten von Napoleon erhalten fönne, so werde er jedenfalls erft abwarten muffen, was die Demonstration der Rosaken bedeute 2). Was aber schließlich die Frage wegen des Unterhalts seines (Bagration's) Heeres betreffe, so hatte ich bei meiner Unwesenheit in Smolensk bereits burch Verabredung mit dem General von Wingingerode Unftalten getroffen, daß hinreichende Lebensmittel nach Mötisslaw geschafft würden, um die Verpflegung der Truppen vollftändig zu sichern. Ich könne ihm daher garantiren, daß er mit meinen diedfallsigen Anordnungen ebenso zufrieden sein werde, wie er es im Mai auf seinem Marsche von Lutzk nach Brugann gewesen." --

Diese Worte machten auf Bagration und den Grafen St. Priest, Chef seines Generalstades, der bei der ganzen Unterredung mit zugegen war, großen Eindruck, und nachdem sich beide noch allein über den Gegensstand weiter besprochen hatten, wurde von dem Fürsten beschlossen, am 26. Juli nach Propoist, am 27. nach Tschirisow, am 28. nach Kritschew und am 29. nach Mötissaw zu marschiren, daselbst am 30. Rasttag

<sup>1)</sup> Diese Rapporte waren nämlich an demselben Worgen von dem Wohilew gegensüberstehenden General von Kreuz eingelaufen, und von einem polnischen Edelmann, der sich in russischen Diensten befand, als Gärtner verkleidet mit Früchten ins Davou st'sche Hauptquartier geschlichen hatte, ausspionirt worden.

<sup>2)</sup> In der That konnte Davoust auch nicht im Mindesten daran deuken, Bagrastion weiter zu verfolgen, da ihm Napoleon, anstatt ihn zu verstärken, vielmehr just das 8. Corps, welches Bandamme bisher geführt, und nun Tharreau interimistisch commandirte, weggenommen und über Minsk nach Orscha dirigirt hatte.

zu halten und dann in 4 Tagen (also am 3. August) Smolensk zu erreichen. —

Sobald ich von Bagration selbst Kunde bieses Entschlusses erhalten, reiste ich am 27. und 28. über Propoist nach Smolenst zurück und traf am 30. mit dem General Barclay bei Porietschie auf dem Marsche von Witebst nach Smolenst wieder zusammen. —

Dieser hatte inzwischen am 24., 23. und 26. mit der Avantgarde Napoleon's unter Murat bei Bitebst heftige Gefechte zu bestehen gehabt und seine Arriere-Garde unter Dftermann auf dem linken Duna-Ufer dem Feinde entgegengeschoben 1). Auch hatte er die Absicht, trot der Ueberlegenheit ber Streitfrafte Rapoleon's, am 27. eine Sauptschlacht anzunehmen, als Tich inke witich eben mit ber Nachricht von ber Schlacht bei Mohilem, und von Bagration's Absicht, sich nach dem Sosch zurückzuziehen, bei ihm anlangte, - eine Runde, die ihm zu gleicher Zeit auch von Smolensf aus durch mich und Wingingero de beftätigt worden. es mm nicht mehr möglich war, fich mit Bagration bei Dricha, wie es die ursprüngliche Absicht gewesen, zu vereinigen, und somit auch der Zweck, ten die Schlacht bei Witebot gehabt haben wurde, nicht mehr vorlag, fo hatte Barclay noch im Laufe bes 27. seinen Plan geandert und fich am Abend beffelben Tages nach Porietschie zurückgezogen, woselbst er am 29. ankam. Graf Pahlen hatte an diefem Tage bie Arriere-Garbe, und manövrirte mit derselben so geschickt, daß Napoleon gar nicht wußte, wo die russische Armee auf einmal hingekommen war. Diese aber marschirte inzwischen - wie bereits aus Obigem hervorgeht - ganz ungeftort von Porietichje auf Emolenst, was Barclay am 1., Bagration2) aber am 3. August erreichte. — So bankbar mir nun auch Barclay, ben ich auf seinem Mariche nach Smolenst zuruckbegleitet hatte, personlich fur bas gludliche Zustandebringen dieser Vereinigung war, und so sehr dieselbe auch bei dem Heere allgemeines Frohloden erregte, so erkannten doch unter den höheren Offizieren nur wenige bas Berbienst an, bas ich babei hatte; viel= -

<sup>1)</sup> Die Details ter Gefechte bei Witebsf finden fich am Besten bei Danilem sty, Th. I. S. 240—251.

<sup>2)</sup> Die erste Armee war von Borietschje über Cholm, die 2. von Mötisslaw über Chissawitschi und Schtschelkanowo nach Smolensk marschirt. Bagration war seinen Truppen vorausgeeilt und hatte am 2. August die von Danilewsky (Th. I. S. 284 ff.) geschilterte Zusammenkunft mit Barclay in Smolensk, wobei sich beibe Feldherrn mit einander aussöhnten, — ein Verhältniß, welches indessen nicht lange bestand.

v. Wolzogen, Memoiren.

mehr wurde ich von vielen, und besonders vom Chef des Generalstabs, General Dermolow, und dem Generals Quartiermeister Oberst Toll, wegen des Vertrauens, das der Oberbeschlöhaber mir durch Ertheilung jenes Austrages bewiesen, nur um so mehr gehaßt. Toll, der an sich von sehr heftigem Charakter war, hatte überdies schon seit längerer Zeit eine Malice auf mich, weil mir Barclay, der mit der Wahl der von ihm aussgesuchten Positionen meist unzufrieden war, oft den Austrag ertheilte, dies selben zu rectissieren. Was Wunder also, daß ein Ausländer, welcher gewissernaßen hinter den Coulissen dem General en chef zu soufsliren im Verdacht stand, von allen roheren Elementen der Armee mit Mißgunst und Jalousse angesehen ward!

Ueberdies hatte ich, als ich die erste Armee wieder erreicht, die Betrübniß, zu erfahren, daß meine ganze Bagage inzwischen in das Innere von Rußland geschickt worden sei. Barclay hatte sich nämlich bei der Räumung von Witebot über den ungeheuren Troß, welcher fich beim Heere befand, so entsett, daß er den Befehl zur augenblicklichen Absendung fämmtlicher Bagage=Wagen gab, bie bann über Welifie-Lufi bis hinter Moskau Mein Wagen befand sich auch barunter, so daß ich mich, dirigirt wurden. da es unmöglich gewesen war, mir bei meiner Abreise von Witchsk wenig= stens einige Kleidungsstücke auf ein Kackpferd zu menagiren, nun lediglich auf das, was ich auf dem Leibe trug, reducirt sah. Denn ohne das Ge= ringste mitzunehmen, war ich auf dem Schlachtfelde bei Witebsk vom Pferde geftiegen, und hatte mich in eine Kibitke geworfen, um zu Bagration zu fahren. Diese Entbehrung wirkte in der Folge höchst nachtheilig auf meine Gefundheit, indem meine Rleider, die ich stets auf dem Leibe zu tragen genöthigt war, oft mehrere Tage nicht trodneten und in den Bivouaks oft sogar voll Ungeziesers wurden. Auch hatte ich nicht einmal einen Mantel, um mich bei Nacht bedecken zu können. Von meinen Rameraden oder sonst woher Etwas zu kaufen, war aber umnöglich; jeder führte selbst nur das Allernöthigste bei sich, und in der Stadt war nicht das

<sup>1)</sup> Elaufewiß hat in seinem Werke über den Feldzug von 1812 (7. Band der hinterlassenen Werke) des schlechten Verhältnisses, in dem ich mit den stockrussischen Elementen der Armee gestanden, an verschiedenen Stellen Erwähnung gethan, und es kann hier um so weniger meine Aufgabe fein, diese Anspielungen zu widerlegen, als ich sie vielemehr im weiteren Verlaufe meiner Erzählung in vielsacher Beziehung selbst werde bestätizgen mussen. Nichts desto weniger glaube ich aber, die von ihm S. 40 fgg. aufgestellten und aus der Charakteristik meiner Persönlichkeit hergeleiteten Motive zu jenem mich versfolgenden Nißtrauen als unbegründet zurückweisen zu dürfen.

Geringste zu haben, da alle Einwohner bei der Ankunft der rufstschen Armee ihre Häuser bereits verlassen hatten. Indessen sogten doch meine deutschen Kameraden, soviel sie kommen, für mich. —

Als bie beiden ruffischen Armeen in Smolenof vereinigt waren, fühlten fie fich bem Feinde gewachsen und wollten baher den Rückzug nicht weiter fortjegen, fondern zur Behauptung von Emolensk eine Schlacht liefern. Un der Aufopferung der polnischen Gouvernements - fo raisonnirte man - fei nicht jo viel gelegen; hier aber bei Smolenst, ber Grenze bes alten Ruglands und der Stadt, Die von dem ruffischen Bolfe wegen der Aufbewahrung vieler Beiligthumer in gang besonderer Berehrung ftand, hier muffe man fiegen, oder fich unter ihren Mauern begraben. Diese Meis ming fant nicht blos bei dem gemeinen Manne großen Anklang, sondern wurde auch von vielen Generalen, insbesondere auch von dem Großfürsten Conftantin getheilt, fo daß das Geschrei, an einen ferneren Rudzug fönne gar nicht mehr gebacht werden, immer allgemeiner ward und sich fait wie eine Drohung den Planen Barclay's entgegen ftellte. Diefer jedoch suchte die Disciplin wenigstens unter ben Soldaten fo gut als moglich wieder herzustellen und ließ viele ber Hauptraisonneurs erschießen. Nichts bestoweniger bestand ber Groffürst Constantin barauf, Bar= clay moge wenigstens eine Petition ber Armee Betreffs ber Rudzugs-Frage annehmen und zu dem Ende einen Kriegsrath versammeln, in welchem ihm die Unsicht fammtlicher Generale vorgetragen werden sollte. Sierauf ging Barclay ein, und ber Kriegerath fand am 5. August Rachmittags im Regierungsgebäude ftatt. Als Theilnehmer beffelben waren von Barclay berufen: ber Großfürst Constantin, Fürst Bagration, die Generale Dermolow, Wistigty und St. Priest, der Oberft Toll und - auf das besondere Verlangen bes Groffürften - auch ich 1).

Constant in nahm zuerst das Wort und sagte: "Da die Franzosen in einem weiten Halbkreise von Welisch bis Mohilew in höchst ermattetem Zustande um die bei Smolensk vereinigten russischen Armeen zerstreut herum lägen, so sei nunmehr die beste Gelegenheit gekommen, um die Offensiwe zu ergreisen, auf Rudnia vorzugehen, das Centrum des Feindes zu spren-

<sup>1)</sup> Der Bericht, ten Danilewsfy Th. II. S. 34 über diesen Kriegsrath giebt, ift außerst lückenhaft und ungenau. Namentlich ist es falsch, wenn er sagt: "Der Kriegsrath beschloß einmüthig, mit der gauzen Macht nach Nudnja (Nudnia) zu ziehen", da sich
— wie aus der solgenden Erzählung hervorgeht — die Hauptperson, Barclay, im
Kriegsrathe selbst noch durchaus nicht definitiv für die Offensive aussprach.

gen und ihn nach einem seiner Flügel hin aufzurollen. Diese Offensive sei aber um so nöthiger, als ein weiterer Rückzug das russische Heer ganz entmuthigen und die Disciplin untergraben würde." —

Diese Meinung wurde von dem Obersten Toll lebhaft unterstützt und von den übrigen Herren gut geheißen. Nur Barclay äußerte: "Als der Kaiser, unser Herr, mir die Armee bei Polozk übergab, sagte er mir, es sei dieselbe vor der Hand die einzige, die er gegen Napole on zu verwenden habe. Würde sie vernichtet, so sei auch Nußland verloren; dahingegen im Fall ihrer Erhaltung noch immer das Beste zu hoffen bleibe. Ich möge sie daher nur mit der größten Vorsicht gebrauchen, und eine Niesberlage derselben auf alle Weise zu vermeiden suchen. Sonach werden Sie es erklärlich sinden, daß ich meinerseits das Ergreisen der Offenswe nicht für ganz unbedenklich halten kann; indessen sollen Graf St. Priest und Oberst Toll ein Project zum Angriff auf Rudnia ausarbeiten, und werde ich dessen Ausstührbarkeit dann in Erwägung ziehen."

Nun forberte der Großfürst auch mich auf, meine Ansicht auszuspreschen, worauf ich entgegnete: "Befände sich das französische Heer wirklich in der Lage, wie sie so eben von Er. Kaiserlichen Hoheit geschildert worden, so könnte eine Offensive vielleicht gerechtsertigt werden; allein diese Darstellung gründe sich auf keine bestimmten Thatsachen; deshald sei ich nicht im Stande, die sanguinischen Hoffnungen auf einen glücklichen Ersolg zu theilen. Für's Erste dürse man nicht vergessen, daß Napoleon uns noch immer an Truppenzahl wesentlich überlegen sei 1); und zweitens mangle es durchaus an einer positiven Gewisheit über die Stellung der französischen Armee, indem wir nur einzelne Nachrichten von unsern Vors

<sup>1)</sup> Die Napoleon's sche Armee bestand mit dem Davoust's schen Corps etwa noch aus 185,000 Mann, während Barclay und Bagration zusammen nur circa 116,000 Mann stark waren. Die Ausstellung der Franzosen war damals ungefähr solzgende. Der Vice-König mit dem vierten Corps stand in Surasch, Ney mit dem dritten in Liosno auf dem Wege von Witebst nach Smolenst; der König von Neapel mit drei Divisionen von Davoust und den Reserve-Cavallerie-Corps bildete über Rudnia dis Ljadui das Centrum und die Avantgarde; Davoust selbst kand zur Reserve bei Dubrowna; Junot mit dem achten Corps bei Orscha und, Kürst Poniatowsty mit dem fünsten Corps bei Mohilew. Napoleon hatte am 28. Juli sein Hauptquartier mit den Garden noch zu Witebst und marschirte erst nach einem Zeitraum von 19 Tagen — am 16. August — vor Smolenst. Vierzehn Tage lang lag die französische Armee in Erholungs-Quartieren, welche nach den vielen Strapazen und den schrecklichen Entbehrungen, die sie mährend der großen Hise zu erdulden gehabt, ihr auch sehr nöthig waren. —

posten hätten, die zwar die ausgedehnten Cantonnirungen des Feindes im Allgemeinen außer Zweisel stellten, im Uebrigen aber so unzusammenhänsgend und unbestimmt seien, daß sich aus ihnen auf die Vertheilung der eins zelnen Herrenmassen und beren Positionen im Detail mit Genauigkeit durchs aus nicht schließen lasse. Das Schlimmste aber sei, daß sich die Gegend zwischen der Düna und dem Oniepr zu einem Bewegungsfriege gar nicht eigne, wie ich dies aus meiner Recognoscirung vom vorigen Jahre genau wisse. Ueberdies habe ich in den letzten Tagen — am 2. und 3. August — das Terrain vor und zwischen unsern Vorposten nochmals ausmerksam untersucht und gefunden, daß es durchgängig waldig und mit Gumpfen durchschnitten, eine Entwickelung auf demselben daher nicht möglich, ja nicht einmal eine freie Umficht vorhanden fei. Das ruffische Beer werde nicht wohl in einer Colonne vorgehen können; wenn aber mehrere gebilbet würden, jo waren bieselben unter einander ohne Busammenhang, mußten daher auch isolirt handeln, ohne vermuthlich auf einen großen Widerstand Seitens der Frangosen zu stoßen, indem diese, wenn sie zerftreut ftanden, wie ich solches aus ber langen Unthätigkeit Rapoleon's selbst schlöffe, nich bann rudwarts concentriren wurden. Dies gabe aber Gelegenheit, taß sich unsere Colonnen immer mehr von Smolenst entfernten, wodurch es leicht geschehen könnte, daß Rapoleon, ber gewiß einen Plan für den Fall unseres Borgehens in Bereitschaft habe, uns durch plötliche Avancirung eines seiner Flügel von Smolensk abschnitte und und so in eine höchst gefahrvolle Lage versette. Mein Rath fei baber, Smolenst vor allen Dingen auf bas Befte zu befestigen 1), wie ich bies schon im October vorigen Jahres beantragt und am 1. August nach meiner Rückfehr vom Fürsten Bagration wiederholt habe, übrigens aber bas Geer concentrirt hier zusammenzuhalten, die Franzosen täglich zu allarmiren und barnach zu trachten, daß man möglichst viel Gefangene mache, um genauere Nachrichten von ihren Positionen und weiteren Plänen zu erhalten, wozu über-Dies auch Spione verwendet werden mußten. Sobald es nun flar wurde, daß fie sich auf irgend einen Punkt concentrirten, um uns anzugreifen, fo müßten wir und mit aller Kraft auf Die zuerft bebouchirende Colonne werfen und fie ju vernichten ftreben. Angelehnt an bas befestigte Smolenst würden wir eine Schlacht wohl annehmen können, indem Napoleon

<sup>1)</sup> Barclay beorberte ben Ingenieur-General Truffon, einen Plan zur Berstärfung der Festungswerke zu entwerfen, welchen dieser wirklich vorlegte, — und bennoch geschah nichts, obwohl man in vierzehn Tagen, besonders wenn man Soldaten bei ben Arbeiten anstellte, schon ziemlich viel hätte zu Stande bringen können. —

durch den Angriff auf diese Festung jedenfalls viel Menschen verlieren würde, und es überhaupt für den weiteren Verlauf des Feldzuges von wessentlichem Interesse sei, wenn sich seine Streitkräfte an diesem Punkte mögslichst aufrieden." —

Hiermit wurde der Kriegsrath geschlossen; Graf St. Priest und Oberst Toll legten noch an demselben Abend Barclay die Angrisse Dispositionen vor, worauf dieser ihnen wiederholt zu erkennen gab, er werde den Plan in Uederlegung ziehen und darnach seine Entschließungen tressen. Wirklich ließ er am 7. August beide Armeen aus der Umgegend von Smoslenst vorwärts gehen und zwar, die 1. in zwei Colonnen über Schukowo nach Rowalewskoje und resp. über Schalomet nach Prykaz-Wydra, die 2. aber nach Katuin. General Newerowsky wurde nach Krusnor detachirt, um von dort aus die Wege nach Orscha zu beobachten. Es war also nun gewiß: die Offensive gegen Rudnia sollte unternommen werden.

Barclay fuhr am 8. August Morgens um 3 Uhr, ohne Jemandem ein Wort davon zu sagen und nur von einem einzigen Abjutanten begleitet, zum Grasen Pahlen auf die Vorposten und besahl demselben, sogleich vorzurücken und sich mit dem Kosaken-Hetmann Platow zu vereinigen. Sobald diese Vereinigung bewirkt war, übersiel er die bei Inkowo stehenden seindlichen Vorposten unter Sebastiani, dessen Hauptquartier in Rud-nia war. Sie versahen sich des Angrisse so wenig, daß zwei Obersten (ein Spanier und ein Würtemberger, Gras Waldburg-Truchses) und über 600 Mann gesangen genommen und im Triumph eingebracht wurden 1). — Mit diesem Vortheil begnügte sich Varclay indessen und zog sich, ohne die seindliche Insanterie noch geschen zu haben, wieder zu-rück. Die ganze Armee war voller Freude über diesen Succes und durch denselben war die Meinung, daß es nun ein Leichtes sein werde, die Franzosen völlig aufzureiben, nur noch mehr bekräftigt. —

Für mich aber wurde dieser Ueberfall auf eine ganz sonderbare Weise sehr nachtheilig. Als ich nämlich Barclay bald nach seiner Rücksehr in sein Hauptquartier zu seiner glorreichen Recognoscirung Glück wünschte,

<sup>1)</sup> Es ift also unrichtig, wenn Danilewsty Th. II. S. 58 fagt, Barclay habe dem hetmann für den 8. August den Befehl ertheilt, bei Insowo stehen zu bleiben, da er selbst schon am 7. die Offensive gegen Audnia aufgegeben, Blatow aber habe das Gesecht auf seine eigne Faust geliefert, noch bevor er jenen Besehl erhalten. — Barzelay leitete das Gesecht persönlich und gab die Offensive erst nach demselben auf. —

erzählte er mir, ter Feind sei tergestalt übersallen worden, daß Sebasstian i beinahe selbst gesangen worden wäre; wenigstens habe er nicht mehr Zeit gehabt, seine Papiere mit sich fortzunehmen, welche die Kosaken in einem Porteseuille auf seinem Tische gesunden hätten. Nachdem ich einige Papiere daraus durchgesehen hatte, stieß ich auf ein Billet des Kösnigs von Neapel an Sebastian i, welches ungefähr solgendermaßen laustete: "So eben ersahre ich, daß die Russen eine gewaltsame Necognoscisung in der Nichtung auf Rudnia vornehmen wollen; seien Sie auf Ihrer Hut und ziehen Sie sich dis auf die Infanterie, die Ihnen zur Unterstützung angewiesen ist, zurück." Sebastian i mußte diesen Zettel in eben dem Augenblicke erhalten haben, als er bereits übersallen worden war, und hatte also nicht mehr so viel Zeit gewonnen, einen geordneten Rückzug anzutreten.

Auf mich machte bie Lesung bieser Zeilen einen ergreifenden Einbruck, und ich konnte mich nicht enthalten, Barclay einerseits meine höchste Verwunderung darüber auszusprechen, wie die Nachricht von seinem Vorshaben so schnell zu Murat's Kenntniß gelangt sein könne, da er (Barsclay) doch Niemandem vorher ein Wort davon gesagt habe, andererseits aber auch die Befürchtung zu äußern, daß man beim Heere nun sicher glausben wurde, ich stände mit den Franzosen in Verbindung und hätte ihnen den Plan mitgetheilt, indem ich ja ohnehin schon als Verräther verdächtigt und faft von jedem eingeborenen rufstichen Offizier, ja selbst von den gemeinen Soldaten verabscheut wurde. Barclay indeffen wies meine Befürchtungen zurud und versicherte mir, daß er für seine Person wenigstens an meiner Treue niemals zweiseln würde. Demungeachtet aber hatte ich mich nicht getäuscht: sobald die Geschichte mit Murat's Billet weiter transpirirte, wurde die Meinung, daß ich mit dem Feinde in geheimer Berbindung fiche, ein allgemeiner Glaubensartifel, und ber Großfürst Con = ft ant in, ber die eigentliche Incarnation bes Stockruffenthums und Ausländerhaffes bei der Armee war, äußerte es fogar laut, daß ich ein Ber-Außerdem aber war nach jenem Vorfalle der Verdacht beim Seere auch noch auf die in demselben dienenden polnischen Offiziere gefallen, weshalb Barclay mehrere von ihnen bald darauf aus der Armee entfernte. -

Erst lange nachher auf bem Congreß in Aachen (1818) erfuhr ich burch ben Fürsten Mentschikow ben eigentlichen Zusammenhang jener räthselhaften Begebenheit. Es war nämlich ein Abjutant bes Kaisers, Fürst Lubomirsty, in der Suite Barclay's, welcher zufällig nach

bem Schluffe bes obenerwähnten Kriegsraths in Smolensf eine Unterredung bes Oberften Toll mit mehreren ruffischen Generalen auf ber Straße mit angehört und sich baraus über bas Resultat jenes Kriegsraths so viel zusammengereimt hatte, daß Barclay vorgeschlagen, die Franzosen formlich anzugreifen, ich aber, um biese entscheidende Magregel zu verhindern, mur eine gewaltsame Recognoscirung proponirt habe, welche Ersterer, ba er immer nur mir zu folgen pflege, wohl auch unternehmen werde. Nun befand fich aber bie Fürftin Lubomirsty gerade auf ihrem Schloffe zu Ljadui, wo Murat sein Hauptquartier hatte, und aus Furcht, die beabsichtigte Recognoscirung möchte nach jenem Orte hin gerichtet sein und seine Mutter dadurch in Lebensgefahr gerathen, ritt ber Fürst noch an demselben Abend, nur von einem Kammerdiener begleitet, auf die unter dem General Dle= nin in der Gegend von Rrasnoi ftehenden Vorpoften und schickte ben Rammerdiener von dort aus mit der Nachricht von dem Vorgehen der Ruffen und der Aufforderung, sich schleunigst durch die Flucht zu retten, an seine Auf solche Weise kam auch ihr Gast, ber König von Neapel, hinter bas Project Barclay's, welches er indeffen richtiger beurtheilte, als Qubomirsty und beshalb jenes Billet fofort an Cebaftiani nach Rudnia abfertigte. — Ebenjo erfuhr ich später vom Minister Freiherrn von Stein, in welcher Gefahr fich mein Leben befunden, als Die Beschichte jenes Billets burch einen Bericht bes Großfürften Conftantin zuerst nach Betersburg zu ben Ohren bes Raisers gekommen, und wie nur er und die humane, edle Gesinnung des Raisers meine Fürsprecher gewesen seien, während der Obermarschall Graf Tolftoi, der bei ber Unterredung über biesen Gegenstand im Cabinet bes Raisers auch gegenwärtig war, mein Todesurtheil mit ben Worten verlangt habe: "Wenn Ew. Majestät dem Oberft Wolzogen und noch einigen andern Verräthern ben Ropf nun nicht vor die Tuße legen laffen, so muß Ihre Armee zu Grunde gehen!" - Stein verbürgte jedoch seine Chre für meine Unschuld, worauf der Kaiser augenblicklich jedes Mißtrauen gegen mich fallen ließ und mir als Beweis bavon ben 4. Det. 1812 - alfo furz barauf - ben St. Unnen= Orden 2. Claffe ertheilte. - Das Merkwürdigfte bei diefer Geschichte ift, baß Graf Tolftoi ber Schwiegervater bes Fürsten Lubomirsty war, fo daß er also unbewußt für seinen eignen Schwiegersohn bas Todesurtheil erbat; benn nur biefer trug die Schuld des angeblichen Verraths. —

Inzwischen hatte Barclay am 9. August die erste Armee eine Stellung am Kasplia-See einnehmen lassen, während die zweite bei Katuin stand. Am 10. marschirte die erste Armee darauf bis Intowo, die zweite bis Nadwa; Die frangofischen Borposten waren dort überall zurückgewichen, dagegen verftarften fie fich bei Porietichje, weshalb Barclay befürchtete, bas feind= liche Seer werde fich zwischen Witebot und der ebengenannten Ctabt fam-Aus diesem Grunde meln und ihn auf seinem rechten Flügel umgehen. unterblieb der projectirte weitere Marsch auf Rudnia, und die Armee zog sich am 11. nach Martichenfi auf bem Wege zwischen Porietschie und Emolenof, wogegen Bagration nach Prifag hinter ben Kasplia-See marschirte. In derfelben Zeit bekam er jedoch die Nachricht, daß die Frangofen fich bei Rafasna auf bem linken Ufer bes Dniepr fammelten und faumte baher, in der Befürchtung, daß das Corps von Newerowsky, welches noch auf dem Wege nach Krasnor ftant, von Smolenst abgeschnitten werden möchte, feinen Augenblid, fich auf biefe Stadt gurudgugieben; Barelan aber feis nerseits wurde nun gewahr, daß die Frangosen fich aus der Gegend von Porietichie zurückgezogen hatten, und marschirte jest abermals auf Rudnia. Um 14. August befand sich die erste Armee wieder in der Position hinter dem Kasplia-See und bei Wolokowaja, während Bagration abermals nach Nadwa porrückte. —

Mittlerweile zog Napoleon seine Armee auf feinem rechten Flügel zusammen. Der Vice-König marschirte am 9. August von Surasch ab und fam am 12. in Liosno an. Grouchy zog an ben Dniepr, Rafasna gegenüber, und ließ am 13. bort eine Brücke schlagen. Un bemfelben Tage war auch der Vice-König in Lubowicze angelangt. Davoust concentrirte fich bei Dubrowno. Das Corps von Neu und Murat mit den Cavallerie-Corps von Nanfouty und Montbrun marschirte nach Rhomino, wo gleichfalls eine Brude geschlagen wurde, . - Fürst Poniatowsty von Romanowo auf Krasnor. Junot brach von Orscha auf und folgte Diefer Bewegung. Um 14. endlich fam Rapoleon mit ben Garben und dem Corps des Bicc-Königs in Rasasna an, an welchem Tage die Mu= rat'iche Cavallerie ben General Newerowsky bei Krasnor mit folder Behemenz attaquirte, daß dieser mit einem Verlufte von funf Kanonen und 1500 Mann aus biefer Stadt vertrieben wurde und fich auf Smolensk zurudziehen mußte. Doch hatte Rewerowsty's tapferer Widerstand wenigstens das Gute, daß Bagration Zeit gewann, das Corps von Rajewsky 1) noch schleunig nach Smolensk zurückzudirigiren und so ben

<sup>1)</sup> Er hatte Smolenef erst am Abend des 14. August verlassen und nach Burudles gung eines Marsches von 12 Werst den Besehl von Bagration, der inzwischen von den Borfällen bei Krasnon unterrichtet worden, empfangen, nach Smolenes zurudzusfehren und Newerowsty zu unterstüßen. —

Plan Napoleon's, den Russen in der Besetzung dieser Stadt zuworzuskommen, zu vereiteln. Um 15. August war Napoleon's Hauptsquartier in Karytnia. Bagration kam mit dem Corps von Borosdin am 16. bei Smolensk an, und auch Barclay zog sich nun eiligst auf diese Stadt zurück. —

Meine Voraussehung also, daß ein Vorgeben der ruffischen Armee zu nichts führen wurde, fondern vielmehr fehr üble Folgen nach sich ziehen könnte, war wenigstens in ihrem ersten Theile durchaus eingetroffen. Ueberhaupt aber ift es im höchsten Grade lächerlich gewesen, einen Mann wie Barclay, ber gewiß an personlicher Bravour im ganzen ruffischen Beere Reinem nachstand, durch Erregung seines Chrgefühls, wie dies namentlich bei dieser Gelegenheit von Toll geschah, zu fühnen und gewagten Unternehmungen zu verleiten, von denen er fich, einem Feldherrn wie Napo = le on gegenüber, schon deshalb nichts versprechen konnte, weil er selbst nichts weniger als ein militärisches Genie war. Er that feine Schuldigfeit, wenn es galt und wenn er wußte, was zu thun war; aber sich in zweifelhaften Situationen rafch zu helfen und einen geiftreichen Entschluß schnell zu faffen, das war seine Sache nicht; wie benn überhaupt keiner der ruffischen Anführer der Mann dazu war, um in einem so durchschnittenen Terrain den Bewegungsfrieg gegen Rapoleon mit Erfolg führen zu fon-Ein großes Glud ift es baher gewesen, daß es ber ruffischen Armee nach dieser unklaren Offensive noch möglich wurde, sich, ohne abgeschnitten zu werben, bei Smolenst wieder zu vereinigen. Bemerken muß ich hierbei, daß Barclay während aller der vorher beschriebenen Märsche und Contremärsche mit mir über den Operations-Plan gar nicht gesprochen hatte und mich überhaupt seit jener Billet-Geschichte weniger brauchte, als früher. Dies geschah indeffen seinerseits gewiß nicht aus Mißtrauen, vielleicht aber aus Bolitif, um seinen Umgebungen keine weitere Beranlaffung zu bem Argwohn zu geben, als laffe er fich ausschließlich von mir leiten. —

Ich komme nun zur Beschreibung des Angriffs der Franzosen auf Smolenst am 16. und 17. August, und zwar muß ich zunächst mit einer kurzen Beschreibung der Stadt beginnen, um dem Leser das Bersständniß der Gesechte näher zu eröffnen. Smolenst liegt am linken Onieprsuser und ist von sechs Vorstädten rings umgeben, wovon sich die bedeutendste, die Petersburger Vorstädt, allein auf dem rechten Onieprsuser besindet und durch eine Brücke mit der eigentlichen Stadt zusammenhängt. Die übrigen Vorstädte sind, dem Lause des Flusses gemäß ausgezählt, die

Vorstadt Nazenka, Nikolskoi, Nosslaw, Mötisslaw und Krasnor. Zwisschen ben Vorskädten und der eigentlichen Stadt läuft ein nicht sehr tieser Vallgraben und eine ziemlich baufällige, obwohl hohe und die Steinmauer mit 29 Thürmen rings herum. —

Um 16. fruh acht Uhr erschienen Murat und Ney vor Smolensk (und gwar im Guten ber Stadt) und bald darauf auch Rapoleon. Dem nur 15,000 Mann ftarten Corps von Rajewsty, welches die Trümmer ter Newerowsky'ichen Division aufgenommen hatte, wurde nun die schwierige Aufgabe zu Theil, Die Stadt bis zum Abend allein gegen eine so bedeutende feindliche Uebermacht zu halten. — Anfänglich wollten Ra= jewofy's Generale und namentlich Pastewitsch, man follte trop Dieses Migverhältniffes der Kräfte eine Schlacht vor Smolensk annehmen; vernünftiger Beise ging Rajewsty jedoch hierauf nicht ein, sondern zog jich gleich bei ber Unnäherung ber Franzosen aus seiner zuerst eingenommenen Position außerhalb der Stadt in dieselbe gurud, indem er sein Sauptaugenmerk darauf richtete, daß seine einzige Communication mit der russischen Armee, die Dniepr=Brücke, nicht in des Feindes Hände siele. Er beschloß also, sich nur innerhalb der Stadt zu vertheidigen und ließ vorzugsweise bas große, zwischen der Krasnor'er und Mstifflaw'er Vorstadt liegende Kronwerf, Königsbaftion genannt, mit 18 Geschüßen und mehreren Bataillons von der Division Pastewitsch's besethen, weil er richtig voraussette, daß Napole on auf diesen Bunkt den Sauptangriff richten werde, um die Stadt so rasch als möglich zu foreiren und so auf bas rechte Dniepr-Ufer übergebend, den ruffischen Armeen unvermuthet auf offenem Felde am Halfe zu liegen. — Wirklich gelang es Rajewsky auch, fich gegen die wiederholten Angriffe Nen's und Murat's zu halten, bis endlich Bagration am Nachmittag bei der Petersburger Borftadt eintraf und ihm schleunig die Grenadier-Division des Prinzen Carl von Mecklenburg ju Bulfe schiefte, so daß ein abermaliger heftigerer Sturm ber Franzosen abgeschlagen und das Gefecht bis zur Nacht durch eine Kanonade von beiden Seiten ohne Entscheidung fortgesett wurde. — Einige Stunden später fam auch Barclay's Armee auf den Sohen an, welche auf dem rechten Oniepr-Ufer nördlich ber Stadt liegen, und lagerte fich zur Rechten und Linken ber Strafe, Die von Smolenof nach Porietschie führt. —

Indessen fürchtete Barclay, in dieser Stellung die Communifation mit Moskau — also seine weitere Rückzugslinie, die ihm jest in der linken Flanke lag, — zu verlieren und bewog Bagration beshalb, zur Deckung

vieser Straße mit seiner Armee am 17. früh 4 Uhr links abzumarschiren 1) und eine Stellung hinter dem kleinen Fluß Kolodnia auf der Moskauer Straße sieben Werst von Smolensk einzunehmen. Dagegen übernahm Barclay die weitere Vertheidigung von Smolensk und ließ Rajewsky in der Nacht zum 17. August durch das Corps von Doktorow nebst der Division des General Konownizin vom Tutschkow'schen Corps ablösen.

Am 17. Morgens war die Aufstellung der Franzosen solgende: auf dem linken Flügel unterhalb der Stadt am Dniepr stand Ney, rechts von ihm auf der Straße nach Mötisslaw und Krasnor: Davoust; neben ihm Poniatowsty; auf dem rechten Flügel bis nach Chein-Ostrow am Dniepr: Murat; die Garde en réserve hinter Davoust; der Vice-König auf der Straße nach Krasnor zwischen Lubna und Karytnia; Junot sollte gleichfalls noch auf den rechten Flügel der Armee rücken, verirrte sich aber und kam daher erst um fünf Uhr Nachmittags vor Smolensk an 2). — Doktorow dagegen stellte seine Truppen theils vor der Krasnor'er, Mötisslaw'er und Nosslaw'er Vorstadt, theils zwischen denselben und der eigentlichen Stadt in dem, dieselbe umgebenden bedeckten Wege auf. — Jugleich befahl Barclay, auf dem rechten Dniepr-Ufer sowohl oberhalb, als unterhalb Smolensk starte Batterien zu placiren, um die Franzosen bei ihrem Vorrücken auf die Stadt dadurch in die Flanke zu nehmen. —

Ich befand mich am Morgen dieses Tages bei der Batterie, welche unterhalb der Stadt aufgefahren war, und sah deutlich, wie die französtischen Generale die Stadt recognoscirten; ja, der hier commandirende russtische Artillerie-Offizier glaubte sogar Napoleon bemerkt zu haben und wollte auf ihn schießen lassen, was ich jedoch verhinderte, weil ich es für nuzlos hielt, in so großer Entsernung auf einen einzelnen Menschen Feuer zu geben und weil dadurch der Stand der Batterie nur vor der Zeit verrathen worden wäre; ich wies ihn daher an, erst dann zu seuern, wenn die französischen Massen vorrücken würden. —

Um acht Uhr Morgens machte Doktorow einen Ausfall, um die französischen Tirailleurs aus der Gegend vor den gedachten Vorstädten zu vertreiben, welcher auch vollkommen gelang. —

<sup>1)</sup> Nur die siebenundzwanzigste Division (Newerowsty) und zwei Regimenter der zwölften Division (Ralubätin) blieben in Smolenst zurück und hielten die Borsstadt Razenka auf dem linken Flügel der rufsischen Aufstellung besetzt. —

<sup>2)</sup> Dhne den Bice-Ronig und Junot waren die Frangosen vor Smolenof 185,000, tie Ruffen mit Bagration's Armee nur 116,000 Mann ftark. —

Rapoleon glaubte aufänglich, bie Ruffen wurden aus Emolendf debouchiren und ihm die längst ersehnte offene Feldschlacht lie= fern; beshalb zögerte er mit seinem Sauptangriff. Da seine Soffnungen jedoch nicht in Erfüllung gingen, fo ließ er Nachmittags um wei Uhr bie Stadt von allen Seiten fturmen. Den warf fich gegen Die Vorstadt Krasnor, Davoust gegen die Vorstadt Mstifflam und Poniatowsky gegen die Borftadt Razenfa. Allein vergebens: nur auf der öftlichen Seite ber Stadt im DniepreThale bei ber Vorstadt Razenka wurde ein ruffisches Dragoner-Regiment von ber frangofischen Cavallerie nach ber Stadt zurudgeworfen, worauf die Frangofen auf der nahe gelegenen Sohe eine Batterie von 60 Kanonen errichteten. Diefer entgegen ftand auf bem rechten Dniepr-Ufer eine ruffische Batterie, die zwar nur aus einigen 30 Piecen bestant, aber so gute Wirkung that, daß die Franzosen brüben wieder abzogen. Ich war in der Suite Barclay's Zeuge biefer fürchterlichen Kanonade, und beinahe wären wir alle während berfelben gefangen genommen worden, indem ein Detachement frangöfischer leichter Cavalleric plöglich burch ben Dniepr fette, um die erwähnte ruffische Batterie im Rucken zu nehmen. Da indeffen bie Cavallerie Dum arow's in einiger Entfernung hinter biefer Batterie ftand, fo mußte bas frangofifche Detaches ment fich vor ihr wieder über den Strom zurudziehen, und wir waren gerettet. — Die Angriffe der Frangosen wurden inzwischen so heftig, daß die in der Stadt befindlichen Regimenter faum mehr zu widerstehen vermochten; besonders tam die Division bes tapferen Generals Ronownigin am Malachowsty'schen Thore hart in's Gedränge. Da fandte Bar= clay bem Letteren bie Divifion bes Bringen Eugen von Burtemberg gu Bulfe, worauf fich beite vereinigt fo heftig auf den Feind warfen, daß biefer abermals aus ben Borftadten weichen mußte. Indeffen brannte bie Stadt, beren Baufer größtentheils aus Bolg bestanden, an allen Eden, welches die Vertheidigung doppelt erschwerte. Nichtsdestoweniger hielten sich die Russen immer noch standhaft und besetzten, als Abends um neun Uhr die Kanonade aufhörte, mit ihren Vorposten den schon verlorenen bes teckten Weg 1) vor dem Malach owsfy'schen Thore wieder. Kurg nach dieser blutigen Affaire sprach ich den Prinzen von Würtemberg, welcher mir fagte, baß er fich getraue, Smolensf auch am folgenden Tage noch zu halten. - Die Frangofen verloren bei diefen Angriffen gegen 12,000 Mann;

<sup>1)</sup> Diesem bedeckten Wege hatten es die Russen vorzugsweise zu danken, daß ihr Berluft an diesem heißen Tage nicht noch weit größer war. —

wie groß würde also ihr Verlust erst gewesen sein, wenn die Stadt nach meinem Rathe gut besestigt gewesen wäre? Iedenfalls würde dann auch der Verlust der Russen, der sich so gleichfalls auf 6 bis 7000 Mann belies, ein weit geringerer gewesen sein. Nun aber mußten sie sich bei der Verstheidigung außerhalb der Werke, ja zum Theil sogar auf freiem Felde aufsstellen, weil die Mauern und die übrigen Festungswerke der nöthigen Bansquettes entbehrten.

In der Nacht vom 17. auf den 18. August gab Barclay Befehl, Smolenst zu verlassen, weil er befürchtete, die Franzosen würden sich auf Bagration wersen, weshalb er diesen auch in der Nichtung auf Dorogos busch weiter marschiren ließ. Er seinerseits nahm mit der ersten Armee eine Stellung 4 Werst von Smolenst, immer a cheval der Straße nach Porietschje. — Als die Franzosen bei ihrem Einmarsch in Smolenst am 18. Morgens die Stadt geräumt, zugleich aber auch die Onieprbrücke, welche die auf dem rechten User befindliche Petersburger Vorstadt mit der eigentlichen Stadt verband 1), abgebrochen sanden, passürten sie den Fluß durch Furten und griffen sogleich die gedachte Vorstadt an, welche noch von der Division Konown is in und dem Korffichen Cavallerie-Corps besetzt war; sie wurden indessen wieder auf das linke User zurückgeworsen; worauf sich Korff noch den ganzen Tag und die Nacht in der Vorstadt behauptete. —

Unbegreiflich war mir hier die Disposition Barclay's; tenn wenn er am 18. bei Smolensk stehen bleiben wollte, so hätte er die Stadt, wie es ihm der Prinz Eugen von Würtemberg angeboten hatte, besetht halten sollen; wollte er sich aber auf der Straße nach Moskau zurückziehen, so durste er keine Zeit verlieren, indem die Franzosen die Sehne hatten, und seine Armee den Bogen machen mußte. Hätte er mich damals um Nath gestragt, so würde ich ihm vorgeschlagen haben, Bagration am 18. in seiner Position hinter der Kolodnia stehen zu lassen, um sich dort zu verschanzen, dagegen seinerseits bei Tagesandruch mit der 1. hinter die 2. Armee zu marschiren, um sedenfalls mit Bagration auf der Straße nach Moskau in enger Verbindung zu bleiben. Ging es aber wegen der Sorge für Fortbringung der Verwundeten und der Lebensmittel nicht an, gleich

<sup>1)</sup> Rufüsche Jäger von der 3. und 17. Division (unter Konownizin und Olsu-wiew), welche am 18. als Nachtrab der Armee die Petersburger Borstadt beseth hielten, hatten die Brücke abgebrochen. Uebrigens wurde während des ganzen Tages an den Usern des Oniepr tiraillirt. Prinz Eugen von Würtemberg stand mit der 4. Division auf dem äußersten rechten Flügel; hinter ihm Platow's Kosaken, ihm gegenüber unweit des Flusses das Nen'sche Gorps in dicht gedrängten Massen.

mit der ganzen Armee abzumarschiren, so hätte er nur eine starke Arrière-Garce bei Smolensk zurücklassen, den größten Theil seines Heeres aber noch bis Stadna marschiren lassen sollen, welches etwa 3 Werst hinter der Petersburger Vorstadt und eben soweit von der Kolodnia links neben der Straße nach Moskau liegt. —

Da er jedoch weder das Eine, noch das Andere that, so geschah es denn freilich, daß er, als er am 19. September vor Tagesanbruch über Gorbunowo abmarschirte, um bie Strafe nach Moskau bei Lubino zu gewinnen, in die größte Verlegenheit gerieth. Schon der Abmarsch in der Dunkelheit brachte bedeutende Stockungen hervor, weshalb er mir befahl, bis an die Tete vorzureiten, um die Colonnen in Bewegung zu bringen. Auch fagte er mir, ich wurde an der Spige eine Divifion unter den Befehlen des General-Majors Tutschkow III. finden, welcher auf dem nächsten Wege voraus betachirt fei, um ben Punkt zu vertheidigen und festzuhalten, wo seine Urmee in die Straße nach Mostau einlenken wurde. - Ich hatte Mithe, mich durch die halb schlaftrunkenen ruffischen Truppen durchzuarbeiten, langte indeffen endlich doch glücklich bei der Division von Tutsch fom an ; zu meinem Schrecken aber fand ich dieselbe unmittelbar auf dem Bunfte, wo ber Bogen, auf welchem Barclay's Armee marschirte, bie große Mosfauer Straße durchschnitt. Dieser Bunkt lag von Smolensk ungefähr 10 Werft entfernt, dahingegen der von der ersten Urmee eingeschlagene Weg durch sehr steile Defile's führte und mindestens 15 Werft betrug. Da somit vorauszuschen war, daß die Urmee ziemlich lange Zeit brauchen wurde, ehe fie den Bogenmarich vollendet, jo stellte ich dem General Tutsch fow eindringlich vor, daß er sich, um seinen Zweck zu erfüllen, wenigstens 4 Werft vor diesem Bunfte aufstellen mußte. Tutsch fow entgegnete mir, daß die Franzosen bereits in zu großer Uebermacht gegen ihn anrückten, und er auch weiter vorwärts gegen fie feine geeignete Stellung habe finden fonnen. Demungeachtet gab er meinen wiederholten Borftellungen nach und nahm seine Regimenter wenigstens etwas weiter bis in die Gegend von Latuchino (circa 8 Werst von Smolenof) vor 1). — Durch einen eben passirenden Abjutanten Barclan's ließ ich bem Feldherrn biefe Umftande melden. -Die Frangosen unter Den hatten mittlerweile nicht nur die Arrière-Garde

<sup>1)</sup> Tutschfow hatte nur 1 Infanteries, 2 Sägers, 1 Hufarens und 3 Kosakens regimenter, sowie 12 Geschütze bei sich. Außerdem waren aber noch von der Arrières Garde Bagration's unter dem General Karpow 4 Kosakenregimenter links von Tutschsfow aufgestellt; doch betrug das Totale dieser Truppen höchstens 2400 Mann Infanterie und 2800 Mann Cavallerie, und ihnen gegenüber standen bald gegen 22,000 Franzosen.

des Generals von Korff von Neuem angegriffen, welcher um 7 Uhr früh die Petersburger Vorstadt von Smolensk verließ, sondern waren auch dem Corps von Baggowout, das den rechten Flügel der Armee bildete, in die Flanke gefallen, so daß die ganze Arrière-Garde ohne das heldenmüthige Gesecht, welches der Prinz Eugen von Würtemberg bei dem Vorwerk Gedeonowo!) (etwa 11/2 Werst hinter der Petersburger Vorstadt lieserte, beinahe abgeschnitten worden wäre.

Da bald darauf bas Corps von Oftermann (bas vierte) von dem oben erwähnten Punkte, wo Tutsch kow sich befand, vorbeimarschirte, so ftellte ich bem General Ditermann perfonlich vor, fich als Coutien ber Avantgarde aufzustellen. Er entgegnete mir indessen, wenn ich nicht einen ausdrücklichen Befehl Barclay's hierzu brächte, fo wurde er feiner erhaltenen Ordre gemäß im Marsche bleiben. Darauf wandte ich mich an den General Tutsch fow I., welcher mit dem dritten Corps auf Dftermann folgte, und vermochte ihn auch wirklich bazu, 2 Regimenter Infanterie zum Soutien feines Bruders zu betachiren. — Um 1/2 12 Uhr Mittags endlich griff Den ben Lettern mit der größten Heftigkeit an, fo daß biefer fich kaum halten konnte, obwohl Tutschkow I., als er die Gefahr einsah, auch den Reft feines Corps umdrehen ließ und feinem Bruder zur Sulfe schickte. Tropdem war um 3 Uhr Nachmittags die Kraft der Avantgarde erschöpft, und Tutfchfow III. zog fich daher hinter ben fleinen Fluß Stragan, welcher die Moskauer Straße durchschneidet, zurud. In diesem Augenblicke fam Barclay perfonlich bei diesem Bunkte an und gab den Befehl, daß noch 3 Regimenter und 1 Bataillon Infanterie, 2 Regimenter Cavallerie und 1 Batterie vom Ditermann'ichen Corps Tutich fow unterftugen foll-Darauf übernahm Barclay bas Commando biefes Poftens, ber durchaus erhalten werden mußte, weil fonft das Corps von Baggowout und die Rorff'sche Arrière-Garde abgeschnitten gewesen waren, selbst, und in der That leifteten die Ruffen hierauf das Unmögliche, zumal diese Post= tion nicht eben gunftig war, eine bessere aber bemungeachtet nicht genommen werden konnte. Ren griff, verstärft durch die Division Gubin vom Davouft'schen Corps, gegen 4 Uhr wiederholt mit dem größten Ungeftum an, allein auch diesmal gelang es ihm nicht, die Schlachtreihe ber Ruffen zu durchbrechen. Auf den Höhen zur Linken und Rechten der Mosfauer Strafe ftand ber General Ifchoglofow mit 2 Grenadierregis mentern und 4 Batterien, und vermochte sich unter dem fürchterlichsten

<sup>1)</sup> Nicht Gorbounomo, wie Buturlin (Thl. I G. 273 fgg.) berichtet.

Reuer, bas seine Reihen entsetlich lichtete, faum mehr zu halten. Da rief mir Dberft Toll in brudfem Tone gu, ich folle augenblicklich noch eine Batterie, Die fich eben in der Ferne zeigte, auf die Bohe zur Unterftugung Tich og= to fow's heraufführen. Ich burchichaute Toll's Abficht jogleich: fie konnte bei unserem gegenseitigen Verhältniffe nur eine wohl angelegte Speculation auf meinen Tot fein. Ich erwiberte ihm baher : "obschon er alterer Dberft sei, als ich, so hatte er mir boch wegen meiner Eigenschaft als Flügeladiutant des Kaijers nichts zu besehlen; auch wüßte ich recht gut, weshalb er mich in dieses Fener schicke. Nichtsbestoweniger fahe ich selbst die Nothwendigkeit ein, daß die Batterie hinauf muffe und wurde fie daher führen, hoffte indessen dennoch lebendig wieder zurückzukehren und ihn so der Freude zu überheben, die ihm mein Tod verursachen wurde." - Und somit gab ich meinem Pferde die Sporen, erreichte die Batterie und führte fie an die Sohe heran. Kaum hatte fie jedoch ben erften Unlauf genommen, um berauf zu kommen, fo erhielten wir ein fo entsetliches Kanonenfeuer, baß der commandirende Artilleriecapitain durchaus wieder umfehren wollte; ich drohte ihm aber mit dem Kantschu und forcirte ihn fo glücklich vollends hinauf, worüber mir General Tichoglotow feinen beften Dank aussprach und sich nun auch noch bis gegen Abend zu halten im Stande war. - hierauf ritt ich wieder zu Barclay zurud, ber gleichfalls im heftigsten Feuer aushielt, bis endlich um 7 Uhr Abends bie lang ersehnte Nachricht von dem glücklichen Gintreffen Baggowout's und Korff's bei Lubino anlangte, und wir somit die Gewißheit hatten, daß nunmehr die ganze Urmee wenigstens auf einer gesicherten Rudzugslinie ftand. -Die Franzosen setten inzwischen ihre Angriffe noch fort, wurden aber immer von Neuem wieder zuruckgeschlagen; bei der letten Attaque, welche die Divifion Gubin um 9 Uhr versuchte, und die abermale erfolglos blieb, verlor ihr Anführer das Leben. Dagegen wurde auch General=Major Tutsch tow III., welcher fich in ber Dunkelheit verirrt hatte, bei bem Borwerke Doring von den Frangosen gefangen. Erst nach 9 Uhr schwieg das gegenseitige Feuer; Barclay aber blieb wie gewöhnlich die Nacht über auf den äußersten Vorposten. -

Dies Gesecht bei Lubino 1), oder, wie die Franzosen es fälschlich nennen, weil Napoleon von dort aus seine Besehle ausgetheilt haben soll,

<sup>1)</sup> Nach dem Einrücken der Division Gudin in die Schlachtreihe betrug die französische Heeresmasse, bei der sich überdies auch bas erste und zweite Reserve-Cavalleriecorps Murat's befand, gegen 35,000 Mann; die Russen dagegen hatten nach Barclay's Ankunft nur 23,000 Combattanten auf dem Plate.

v. Bolgogen, Memoiren.

bei Walutino - Gora 1), einem Dorfe von Smolensk aus dicht vor dem Flüßchen Kolodnia, war eines der hitzigsten im ganzen russischen Feldzuge und kostete den Russen an 5000, den Franzosen aber über 9000 Mann; auch verloren die letzteren 500 Gesangene. — Am andern Tage — 20. Ausgust — sette die russische Armee ihren Rückzug in aller Ruhe weiter fort, und passische am 20. und 21. den Dniepr bei Solowiewo, während die zweite Armee unter Bagration am letzten Tage bereits Dorogobusch erreichte. —

Rapoleon war für seine Perfon vom 18. bis 23. August in Smolenst geblieben, weshalb sich auch die Meinung verbreitete, er würde nicht mehr weiter rücken, sondern in Polen Winterquartiere nehmen und erft im folgenden Frühjahr den Feldzug weiter fortseten, - eine Meinung, die ich niemals theilen konnte, weil Rapoleon nicht der Mann war, ein angefangenes Werk unvollendet zu laffen. Ueberdies würde er, ba schon bamals seine Cavallerie ruinirt war, Mühe gehabt haben, sich in Cantonnirungen während bes Winters gegen die leichten Truppen ber Ruffen zu halten. Wirklich wurde biefer Wahn auch balb zerftort, als am 23. August auf einmal die Franzosen in größeren Massen hinter den russischen Urmeen unweit Dorogobusch erschienen, und Murat Miene machte, Bagration zu tourniren. Barclay war nämlich inzwischen schon am 22. bei Undrejewka, eine Meile vor Dorogobusch, angekommen und hatte die Absicht, hier eine Schlacht anzunehmen, weshalb er auch die zweite Armee von Dogorobusch wieder umkehren und in die vom Obersten Toll hinter bem Flüßchen Uja ausgesuchte, ziemlich vortheilhafte Stellung als Reserve der erften Urmee vorruden ließ. Alls Bagration jedoch die Absicht Murat's gewahr wurde, hielt er fich in biefer Position nicht mehr für ficher und bewog Barclan, bas Vorhaben aufzugeben und eine Schlacht auf diesem Terrain nicht anzunehmen. Auch stellte er ihm vor, bei Wiäsma wurde bieselbe mit weit größerem Vortheil geliefert werden können. Demzufolge zogen sich beibe russische Armeen in der Nacht vom 23. auf den 24. abermals weiter zurud: die zweite nach Barino und die erste nach Doro-So gingen die Rückzugsmärsche immer längs der Moskauer Strafe fort, bis fich am 27. beide Armeen bei Biasma abermals concentrirten. Da aber auch hier keine gute Stellung zu finden war, so zogen sie sich von Neuem zurück, kamen am 28. nach Feodorowskoje und am 29.

<sup>1)</sup> Auch Claufewit (VII, 125) ift in diesem Jrrthum befangen, wie denn übers haupt seine ganze Darstellung dieses Gesechtes manches Unrichtige enthält. —

nach Barenvo-Baimische. Da nun an Diesem Tage ber General-Lieutenant Mitoradowitsch mit 14,000 Mann Infanterie und 1000 Mann Cas vallerie (Rejervetruppen) in Gichatof (2 Meilen hinter Barewo-Baimische) angefommen war, fo wollte Barclan mit biefen Berftarfungen bie Schlacht von Zarewo-Zaimijche annehmen, obwohl auch biefe Stellung feine Unlehnung für die Flügel darbot und Barclay fie daher erft durch die Unlage von Redouten zu verftärken bie Absicht hatte. Indeffen traf hier ber neue Oberbesehlshaber, General ber Infanterie, Fürft Rutufow, beim Beere ein; die diedfalls begonnenen Arbeiten wurden in Folge deffen fogleich wies der eingestellt, und die Armee marschirte am 31. August nach Iwanowskoje, wo die von Miloradowitsch gebrachten Berftarfungen in die verschiedes nen Corps vertheilt wurden, am 1. September burch Gichatsk nach Drows nino, am 2. nach Rolopfoi und am 3. in bas Lager von Borodino, bas schon seit einigen Tagen ausgesucht und zum Theil auch verschanzt worden war. - Rapoleon feinerfeits fam am 31. Auguft in Gichatsk an, wofelbft er seiner Armee eine dreitägige Rube gonnte, indem ihm bereits bekannt ge= worden war, daß die Ruffen die Schlacht bei Borodino annehmen wurden.

Bur Ernenmung bes nun 67 Jahre alten einäugigen Rutufow zum Dberbefehlshaber der ruffischen Armee wurde der Kaiser von dem hohen rufsischen Abel mehr gezwungen, als daß es feine eigene freie Wahl gewesen ware. Die Unnäherung der frangöfischen Armee auf Mostau machte in biefer Hauptstadt des Reichs, welche der eigentliche Sit des immer in einer Art von Opposition gegen den Hof stehenden und die öffentliche Meinung in Rußland gewiffermaßen leitenden hohen Abels ift, eine gewaltige Genfation. Barclay hatte bei biefer Rlaffe burch feinen fortgesetten Rudzug allen Credit verloren, und Viele hielten ihn für einen Verräther. Ueberdies war es dem Stolze diefer Dligarchen unerträglich, daß der bisherige Oberbefehlshaber des ruffischen Hecres einen fremden plebejischen Ramen führte, zumal er nach ihrer Unficht bie Operationen sehr ungeschickt leitete. Da nun überdies bas Berhältniß zwischen Barclay und Bagration fich seit der Operation gegen Rudnia täglich verschlechtert, und der Erstere somit (wie bie beiberseitigen Chefs bes Generalftabs, Dermolow und St. Prieft, nach Betersburg berichteten) wirklich kaum mehr bas nöthige Unsehen hatte, die Wirksamkeit beider Armeen dem einen Ziele juguwenden, so schlug man dem Raiser vor, Rutufow das Ober-Commando über alle Urmeen und Milizen zu geben, welcher - ein zweiter Suma = row - allein durch den Klang seines Namens den Muth der Armee neu beleben wurde. Der Raiser willigte nur ungern ein, ba er für seine Berson

fein Vertrauen in Rutufow.1) feste, ihn vielmehr als einen unmoralischen, intriguanten, ja gefährlichen Charafter persönlich verachtete. Ueberdies war derselbe physisch bereits gänzlich herunter, konnte kaum mehr reiten und schwelgte babei fortwährend in spharitischen Genüssen. Indessen die Stimmung der einflufreichen Abelsfamilien, sowie die in diesem Sinne bearbeitete Volksmeinung überhaupt waren so mächtig und die Lage bes von allen Seiten gedrängten Raifers fo schwierig, daß er endlich feinem Willen Gewalt anthat und die Wahl Rutufow's 2) bestätigte, obwohl er für seine Berson nach wie vor nur in den Opfern, welche die Nation freiwillig brachte, die Möglichkeit der Rettung des Reichs und seiner Familie fah. — Auch hat Rutufow in der Folge des Feldzugs nur durch seine diplomatische Berschlagenheit und durch die Schlauheit, wodurch er den, den Frieden wünschenden Napoleon in Moskau zu längerem müßigen Verweilen veranlaßte und ihn so in die Falle lockte, seinen Rückzug in der schrecklichsten Jahredzeit, dem Winter, antreten zu muffen, vortheilhaft gewirft; militärisch aber blieb er weit hinter den Erwartungen zurück, die man von ihm gehegt. — Barclay trat nun wieder in fein früheres Berhältnif als Commandeur der erften Armee zurück und Bagration blieb in seiner Eigenschaft als Führer der zweiten. —

Was meine Verhältnisse auf dem Rückzuge von Smolenst bis Boros bino anbetrifft, so war ich aus den bereits bekannten Gründen und selbst mit meinem eigenen Wunsche während dieser Zeit ohne irgend einen bedeutenden Einfluß; ich versah die gewöhnlichen Abjutantendienste, b. h. ich richtete aus, was mir befohlen wurde. Speziell war mir nur das Eraminiren der Gefangenen ausgetragen, über deren Aussagen ich dann meine Rapporte an Barclay abstattete. —

Als ein weiterer Beweis, wie sehr die Ruffen auf die Ausländer und namentlich auf alle Deutsche im Heere mißtrauisch waren, mag hier noch

<sup>1)</sup> Er befehligte damals die Betersburger Miliz und war erst kurze Zeit vorher vom Kaiser zum Fürsten ernannt worden, wodurch die russische Abelspartei ihren ersten Triumph über Alexander's besseres Gefühl davon getragen hatte. — Seine Ernennung zum Oberseldherrn erfolgte am 26. August. —

<sup>2)</sup> Diese Wahl war offiziell von einem Comité ausgegangen, welches der Kaiser niedergeseth hatte, um über die Mittel zu berathen, wodurch ein besseres Zusammenwirfen der einzelnen Armeen erreicht werden könnte. Zu diesem Comité gehörten der Feldmarsschall Graf Saltykow, die Generale Balaschew, Araktschejew und Wiäsmistinow, und die wirklichen Geheimräthe Fürst Lopuchin und Graf Kotschubei. (Vergl. Danilewsky Thl. II. S. 148 u. f., der sich in Lobpreisungen Kutusow's ausschüttet.)

folgende Geschichte bienen. Unter ben Abjutanten Barclay's befand fich auch ter Oberftlieutenant von Lowenftern, ein Efthlander von Geburt. Er war langere Zeit außer Dienst gewesen und hatte sich früher viel in Franfreich aufgehalten. Im Jahre 1809 trat er wieder in ruffische Dienfte und begleitete ten General Tichernitschew in das damalige hauptquartier Napoleon's zu Wien, woselbst er auch viele Befanntschaften unter den frangöfischen Generalen machte. Dies, sowie der fernere Umftand, daß er beständig viel mit mir zusammen war, genügte, ihn verdächtig zu machen; denn man schloß daraus, daß er heimlich den Zwischenträger zwischen mir und den Franzosen spielte. Unser Umgang beruhte indessen nur auf einem gegenseitigen Gefallen; wie es benn überhaupt natürlich war, daß man im Sauptquartiere Barclay's bas Bedurfniß fühlte, mit einigen Freunden fefter zusammenzuhalten und feine Bedürfniffe gemeinschaftlich zu beforgen, da es dem Einzelnen fast unmöglich war, die nöthigen Lebensmittel aufzutreiben, und überdies von den Troffnechten und Andern sehr viel gestohlen wurde, wenn man nicht auf Alles genau auf-Baren aber Mehrere vereinigt, fo fonnten immer Diejenigen, die gerade feine Aufträge hatten und nicht verschieft waren, für die Unschaffung von Vorräthen Sorge tragen und barauf feben, daß Nichts wegkam. Lowenftern hatte nun ein gang besonderes Geschick, in ben ärgften Klennnen stets Rath zu schaffen, und deshalb war er sowohl mir als den übrigen deutschen Abjutanten Barclay's, den Majoren Bartholomei, Barburg und Timrobt'), ein fehr gefchätter Ramerad. traulichkeit mit mir und freilich auch sein etwas unvorsichtiges Betragen wäre dem Aermsten indessen beinahe theuer zu stehen gefommen. Dermolow nämlich schickte ihn unter bem Borwiffen Barclay's mit einem Auftrage an den Gouverneur von Mosfau, den General Roftopfchin, und gab ihm zugleich noch hinter Barclay's Ruden ein besonderes Schreiben an denselben mit, welches das Ersuchen enthielt, den Ueberbringer sofort nach Sibirien transportiren zu laffen, weil er mit ben Frangofen in Berbindung ftehe. Glücklicher Weise aber war Lowenstern unter ben Großen Mosfau's fehr bekannt, und ba Dermolow feine Berdächtigung mit Nichts begründet hatte, fo fandte Roftopfchin den braven Efthländer unangefochten wieder zur Armee zurud, gab ihm jedoch den Rath, in

<sup>1)</sup> Timrodt war früher Adjutant des Prinzen von Oldenburg gewesen und wurde dem General Barclay in gleicher Eigenschaft beigegeben, als der Kaifer mit dem Brinzen die Armee verließ und nach Petersburg zurückkehrte.

Zufunft vorsichtiger zu sein, damit seine Feinde feine Gelegenheit fänden, ihm fernerweit schaden zu können. — Auch mich würde diese Partei im Heere (Dermolow, Toll und vor Allem auch der Großfürst Constantin, der indessen schon bei Smolenst die Armee verließ) am liebsten nach Sibirien geschickt haben; als Flügeladjutanten des Kaisers aber, und weil Barclay mir immer noch sehr gewogen war, ich überdies auch gar keine Veranlassung zu irgend einem Argwohn gab, durften und konnten sie mir Nichts anhaben. —

Hierher gehört endlich auch noch das, was mir im darauf folgenden Jahre (1813) ber General Borosbin, ber gleich mir in ber Stuttgarter Akademie erzogen worden und mir daher geneigt war, erzählte. Er befehligte damale unter bem Bergog Alexander von Burtemberg bie ruffischen Truppen vom Barclay'schen Corps, welche vor Danzig lagen. Als ich bei dieser Gelegenheit mit ihm zusammentraf und ihm im Gespräche viel zum Lobe des Fürften Bagration mittheilte, fagte er mir, biefer sei im Grunde doch auch ein falscher Charafter gewesen, wovon er mir ein Beispiel anführen wolle, bas mich personlich betreffe. Bor Smolenet, wo wegen ber mehr erwähnten Billet-Geschichte die Stimmung bes Beeres besonders aufgebracht gegen mich gewesen, hatten Dermolow und Toll den Fürsten gebeten, Barclay dazu zu bewegen, mich von der Armee zu entfernen; der Fürst aber habe hierauf geantwortet: ich sei doch ein brauch= barer Offizier, von dem man noch Nugen ziehen könne; deshalb wolle er persönlich seine Sand hierzu nicht bieten, indessen wurde sich in der Folge schon eine Gelegenheit finden, um mich im Gefecht an einen Ort hinzuschicken, von wo ich nicht wieder zurückfäme. Diesen Wink benutte Oberst Toll hierauf — wie oben erzählt — schon im Gefechte von Lubino, als er mich mit der Batterie dem General Tichoglofow zu Bulfe schickte. -

Nach dieser Abschweisung kehre ich wieder zu den Operationen der russischen Armee zurück, welche am 3. September in das Lager von Boros dino eingerückt war. Die Arrière-Garde unter dem General Konownistin blieb bei Gridenewo und hatte daselbst am 4. mit dem König von Neapel ein heftiges Gesecht, worauf sich Konownizin in der Nacht dis Kolopsoi zurückzog. — An diesem Tage trasen auch noch 10,000 Mann russischer Milizen unter dem General Grasen Markow im Lager ein, — ternhaste Leute, jedoch in ihren Bauerntrachten und nur mit Piken beswassen. Als militärisches Abzeichen trugen sie nur ein an der Mütze besestigtes Kreuz.

Das Lager von Borodino, welches inzwischen mit einigen Befesti= gungen versehen worten, war von dem mit Kutufow zugleich als Chef Des Generalstabes der beiden vereinigten Armeen angekommenen General von Bennigfen, welcher nunmehr gewöhnlich auch bie Dienfte eines General-Quartiermeifters verfah, in Gemeinschaft mit bem Oberften Toll ausgesucht worden. Der rechte Flügel besselben lehnte fich an bie Mostwa, und waren rüchwärts deffelben zwischen Maslowo und einem dabei befindlichen Baloden einige Schanzen aufgeworfen worden, bie ben Ruden der rechten Flanke der Armee decken follten. Vor der Front des rechten Flügels bis zur Mitte ber ruffischen Stellung lief in fteilen und engen Ufern bas Flußden Koloba, bas fich bei bem Dorfe Celo-Staroje in die Moskwa ergießt. Lettere ift hier noch nicht von Bedeutung, und es gingen mehrere Furten über dieselbe; weniger passirbar war ihrer steilen Ufer wegen die Rolopa, obwohl fie an vielen Stellen felbst für die Infanterie Furten barbot. — Durch die Mitte der ruffischen Stellung ging die Landstraße von Smolensk nach Moskau und zwar von dem Dorfe Borodino aus, das bicht am linken Ufer der Koloha liegt, in gerader öftlicher Richtung erst über eine Brücke über diesen Fluß, dann auf einem schmalen Rücken hin und an einem fteilen Hügel, der etwa 15-1800 Schritt von Borodino entfernt ift, sowie an dem Dörfchen Gorfi vorbei; hier biegt fie fich mehr nach Guten hin und vereinigt sich vor dem Städtchen Moshaisk (3 Werft von Borodino) mit der alten Strafe, bie von Smolenst über Jelnia und Dutiga nach Moshaist führt. Bon dem Sügel bei Gorfi, auf beffen Gipfel sowohl, als auf dem fanften Abhange nach ber Rologa-Brücke hin eine Batterie ftand, ging bie russische Linie, das rechte Ufer der Kologa immer mehr verlassend, nach einem zweiten bedeutenden Sügel hin, ber mit einer Saupt-Schanze verseben war, und von ba aus über bas zerftorte Dorf Semenowskoje burch einen lichten Wald hinter bas Dorf Dutiza, welches — wie schon gesagt — auf ber alten Moshaist'er Strafe liegt. Auf biefer Strafe hinter bem gebachs ten Dorfe wurde, als fich General Ronownig in am 5. auf die Armee zurudgezogen hatte, beffen Divifion nebst ber Divifion von Strogonow unter dem Befehl des Corps-Commandeurs, General Tutsch fow I., in zwei Treffen auf einer Diftang von über 1 Werft aufgestellt. Sinter bem Tutsch fow'schen Corps im Gebusch stand die Miliz unter Graf Mar = fow, zur Linken beffelben einige Rosaken-Bulks unter bem General Rar= pow, zur Rechten in einem Zwischenraum von eirea 1 Werft bie Ba= gration'sche Armee. Dieser Zwischenraum war mit einigen Bataillons besett, an welche bis zum Dorfe Semenowskoje die Divisionen von

Boronzow und Newerowsty (vom Borosdin'ichen Corps) ebenfalls in zwei Treffen angelehnt standen. Vor benfelben waren auf zwei hervorragenden Mamelons brei Schanzen (Fleschen) und etwa 2500 Schritt vor biesen auf einem ansehnlichen Sügel zur Linken des Dorfes Schewars bino gleichfalls eine Redoute aufgeworfen, welche am 5. September burch die 27. Division (Newerowsty), die zweite zusammengesette Grenadier-Divifion (Woronzow), das fünfte Jäger-Regiment und 12 Geschütze unter dem Oberbefehl des Fürften Gortschafow befest war, hinter welchen Truppen die zweite Kurassier-Division unter Knorring und zwei Dragoner-Regimenter vom vierten Cavallerie-Corps unter dem Befehl bes Generals Du ca ftanden. Diese Position hatte ben 3wed, die Uebergange über die Koloba, die von jener Redoute etwa 2000 Schritt entfernt war, zu erschweren. Hinter bem Dorfe Semenowskoje ftand die Grenadier-Divifion des Prinzen Carl von Medlenburg und demnächst die Kuraffier-Division des Generals Du ca. Dem genannten Dorfe zur Rechten befanden sich die Divisionen Ralubäfin und Pastewitsch (vom Ra= jewsky'schen Corps), jede für sich in zwei Treffen. Dicht vor ber rechten Flanke der lettern war der oben erwähnte, mit der Hauptschanze versebene zweite Hügel. Hinter diesen beiden Divisionen ftanden bas vierte Reserve-Cavallerie Corps des Grafen Siewers, und zur Rechten des Sügels dehnten sich die Divisionen Lichatschew und Rapzewitsch (vom Doktorow'schen Corps), jede in zwei Treffen formirt, aus. Erstere war beauftragt, die eben ermähnte Schanze zu besetzen und zu vertheibigen, und hinter berselben ftand bas britte Reserve-Cavallerie-Corps unter bem General Baron von Rreut gleichfalls in zwei Treffen, auf welches, ba biefer Theil die Schlachtordnung ber Armee ausmachte, auf ungefähr 1000 Schritt bie feit Conftantin's Abgang vom General Lawrow commandirten kaiserlichen Garben — die Infanterie in zwei Treffen und die Cavallerie weiter zurud im britten Treffen — folgten. Es befanden sich also hier im Ganzen sieben Treffen hinter einander. —

Auf dem rechten Flügel war das Schlachtfeld von einem Bache durch schnitten, welcher zur Linken der Moskauer Straße (von Moskau aus betrachtet) fortläuft und sich oberhalb Borodino mit der Koloha vereinigt. Um Tage der Schlacht war dieser Bach indessen beinahe ganz ausgetrocknet. Das Dorf Borodino selbst war mit Garde Jägern besetzt, welche bort ziemlich erponirt standen, indem dasselbe etwa 1500 Schritt vor der Front der Armee lag. Jur Nechten des erwähnten Baches, der Moskauer Straße und des Hügels bei Gorki stand das vierte Corps unter dem Grasen

Ditermann, bestehend aus ten Divisionen Bakmetiew und Tich ogstekow, jedes in zwei Treffen, und bahinter das zweite Reserve-Cavalsterie-Gerps unter dem General von Korff, ebenfalls in zwei Treffen; zur Nechten des Corps von Ditermann das zweite Gorps unter Bagsgowout, bestehend aus den Divisionen Olsuwiew und Prinz Eugen von Bürtemberg, und von dem rechten Flügel des Letzteren bis an die Mosstwa wurde das Terrain vom vierten Jäger-Regiment und vier Kosaken-Pulks beobachtet. Im Rücken des Baggowout'schen Corps endlich waren in angemessener Entsernung noch das erste Reserve-Cavallerie-Corps unter Duwarow, und ihm zur Linken hinter Ostermann und zur Rechten der Mossauer Straße die übrigen Kosaken aufgestellt 1).

Kutusow's Hauptquartier befand sich im Dorse Tatarinowo zwisichen der Moskauer Straße und dem oben erwähnten Bache, etwa  $2^{1}/_{2}$  Werst hinter Gorsi, das größere aber in Moshaisk. Barclay's Hauptsquartier war in einem unbedeutenden Dörschen zur Rechten der Gardes Cavallerie Division bei einem kleinen Wäldchen unweit der Moskauer Straße, und das von Bagration in Semenowskoje. Im Ganzen bestand die russische Armee aus 132,000 Mann, worunter 7000 Kosasen und 10,000 Milizen, nebst 640 Geschühen.

Die Front, welche die Armee einnahm, war im Verhältnisse zu ihrer Stärke nur gering; benn sie betrug vom rechten Flügel des Oft erm ann's schen Corps 2) bis zum linken der Division Woronzow³) nur etwas über eine Stunde Wegs (6000 Schritt), — bei einer Tiefe von wenig über 2000 Schritt, welche — wie schon erwähnt — mit sieben Linien angefüllt war. Es war also begreislich, daß der Verlust der Russen sein gen sein

<sup>1)</sup> General Milora do witfch führte den Oberbefehl über die Corps von Bags gowout, Oftermann, Korff und Duwarow, und war somit der eigentliche Führer des rechten Flügels, während Bagration auf dem linken und Barclay im Centrum commandirte.

<sup>2)</sup> Das Corps von Baggowout wurde ichon am Morgen der Schlacht vom 7. Seutember hinter den linfen Flügel ber ruffischen Armee detachirt und fann also hier nicht mehr in Betracht fommen.

<sup>3)</sup> Das Corps von Tutschsow, welches noch weiter links stand, kann gleichfalls nicht hierher gerechnet werden, da dasselbe von dem linken Flügel der Armee getrennt war. Es mussen also von der oben gedachten Totalsumme von 132,000 Mann die Corps von Baggowout, Tutschsow, die Wilizen und sechs Kosaten-Bults abgezogen wers den (im Ganzen 30 — 32,000 Mann), so daß sich sonach nur eirea 100,000 Mann in der zusammenhängenden russischen Schlachtlinie befanden, — für welche die obige Terzain-Berechnung gilt. —

mußte, da sie auf einem fleinen Raume so dicht gedrängt zusammenftanden, und von Morgens fruh um 3 bis Nachmittags um 2 Uhr etwa 600 feindliche Fenerschlunde — von früh 9 Uhr ab fast alle zu gleicher Zeit — auf diesen Raum wirften. - Der General Bennigfen, mit welchem ich über diese zu nahe Aufstellung der Treffen lebhaft disputirte, behauptete indeffen, gerade nur in der tiefen und gedrängten Schlachtordnung liege bas Mittel, um von Napole on nicht überwunden zu werden, indem derfelbe meift nur gegen bas Centrum seines Gegners agire. Es gelang mir also nicht, in ben einmal feststehenden Dispositionen eine Alenderung herbeizuführen. — Ich hatte mich schon am 4. September früh mit Recognoscirung ber gangen Stellung beschäftigt und babei namentlich auch gefunden, daß der linke Flügel gang in der Luft ftehe und insbefondere im Berhältniß zum rechten Flügel viel zu schwach sei. Die Front und Flanke des letzteren war dagegen gut gedeckt und angelehnt, zumal zu vermuthen stand, daß er nicht angegriffen werden wurde, da Napoleon's Hauptzwed nachft der Vernichtung des ihm gegenüberstehenden Heeres der Besitz der Strafe nach Moskau sein mußte, welche viel leichter erreicht werden konnte, wenn der russische linke Flügel geschlagen, als wenn der rechte Flügel zurückgedrängt wurde. —

Nachdem der General Ronownizin am 5. September von Rolopfoi zurudgebrängt war, griffen die Frangosen auch die Stellung des Fürsten Gortschakow zur Linken von Schemardino an. Da indeffen die nach der Koloha und den Dörfern Alexinki und Doronino, rechts und links von Schewardino, vorpouffirten Jäger dem Anmarsche der frangösischen Colonnen sehr beschwerlich fielen, so gab Rapoleon bem König von Rea= pel den Befehl, mit feiner Cavallerie und der Division Compans vom Davouft'schen Corps die Rologa bei Fomfino - etwa 2700 Schritt vor Schewardino - zu passiren und die soeben genannten, vor ihm liegenden Dörfer anzugreifen, welches auch um 2 Uhr Nachmittags ausgeführt wurde. Die Ruffen leifteten jedoch den tapfersten Widerstand, und Fürst Poniatowsky debouchirte deshalb mit dem polnischen Corps bei Jelnia (31/2 Werft füdlich von Fomfino) und drohte auf diese Weise dem Fürsten Gortschakow in die linke Flanke zu fallen; bemungeachtet wurde die oben erwähnte Redoute auf dem Hügel bei Schewardino von den Ruffen hartnäckig vertheidigt und trot mehrmaliger Eroberung durch die Franzosen immer von Neuem wieder genommen. Da dieselbe indessen nur zu dem Zwecke errichtet worden, um die Annäherung des feindlichen Heeres zu erschweren, und überdies wegen ihrer weit entfernten Lage nicht gut zu unterftüten war, fo befahl Rutufow bei einbrechender Nacht, fie

zu verlassen, worauf Gortschafow sich um 10 Uhr Nachts auf Semenowsfose zurückzog, die Franzosen aber die Redoute besetzten. Der Berlust der letzteren bei diesem Gesechte betrug an 1000 Mann, welchem der der Russen ungefähr gleich kam. —

Um 6. nahm die frangöstische Armee nachfolgende Positionen ein: Murat mit den Cavallerie-Corps von Nanfouty, Montbrun und Latour = Maubourg in drei Treffen stand in einem lichten Walde zur Rechten der Tags zuvor eroberten Redoute; — vor ihm drei Divisionen vom Davouft'schen Corps (Morand, Friant, Compans) in einem Treffen; - hinter bem linken Flügel berfelben die Cavallerie-Divifion bes Davouft'schen Corps (Girardin); - hinter bem rechten Flügel Murat's das Poniatowsky'sche Corps sammt seiner Caval-lerie (zusammen vier Divisionen); — zur Linken neben den oben erwähnten drei Infanterie-Divisionen Davoust's das Corps von Rey (zusammen vier Divisionen Infanterie und Cavallerie); — bahinter bas von Junot (zusammen brei Divisionen) und noch weiter zurud zur Rechten bes Dorfs Fomfino die Garden (Infanterie und Cavallerie); — ferner auf dem linken User der Koloha die beiden andern Divisionen vom Davoust'schen Corps (Gerard und Defaix) in erfter Linie, - bahinter bas Referve-Cavallerie-Corps von Grouchy und neben diesem die Divisionen Delzons, Brouffier, Razout und Graf Lecchi vom Corps des Vice-Ronigs von Italien, gleichfalls in einem lichten Walbe postirt, - und endlich hinter dem linken Flügel dieses Corps die leichte Cavallerie-Division Dr= nano, welche somit ben äußersten linken Flügel ber frangofischen Aufstellung bilbete. Im Ganzen bestand bie Napoleon'sche Armee aus circa 140,000 Mann (110,000 Mann Infanterie, 30,000 Mann Cavallerie und eirea 600 Geschüße). -

Das Hauptquartier Napoleon's war in Fomfino. — Derselbe hatte bald erkannt, daß sein Hauptangriff auf die Mitte und den linken Flügel der russischen Armee gerichtet sein müsse und daher gegen den rechten russischen Flügel vom Dorse Zakarino ab längs der Koloha dis zu ihrer Einmündung in die Moskwa gar keine Truppen aufgestellt. — Den 6. September brachte er mit Recognoscirungen zu; auch wurden zur Siches rung des linken Flügels in dem Walde, den das Eugene'ssche Corps besieht hielt, so wie gegen das Dors Borodino hin auf seinen Besehl einige Verschanzungen aufgeworsen. Ebenso hatte Napoleon bereitst eingessehen, daß er die Russen aus ihrer Stellung durch Umgehung ihres linken Flügels würde heraus manövriren können, indem sein rechter Flügel ebenso

nahe an Moshaist stand, als das russische Centrum. Allein er wünschte nichts sehnlicher, als den Russen endlich eine Hauptschlacht zu liesern und wollte dieselbe daher nicht länger aufschieden, zumal die Russen von gleischen Erwartungen beseelt schienen. —

Kutusow that seinerseits an diesem Tage alles Mögliche, um seine Armee zu begeistern, und ließ unter Anderem durch alle Reihen seiner Kriesger ein wunderthätiges Marienbild in seierlicher Procession herumtragen, das aus Smolensk gerettet und mitgenommen worden war. Auch verssicherte er den Soldaten, daß, als er aufgewacht, ein Adler sein Haupt umschwebt habe, und gab dieses Märchen für ein Zeichen des bevorstehenden Sieges aus. —

In den vorbeschriebenen Bivouaks brachten nun die beiderseitigen Heere die Nacht vom 6. zum 7. September zu, und als der Morgen des 7. heraufdämmerte, so begannen bald nach fünf Uhr die Franzosen die Schlacht, — eine der heißesten und mörderischsten, welche vielleicht jemals geliefert worden ist.

## Die Schlacht von Borodino am 7. September.

General Barclay befand fich mit seiner Suite am Morgen vor Tagesanbruch auf dem Hügel, der vorwärts von Gorfi lag, als sich plotlich um 51/2 Uhr die bichten Nebel, welche bis dahin die Sonne verborgen hatten, gertheilten, und wir den Angriff des frangofischen linken Flügels durch das 106. Linien-Regiment von der Diviston Delzons auf das Dorf Borodino gewahrten. Im Dorfe waren die ruffischen Garde-Jäger postirt, welche förmlich überfallen wurden und nach kurzer Zeit, beinahe vermischt mit den Franzosen, über die Kolopa-Brücke zurückliesen. wurden sie jedoch durch das erste und neunzehnte Jäger=Regiment unterftutt, welche die Franzosen gemeinschaftlich wieder zurücktrieben und vor der Brücke einen großen Theil des 106. Regiments niedermachten. ganze Angriff geschah indeffen Seitens der Frangofen nur deshalb, um bie Aufmerksamkeit der Russen auf diesen Punkt zu lenken, während um 6 Uhr der General Sorbier mit einer Batterie von 60 Geschützen, welche Napoleon schon in der Nacht hatte errichten laffen, ein fehr heftiges Feuer auf die gegenüber liegenden russischen Berschanzungen zur Linken von Semenowskoje eröffnete. Balb barauf attaquirten die Divisionen Com= pans und Defair, die Division Friant in Reserve behaltend, diese Berschanzungen, und Nen rudte gleichfalls zur Linken dieser drei Divisionen

gegen die russische Stellung vor. Das Gesecht war hier äußerst heftig, und die Verschanzungen wurden von den Franzosen mehrmals genommen und wieder verloren. Fürst Bagration zog von dem Tutschkow'schen Corps tie Division Konownizin an sich und bekam auch außerdem noch mehrere Regimenter von der Garde zu seiner Unterstützung. Zugleich erhielt das Corps von Baggowout Ordre, vom rechten Flügel hinter der Armee nach dem durch Poniatowsky und Junot inzwischen sehr ter Armee nach tem burch Poniatowsky und Junot inzwischen sehr bedrohten linken Flügel zu marschiren, zu welchem Marsche dasselbe allerstings einige Stunden Zeit brauchte. Nur die Division des Prinzen Eugen von Würtemberg wurde von Kniassowo aus durch Oberst Toll zur Unterstüßung des Centrums berusen. — Um 9 Uhr war es den Franzosen gelungen, das Dorf Semenowskoje zu nehmen. Zu gleicher Zeit war der Vice-König unter der Protection einer sehr zahlreichen Artillerie, wodurch die Divisionen Newerowsky und Pastewisschen Artillerie, wodurch die Kologa nach der rechts von Semenowskoje im eigentlichen Censtrum der russischen Armee belegenen großen Schanze vorgerückt und seine Insanterie eroberte dieselbe im Angesichte Barclay's und seiner Suite. Lesterer aber gab nun sogleich Beschl, sie, es koste, was es wolle, wieder zu nehmen, und in Kolae dessen eilten die Generale Nermolow und Graf zu nehmen, und in Folge bessen eilten die Generale Dermolow und Graf Rutaisow, so wie mehrere Abjutanten Barclay's, worunter auch ich mich besand, zu der rechts und links rückwärts in Bataillons-Colonnen formirten Division des Generals Lichatschew (vom sechsten Corps), um dieselbe gegen die Schanze zu führen. — Der Angriff geschah in bewunderungswürdiger Ordnung; mit sesten Schritten nach dem Takte der Trom-mel näherten sich die verschiedenen Colonnen, ohne daß man einen Laut hörte, dem Fuß des Hügels, was den Franzosen dermaßen imponirte, daß man deutlich bemerken konnte, wie sich Viele aus ihren Reihen zurückzogen und auch die Besatung in der Schanze immer dunner wurde. Blos ihre Geschüße, wovon sie indessen nur wenige erst hervorgebracht hatten, feuerten auf die anstürmenden Colonnen, welche, am Hügel angelangt, mit einem allgemeinen Hurrah die Spiße desselben, sowie die Schanze emportirten, die darin noch zurückgebliebenen Franzosen niedermachten und den General Bonami gefangen nahmen. Schade, daß nicht gleich Cavallerie bei der Hand war, welche den fliehenden Feind wohl größtentheils zusams mengehauen hatte. Später kamen einige Regimenter von dem Korff' : schen Corps, welche indessen nicht viel mehr ausrichten konnten. Biertelstunde nach der Eroberung der Schanze war der ruhigste Moment während des ganzen Schlachttages, weil die Franzosen aus Furcht, ihre

zurückkehrenden Truppen zu blessiren, das Feuer eingestellt hatten, und auch die Russen nicht gleich Geschütze auf den wieder eroberten Hügel heraufsschaffen konnten; die daselbst zurückgelassenen französisschen Geschütze aber waren nicht zu benutzen, weil kein Ladezeug vorhanden war. General Lisch at sich ew erhielt nunmehr den Auftrag, die Schanze gegen die erneuersten Angriffe der Franzosen zu vertheidigen; die beiderseitige Artillerie näherte sich abermals und von Neuem begann eine heftige Kanonade. —

Bahrend derfelben befand fich Barclay mit feiner Guite im fürchterlichsten Kartätschenfeuer, so daß mehrere seiner Abjutanten verwundet wurden, unter andern auch Dermolow und der mir von seinem Bater, dem Dichter, beim Beginn bes Feldzugs besonders anvertraute junge Klinger, ber ein Bein verlor. Auch mir wurde mein beftes Pferd erschossen; eine Ranonenkugel war ihm gerade durch den Leib gegangen und hatte noch einen Theil meiner Schärpe mitgenommen. — Da mir Tags zuwor, als ich zum Recognosciren geritten, ber Sattel von meinem andern Pferd gestohlen worden war, so hatte ich meinen Reitsnecht mit dem zweiten ungefattelten Pferde ziemlich weit hinter der Armee aufgeftellt, weil ich durch diesen Umstand doch verhindert war, die Pferde während der Schlacht wechseln zu können. Ich ging daher mit dem Sattel meines gefallenen Pferdes zurud, um ben Reitfnecht aufzusuchen. Auf dem Wege dahin traf ich auf die Boften der Milig, welche einzeln binter ber gangen Schlachtlinie aufgestellt waren und ben Beschl hatten, feinen unverwundeten Soldaten hinter dieselbe paffiren zu laffen, fo daß auch ich nur mit großer Mühe durchkam. Endlich fand ich meinen Reitknecht in dem Nachtquartier wieder, das ich am Morgen verlassen hatte. Dies war - wie schon erwähnt - bas Hauptquartier Barclay's, und traf ich bort bas zur Deckung beffelben bestimmte Rargopolische Dragoner-Regis ment an. Der Oberst versicherte mir, daß bereits Detaschements von der polnischen Reiterei bis an den nahe davor gelegenen Wald streiften. mochte etwa Vormittags um 11 Uhr sein. Zugleich wurde ich hier Zeuge einer gräßlichen Scene. Es befand fich nämlich bafelbft auch ber Saupt-Berband-Ort für die verwundet aus dem Gefecht gebrachten Mannschaften, und so fah ich benn, während ich mein zweites Pferd fatteln ließ, eine Menge der schrecklichsten Amputationen 2c. vornehmen, wobei namentlich auch der Leibchirung bes Kaifers, Namens Wylje, fehr thätig mar. 216 ich wieber auf bas Schlachtfeld zurückritt, brachte man meinen Freund, ben Grena-Dier-Dberften Monachtin, geführt, ber durch den Unterleib geschoffen war und bald barauf ftarb. Weiter langs ber Straße vorreitend, wandte

ich mich nun nach der vor dem Centrum liegenden Schanze zurück, und kann versichern, daß der Boden dort einem stürmischen Meere glich. Jede Kartätschenkugel verursachte nämlich auf dem von den vielen Hinden Gerbewegungen pulverisirten Erdreich eine kleine Staubwolke, und da diese allerwärts sich kräuselten, so sahen sie wirklich wie bewegte Wellen aus. —

Während dieser meiner Abwesenheit vom Schlachtfelde war auch das Corps von Ditermann von bem rechten Flügel abgezogen und hatte fich hinter bem Doftorow'ichen Corps aufgestellt. - Bei ber Bagrationischen Armee ließ sich gleichfalls eine heftige Kanonade hören, die fehr viel Menschen kostete, indem eirea 700 Feuerschlunde dort auf einem Raume von 500 Toifen wirften; trop derfelben attaquirte fich die beiderseitige Infanterie mit bem Bajonette, wobei Fürft Bagration, Graf St. Brieft, Graf Woronzow und noch mehrere andere Generale bleffirt Dies entmuthigte bie russischen Truppen und bewog sie zum Rückzug hinter ben Semenowska-Bach, welcher, vor Semenowskoje vorbeis fließend, fich nicht weit von Borodino in die Rologa ergießt. Konownigin hatte baselbst frische Batterien aus ber Reserve anfahren Tropdem aber waren die Fleschen für die Russen nun für immer Auch rückte die französische Cavallerie vor, um die Deroute der Ruffen vollständig zu machen; namentlich trachtete bas Cavallerie-Corps von Nansouty den linken Flügel zu umgehen, wo ruffische Garde-Regimenter aufgestellt waren, welche einen so helbenmuthigen Biderstand leisteten, daß unsere Garde-Cavallerie Zeit gewann, aus der Reserve herbeis zueilen, und die französische dann wieder zurüchwarf, ohne sie jedoch weiter verfolgen zu können. -

Da inzwischen durch das Zurückweichen der Bagration'schen Armee hinter das Dorf Semenowskoje und auf die rückwärts gelegenen Höhen auch die Redoute, welche vor dem russischen Centrum lag, auf ihrer linken Seite blosgestellt wurde, so besahl der König von Reapel dem Cavalleries Corps Caulincourt's, der an des bereits gebliebenen Montbrun Stelle das Commando übernommen hatte, solche im Rücken zu nehmen, während der Vice-König sie in der Front und auf der rechten Seite mit den Divisionen Girard, Morand und Broussier angriff, welchen die Weichsselse gegion unter Claparede und die junge Garde in Reserve solgten. — Als Barclay dies Manövre sah, zog er aus den Reserven das Corps von Ostermann in die erste Linic, und ließ das dort kämpsende und

nun schon beinahe gang zu Grunde gerichtete Rajewsty'sche Corps ablosen. Die beiden Garde-Regimenter Preobrafchenst und Cemenow, fowie hinter diesen die Cavallerie-Regimenter Chevalier-Garde und Garde zu Pferd wurden zugleich zur Unterstützung des nun in die erste Linie rückenden Grafen Dit er man u herangezogen. Die frangofische Cavallerie hieb nun theils in die, in Colonnen aufgestellten ruffischen Bataillons ein, theils attaquirte fie die Schanze in ihrer Kehle, und wirklich gelang es dem fachfischen Kuraffier-Regimente unter bem Freiherrn v. Thielemann in diefelbe hineinzudringen, bis die beiden ruffischen Cavallerie-Regimenter sich auf die französische Cavallerie stürzten und sie nach mehreren heftigen Angriffen warfen. Die Verwirrung war babei fo allgemein, baß felbst Barclay mit seiner Suite in bas bichteste Sandgemenge gerieth. Schon holte ein frangösticher Kürasser aus, um ihm ben Ropf zu spalten, als sein treuer Reitfnecht jenen vom Pferde ichof. Ein Abjutant Barclay's, ber junge Lamsborf, wurde hier von einem Piftolenschuß niedergeftreckt, wie wir und benn überhaupt alle nur mit genauer Noth unserer Haut zu wehren vermochten, bis unsere Garde-Cavallerie und endlich wieder Luft gemacht hatte.

Mittlerweile war aber der Angriff des Vice-Königs auf die Redoute nach hartnädigem Widerstande der noch darin befindlichen Ruffen gelungen, wobei der schwer verwundete General Lichatschew in die Sande der Frangofen fiel. Die Cavallerie von Grouchy wollte die Resultate dieses Angriffs noch vervollständigen und hieb auf die Division Rapzewitsch ein; allein auch hier standen die russischen Bataillons-Colonnen unerschütterlich, und als nun das zweite und dritte Reserve-Cavallerie-Corps unter Rorff und Rreut ber Infanterie zu Bulfe eilte, zog fich Grouchy hinter die französische Infanterie zuruck. Es war ungefähr 3 Uhr Nachmittags, als die speciellen Gefechte beider Urmeen aufhorten und die Schlacht nur durch wechselseitiges Kanoniren noch fortgesett wurde, obwohl das erfte Reserve-Cavallerie-Corps unter Duwarow, unterstütt von Platow's Kosaken, noch über die Rologa gegen das Dorf Borodino ging und die Cavallerie Ornano's attaquirte: ein Manovre, welches jedoch ohne wesentlichen Erfolg blieb, ba Drnano fich fogleich auf bie Infanterie-Division Delzons zurudzog. Doch hatte dasselbe immer bie gute Wirfung, daß Napoleon anfing, um seinen linfen Flügel besorgt zu werden, und in Folge beffen ben größten Theil ber jungen Garde, die bereits zur Unterftützung bes Bice-Ronigs bei feinen Angriffen auf die Redoute im Centrum der ruffifchen Aufstellung Befehl erhalten hatte, halten ließ, worund ber für die Ruffen gefährlichste Moment ber Schlacht noch immer leiblich genug vorüberging 1). —

Um 5 Uhr Nachmittags hörte auch die Kanonade auf und über beiden Beeren femebte nun plotlich tie tieffte Rube. - Barclay fonnte gar nicht begreifen, warum Rapoleon seinen Sieg nicht weiter benutte; denn in der That hatte er ja bereits die wichtigsten Punkte des Schlachtfeldes erobert, nämlich die Redoute im Centrum und die drei Fleschen vor dem Dorfe Semenowskoje, fowie biefes felbst; auch war bei ber ruffischen Urmee eine ziemlich allgemeine Ermattung eingetreten; viele ber Unführer waren verwundet oder todt und ebenjo fast alle Regiments-Commandeure geblieben. Schon bei meiner Rudfehr auf bas Schlachtfeld war ich einem Lieutenant mit einigen 30 - 40 Mann hinter ber Schlachtlinie begegnet, welcher mir auf meine Ordre, sogleich in sein Regiment wieder einzutreten, erwiederte: Diefes fei fein Regiment, - alles Uebrige fei tobt ober verwundet oder zersprengt. Auch waren bereits fast alle Reserven der Rusfen im Gefecht gewesen, bahingegen man mit Ausnahme einiger Regis menter ter jungen Garbe bei keinem Angriffe Rapoleon's Garben geichen hatte. — Es fonnte biefer also allerdings das Gefecht entweder auf das ruffische Centrum fortsetzen, ober seinen rechten Flügel verftärken und das Corps von Baggowout über den Haufen werfen und so der russe schen Urmee in den Rücken kommen. Beides geschah indessen nicht. —

Hierauf beauftragte mich Barclay, ten Fürsten Kutusow, ter sich während bes ganzen Tages in der Schlachtlinie nirgends hatte sehen lassen, aufzusuchen, ihm die Stellung der beiderseitigen Heere zu schildern und weitere Verhaltungsbeschle von ihm einzuholen. Dabei fügte er indessen hinzu: "Lassen Sie sich die Antwort aber ja schriftlich geben; tenn mit Kutusow muß man vorsichtig sein." — Ich ritt lange, ehe ich den Fürsten fand; endlich traf ich ihn und seine Suite, die so zahlreich war, daß sie mir wie ein Hülfscorps erschien, auf der Landstraße nach Moskau etwa eine halbe Stunde hinter der Armee. Diese Suite bestand fast nur aus

<sup>1)</sup> Danilewsth (Th. II. S. 207 u. f.) schreibt das Berdienst tieser Overation auf dem ruffischen rechten Flügel letiglich dem Feltherrnblick Rutusow's zu und läßt ihn selbst bei ter Batterie von Gorfi erscheinen, um — "umsaust von Granaten" — tiesen scharffinnigen Getanken zu fassen. Die Wahrheit ist, taß — wie ich gleich weiter erzählen werde — während der ganzen Bataille kein Mensch Kutusow auf dem Schlachtskelte gesehen, und taß der dem Hetman Platow attachirte Oberst Prinz Ernst von Philippsthal Schöpfer dieser Icce gewesen, zu deren Realissrung er sich die Autorisiation des Oberbesehshabers erbat. —

v. Wolzogen, Memoiren.

jungen, reichen vornehmen Ruffen, die in allerlei Genuffen schwelgten und an dem furchtbaren Ernfte des Tages in feiner Beise Theil nahmen; auch Oberst Toll befand sich barunter und verzehrte so eben einen Rapaun. Alls ich meine Melbung mit einer Schilderung über die Stellungen und den Zustand bes russischen Heeres anfing und fagte, daß außer auf dem rechten Flügel auf und zur Linken der Landstraße alle wichtigen Poften verloren gegangen seien und fich die Regimenter sammtlich in der größten Erschöpfung und Berruttung befanden, schrie mir Rutufow entgegen: "Bei welcher hundsföttischen Marketenderin haben Sie sich befoffen, baß Sie mir einen so abgeschmackten Rapport machen? - Wie es mit ber Schlacht steht, muß ich doch wohl selbst am Besten wissen! Die Angriffe der Franzosen sind überall siegreich zurückgeschlagen worden, so daß ich mich morgen selbst an die Spite ber Armee setzen werde, um den Feind ohne Weiteres von bem heiligen Boben Rußlands zu vertreiben!" — Dabei fah er feine Umgebungen herausfordernd an, und biese nickten ihm begeisterten Bei= fall zu. -

Ich war über Diesen schimpflichen Empfang um so mehr entrüftet, als ich nur das berichtet hatte, was ich im Gewühl der Schlacht mit eigenen Augen gesehen, und andererseits von Rutusow wußte, daß er sich den ganzen Tag über im Rücken der Armee unter Champagner-Flaschen und Delikateffen aufgehalten. — Bald indeffen gewann ich die Faffung wieder, indem ich Rutufow's schlaue, unlautere Absicht, die ihm dies Benehmen gegen mich bictirt hatte, vollkommen durchschaute. Gewiß — fagte ich mir — follen seine Umgebungen ben mahren Zustand bes Heeres nicht erfahren und, um fein praparirtes Schlachtbulletin nicht Lugen ftrafen zu fönnen, in dem Glauben gelaffen werden, daß die Ruffen einen glorreichen Sieg erfochten haben. Dabei fette er allerdings richtig voraus, bag Ra= poleon, da er seinerseits von Morgens früh um 6 Uhr bis Nachmittags um 5 Uhr gleichfalls feinen vollständigen Sieg zu erfechten vermocht, fondern vielmehr das Gefecht abgebrochen hatte, dasselbe auch nicht wieder aufnehmen und das Schlachtfeld von den Ruffen daher die Nacht über würde behauptet werden können. Da ich somit das Motiv seiner heftigen Diatribe gegen mich richtig durchschaut zu haben überzeugt war, so entgegnete ich ihm in aller Gelaffenheit, daß ich ihm überlaffen muffe, meinen Rapport nach Gefallen aufzunehmen; ber General Barclay wünsche indeffen burch eine schriftliche Ordre zu erfahren, ob er bas Gefecht fortsetzen, ober was sonst geschehen solle. - Hierauf ging Rutusow mit dem Oberften Toll auf die Seite und besprach fich mit ihm. Nach einiger Zeit hatte

Letterer eine Ordre an Barclay aufgesett, Die Ersterer unterschrieb und mir übergab. Ich ritt nun fogleich zu Barelan zurück und traf bei ber Batterie, welche fich vor bem Sügel von Gorfi befand, wieder mit ihm gusammen 1). Die Ordre enthielt die Anweisung, daß, wenn Rapo= le on das Gefecht nicht wieder eröffne, ruffischer Seits auch nichts weiter geschehen solle. Indeffen möchte Barclay die Armee in ein Allignement zu bringen suchen, beffen rechte Seite fich an ben Sügel von Gorfi anlehne, die linke aber sich in der Richtung nach einer Waldspitze jenseits der alten Smolensfer Strafe hinftrecke, welcher Bald burch bas Corps von Baggo= wout behauptet werden muffe. Un bes gefallenen Bagration Stelle jolle Doktorow das Commando des linken Flügels der Armee über= nehmen 2). Uebrigens aber muffe auf den morgenden Tag Alles vorbereitet werben, bamit Rutufow die Frangofen angreifen konne. - Bar = clay schüttelte den Ropf und fagte mir: er wiffe nicht, wo er morgen bazu noch Kräfte herbefommen folle; wollte man die Franzosen gleich auf der Stelle abermals angreifen, fo ware bies vielleicht noch eher ausführbar; morgen aber wurde die Erschöpfung der Soldaten, die zwölf Stunden hindurch ohne alle Nahrungsmittel die größten Unftrengungen gehabt und nun auch während ber Nacht nichts bekommen könnten, fo groß sein, daß an einen wiederholten Angriff gar nicht mehr zu denken wäre. —

Indessen führte Barclay die Besehle Kutusow's, so gut er konnte, aus und begab sich, als es dunkel wurde, mit seiner Suite in das fast völlig zerstörte Dorf Gorki, wo wir und bald dem so nöthigen Schlase überließen, aber schon gegen 3 Uhr Morgens durch einen Abjutanten Kustusow's (Montresor) wieder geweckt wurden, welcher Barclay den Besehl überbrachte, die Reserve-Artillerie und Bagage sogleich durch Mosshaist zurückgehen und die Armee, sobald seine einen gehörigen Vorsprung

<sup>1)</sup> Nach dieser wahrheitsgetreuen Schilderung überlasse ich es dem Bublicum zu beurtheilen, ob die Apologie, welche Danilewsty Th. II., Kapitel 11 S. 217 u. ff. dem Fürsten Kutusow halt, großen Glauben verdient. — Auch geht schon aus dem dort S. 236 mitgetheilten Rescript des Kaisers an Kutusow sattsam hervor, daß Letzterr den Ersteren hinsichtlich des Resultates bei Borodino durchaus getäuscht hatte, denn von einer "Zurückschlagung der feindlichen Hauptmacht", — wie die Bassenthat Rutusow's dort genannt wird, konnte doch wahrlich keine Rede sein.

<sup>2)</sup> Dies war auch schon während des letzten Theils der Schlacht der Fall gewesen. Später wurde Miloradowitsch zum Besehlshaber der zweiten Armee ernannt; Kosnownizin erhielt an Tutschkow's Stelle das dritte Corps und Korff das Commando über das zu einem Corps vereinigte zweite und dritte Cavallerie-Corps.

hätten, nachfolgen zu lassen. — Es hatten nämlich die Franzosen noch am Abend des 7. September gegen 9 Uhr von Semenowskoje aus eine Atstaque auf die Russen gemacht, welche indessen von dem sinnländischen Garde-Jäger-Regiment abgeschlagen wurde. Gefährlich war jedoch dabei der Umstand, daß auch Poniatowsky um dieselbe Zeit das ihm gegenüberstehende Corps von Baggowout angegriffen hatte, welcher dadurch genöthigt wurde, sich noch weiter zurüczuziehen, so daß nun der französische rechte Flügel bedeutend näher an Moshaisk zu stehen kam, als der rechte Flügel der Russen. Auch erhielt Kutusow während der Nacht detaillirte Nachrichten von dem Verluste und der allgemeinen Erschöpfung, weshalb er trotz seiner früheren Großsprecherei den Besehl zum Rückzug ertheilte. —

Als es Tag wurde, recognoscirte Barclay das Schlachtfeld in der Richtung gegen die große Schanze vor dem Centrum der Armee, die Tags zuwor verloren gegangen. Es war ein schauberhafter Anblick, diese ungeheure Masse von zerschossenen Soldaten — Russen und Franzosen bunt durch einander — von denen Viele noch lebten, aber nicht mehr fortkommen konnten, untermischt mit den Leichen gefallener Pferde und mit den Ueberresten zerbrochener Geschütze in wildem Chaos vor sich liegen zu sehen! Von den Franzosen war nirgends mehr etwas zu erblicken, denn auch sie hatten sich bedeutend von dem Schlachtseld zurückgezogen und nur in der Schanze sah man noch über die Brustwehr einige Tschackos und Gewehre hervorschimmern. —

Gegen 6 Uhr verließ Barclay mit den letzten Truppen des Hauptsheeres das Schlachtfeld und schlug den Weg nach Moshaisk ein, während der Hetman Platow mit der Arrieres Garde noch bis um 10 Uhr stehen blieb und sich dann gleichfalls auf Moshaisk zurückzog. Die Armee nahm eine Stellung hinter dieser Stadt, welche von der Infanterie der Arrieres Garde besetzt und gegen Murat's Angriffe gehalten wurde; die Casvallerie derselben war in einer Ebene neben der Stadt aufgestellt. Die erste Armee stand auf dem rechten, die zweite auf dem linken Flügel. Das Hauptquartier der Armee kam nach Jukowo.

Bevor ich indessen in meiner Erzählung weiter fortsahre, sei mir noch ein kurzer Rückblick auf jene denkwürdige fürchterliche Schlacht gestattet. — Die Zahl der Gebliebenen und Blessirten wurde mir damals nicht bekannt; nur soviel war am andern Tage ausgemittelt, daß allein gegen 1200 Distipiere russischer Seits gefallen waren, — unter diesen Fürst Bagration,

General Jutsch tow I. (Beide ftarben bald barauf an ihren Bunden), Rurft Gortschafow, Fürst Galligin, Fürst Kantakurin, Pring Carl von Medlenburg, Graf Borongow, Graf St. Brieft, Graf Iwelitich, Graf Siewers, Graf Rutaifow, Dermolow, Newerowsty, Bachmetiew I. und II., Lichatschew (welcher wie schon berichtet - zugleich gefangen wurde), Bibulsty, Aleropol, Rretow und die Grenadier=Oberften Graf Burhovden und Monach= tin. - Ruffifde Schriftsteller (Buturlin 20.) geben ben Gefammt Verluft auf 15,000 Totte, 30,000 Bleffirte, 2000 Gefangene und 3000 Versprengte und Unausgemittelte (in Summa also auf 50,000 Mann) an. Der frangofische Verluft betrug mindeftens eben fo viel, und raumen ihre Schriftsteller selbst allein 20,000 Tobte und 1000 Gefangene ein. den ersteren befanden sich die Generale Montbrun, Caulaincourt, Plauzonne, Reaumocf, Suart, Compère, Marion, Lana= bere, Damas und Graf Lepel, welcher früher mein Ramerad und Adjutant des Königs von Würtemberg gewesen war; bleffirt wurden Da = voust, Grouchy, Nansouty, Rapp, Latour = Manbourg, Compans, Friant, Morand, Defrance, Bathier, Defair, Lahouffage und Bonami, der überdies, wie oben erzählt, mit Wunden gang bedeckt, in ruffische Gefangenschaft gerieth. - Die Ruffen verloren 13, die Frangosen 10 Kanonen. -

Der Hauptgrund, warum Napoleon die Schlacht nicht weiter forts gesetcht hat, soll nach Segur's Bericht i) in seinem Unwohlsein während jenes Tages gelegen haben, in Folge dessen er sich auch nicht, wie sonst geswöhnlich, auf dem Schlachtselbe selbst von der Lage der Dinge überzeugte, sondern stets an einem Orte aushielt, wo er eine Uebersicht über die Schlacht nicht gewinnen konnte. Es sehlte ihm also, wie dies von seinen nächsten Umgebungen bezeugt wird, an jenem Tage die ihm in solchen Momenten sonst so eigenthümliche Energie und er konnte sich aus diesem Grunde auch nicht entschließen, seine Reserve — 25,000 Mann Garde — noch zulest in ihn drang. — Er theilte das Schicksal Carl's XII. bei Pultawa, nur mit dem Unterschiede, daß dieser Tags zuwer verwundet worden war und sich deshalb während der Schlacht in einer Sänste herumtragen lassen mußte, während Rapoleon angeblich nur einen starken Schuupsen

<sup>1)</sup> Bergs. Ségur: histoire de Napoléon et de la grande armée en 1812. T. II. p. 382.

hatte. — Da nun andererseits auch Rutusow sich stets hinter ber Schlachtlinie aufgehalten hatte, so war mithin die ungeheure Schlacht eigentlich ohne die nähere Gegenwart der beiderseitigen Feldherrn geschlagen worden, und bennoch schrieben fie fich beide den Sieg zu: Rapoleon - und mit Recht - des Erfolges wegen; Rutufow, weil er die Nacht über bas Schlachtfeld behauptet hatte. Bald nach jener Scene, wo ich ben Grobheiten Rutufow's als Zielscheibe dienen mußte, erfuhr ich, daß er noch am Abend bes 7. September einen Bericht von dem großen über Napoleon erfochtenen Siege durch einen Felbjäger, welcher fich während ber Schlacht in Moshaisf aufgehalten und also von bem eigentlichen Bergang berfelben gar nichts wußte, an ben Raifer nach St. Betersburg abgeschickt hatte. Gewöhnlich wurden dergleichen erfreuliche Nachrichten burch einen höheren Offizier, welcher fich in ber Schlacht besonders ausgezeichnet hatte, befördert. Dies unterließ Rutufow jedoch hier aus dem Grunde, weil ein folcher von dem wahren Berlauf der Dinge mehr gewußt hatte, als Rutusow zu den Ohren des Monarchen zu bringen für gut fand. Auf diese Weise geschah es benn auch, daß der Raiser vollfommen getäuscht wurde. Die Nachricht von Rutusow's Siege verbreitete in Petersburg die größte Freude; es wurde ein feierliches Te Deum gefungen und der Kaiser ernannte Rutusow zum General-Feldmarschall, welche Gnadenbezeigung mit einem Geschenk von 100,000 Rubel begleitet Jeder Soldat erhielt eine Gratification von fünf Rubel. — Wie groß war aber die Enttäuschung Alexander's und des Betersburger Publikums, als sie wenige Tage barauf die Räumung von Moskau erfuhren! -

Neben diesen Beweisen lächerlicher Aufgeblasenheit und verdienstloser Großsprecherei thut es wohl, noch einen Augenblick bei den wirklichen Großsthaten jener gewaltigen Ratastrophe zu verweilen. Vor allen ist hier Barclay zu nennen, der von Morgens 5 Uhr bis in die Nacht überall zugegen war, wo die Gesahr am höchsten schien, und theils durch persönlichen Muth, theils durch zweckmäßige Anordnungen Aus leistete, was in seinen Kästen stand. Solche Tage waren für den edlen tapsern Mann wahrhafte Festtage, an denen sich seine Borzüge am glänzendsten bewährsten. Auch hatte er sich seiner sonstigen Einsachheit ganz entgegen, schon am Morgen in aller Frühe, als wenn er seinen Hochzeitstag seiern wollte, mit allen seinen Orden geschmückt, und man sah es ihm ordentlich an, mit welcher innern männlichen Genugthuung er allen Gesahren Troß bot. — Nicht minder tapser bewies sich der Kürst Bagration, sowie überhaupt

fast vie ganze russische Armee bis zum letten Tambour herab mit der größeten Kaltblütigkeit socht, wobei ich nicht unterlassen kann, namentlich auch noch meines theuren Prinzen Eugen von Würtemberg zu gedenken, der, wie bei allen Gelegenheiten, so auch hier überall mit seiner Person bezahlte und sich sowohl durch Intelligenz, als Bravour außerordentlich auszeichnete. Er trat zuerst gegen 10 Uhr zur Unterstüßung des Corps von Rasewählte und bei Vertratzuerst gegen 10 Uhr zur Unterstüßung des Corps von Rase währ im Centrum bei der Schanze nördlich von Semenowskoje in's Gesecht und drei Pserde wurden ihm unter dem Leibe erschossen. Mitztags schiefte ihn Barclay mit zwei Regimentern vom Centrum nach dem linken Flügel, wo Baggowout sich im ärgsten Gedränge besand, und dort hatte er, als Baggowout sich bereits zurückgezogen, noch gegen Abend — als Nachtrabs-Commandeur — ein heftiges Rencontre mit einer Abtheilung vom Poniatowsky'schen Corps. —

Die ruffische Armee fette am 9. September ihren Rudzug bis Semlino fort. Die Arriere-Garde hielt fich noch am Morgen biefes Tages in Moshaist; als sie aber der König von Neapel um diese Zeit ernstlich ans griff, verließ fie die Stadt und zog fich auf die Armee zurud. Das Commando derfelben übernahm am 10. an Platow's Stelle Milorado = witsch, welcher an diesem Tage abermals von Murat und Davoust heftig, obwohl vergeblich attaquirt wurde. — Bei dieser Gelegenheit traf eine Kanonenkugel ben mir befreundeten Prinzen Ernft von Seffen = Philippsthal=Barchfeld in's Bein und man brachte ihn auf einer Referve= Laffete in's Hauptquartier, wo ich seiner glücklicher Weise bald ansichtig ward und die besten faiserlichen Chirurgen herbeirief, um ihn zu ampu-Als diese schmerzliche Operation vorüber war, verschaffte ich dem armen Prinzen mit Mühe und Noth einen bequemen Wagen, gab ihm einen Schaafspelz, ben ich mir bei meinem ganzlichen Mangel an allen warmen Kleidungsstücken so eben erst durch einen Feldjäger aus Moskau hatte kommen laffen, als Decke mit, und hatte fpater die Freude, ihn vollfommen hergestellt wieder zu sehen; noch heute darf ich ihn zu meinen treuesten Freunden zählen 1).

Die russische Armee zog sich an diesem Tage bis hinter die Nara zurück; das Hauptquartier kam nach Repitschi. Am 11. war das Haupt-

<sup>1)</sup> Dieser liebenswürdige und unterrichtete Prinz ift erst im vorigen Jahre gesptorben. — Der Herausgeber.

quartier in Wjäsema, die Arriere-Garde fam bis Rubinstoje; am 12. das Hamptquartier in Mamonowo, die Arriere-Garde bis Wiafema. Das Lager von Mamonowo wurde mit einigen Verschanzungen versehen, so daß man glaubte, Rutusow wurde hier eine zweite Schlacht annehmen. Auch hatte er dem Gouverneur von Mostau, Grafen Roft op fchin, ftets versichern lassen, daß er für Moskau nichts zu fürchten brauche, indem er die Franzosen sicher vom weitern Vordringen nach dieser Hauptstadt abhal-Rostopschin stellte sich darnach auch so, als wenn er Ru= tufow Glauben schenkte und täuschte die Einwohner Moskau's fortdauernd mit Siegesnachrichten und den abenteuerlichsten Märchen, obwohl er zu seiner eigenen Sicherstellung in Proclamationen bazu aufforberte, baß die ganze männliche Bevölkerung, falls der Keind wider Erwarten doch bis in das Weichbild der Stadt vordringen follte, sich auf den südweftlich vor der Stadt belegenen Sperlings = Bergen versammeln möchte, um den Franzosen das Einrücken in die Stadt unmöglich zu machen. Aus diesem Grunde erlaubte er auch Niemandem, dieselbe zu verlaffen, noch irgend etwas in Sicherheit zu bringen, und nur vom Eigenthum der Krone sendete er Vieles heimlich fort, da er schon damals den Plan gefaßt hatte, im äußersten Nothfalle, wenn Mostau den Franzosen überliefert werden müßte, ihnen nur brennende Trümmer zurückzulaffen. Diesen entsetlichen Vorsat hielt er jedoch äußerst geheim, indem er richtig erwog, daß sich eine solche That nur durch Ueberraschung in Ausführung bringen laffe. Indeffen bereitete er im Stillen Alles bazu vor, und soll ihm ein deutscher Mechanifus und Maschinist Dr. Schmidt namentlich bei der Vertheilung von brennbaren Materialien in die verschiedenen Stadtgegenden geholfen haben. In der Armee mußte dies Vorhaben schon bei einigen Wenigen befannt sein, benn ich hörte unter Andern den Oberften Graf Sagrewofy bereits bei Borodino mit ganz besonderer Accentuation sagen: "Run, wenn wir den Sieg nicht erringen, so hilft uns nur ein anderer Poscharsky 1)!" -

Am 13. September war inzwischen die russische Armee bis auf zwei Werst (1/2 Stunde) vor der Barriere der Vorstadt Dorogo-Milo zurückge-gangen und nahm daselbst solgende Position ein: der rechte Flügel sehnte sich an einen Bogen der Moskwa vorwärts vom Dorfe Fili und der linke an die Sperlings-Berge (Höhe von Worobiewo). Diese Stellung war in

<sup>1)</sup> Bekanntlich hat Poscharsky das russische Reich 1612 von der polnischen Herrschaft gerettet. Hier aber wurde — wie ich glaube — auf diesen Namen nur desshalb angespielt, weil Poschar zugleich die Feuersbrunft bedeutet. —

jeder Sinficht fehlerhaft, theils, weil man feine freie Aussicht vor der Front hatte, vorzüglich aber, weil ber Fluß und bie Stadt fammt ihren Bornatten zu nabe im Rücken der Armee lag, und somit, im Fall bie hier anzunehmende Schlacht verloren ging, an feinen geregelten Rudzug mehr gedacht werden fonnte. Nichtsbestoweniger ließ Rutufow biefe Stellung verschanzen, versammelte jedoch gegen Abend einen Kriegsrath, bestehend aus ten Generalen Barclay, Bennigfen, Doktorow, Dftermann, Konownizin, Dermolow und dem Dberften Toll, welchem er die Frage vorlegte, ob das ruffifche Seer hier die Schlacht annehmen fonnte, ober ob Mosfau ohne Schlacht bem Feinde Preis gegeben werden follte. Barclay nahm zuerft bas Wort und fagte: "bie Stellung fei auf feinen Kall haltbar und er wurde baher lieber Mosfau opfern, als bie Urmee. Dieje muffe fich nach Nischni-Nowgorod zuruckziehen, auf welchem Wege sie mit Petersburg und mit ben füblichen Provinzen in Berbinstung bleibe." — Bennigsen, von Doktorow unterstütt, versicherte tagegen, Die Position sei allerdings ftark genug, um eine Schlacht barin annehmen zu können. Ich glaube jedoch nicht, daß es dem Ersteren mit tiesem Votum Ernst war; denn unbedingt mußte er schon vorher wissen, daß Rutusow einem solchen Nathe doch nicht folgen, sondern Mosfau auf alle Källe Breis geben werde. Da indeffen in biefem Falle ber Berluft des Obercommando's für Rutusow auf dem Spiele ftand, Ben= nigfen aber bei feinem bekannten unbegrenzten Ehrgeize nur auf eine folche Belegenheit speculirte, um felbst an die erfte Stelle zu ruden, und ihm andererseits auch ein richtigeres Urtheil über Positionen wohl zuzutrauen ift, so halte ich mich zu der eben ausgesprochenen Ansicht über die Motive feiner Meinungsäußerung allerdings für berechtigt. — Doftorow war ein gutmuthiger, überaus braver Solbat, aber nur ein beschränfter Ropf und sein Irrthum daher wohl erklärlich. — Ronownizin, Ofter = mann und Dermolow erkannten bie Stellung als schlecht an, verlangten aber offensiv gegen die Franzosen zu verfahren und sie anzugreisen, wo man sie finde. — Oberst Toll endlich wollte eine Flankenstellung, parallel mit ber Straße von Smolensf nach Mosfau, eingenommen wiffen, und versprach fich hiervon, wenn auch nicht die Rettung ber Stadt, fo boch einen gesicherten Rückzug für die Armee. — Die beiden zulet mitgetheilten Vorschläge waren ganz unhaltbar; daher entschied sich Kutusow zulett für den Rückzug bes Heeres burch Moskau, jedoch auf ber suböstlichen Straße nach Rolomna. Un der Wahl Diefer Rudzugelinie hatte der Dberft Michaud, Flügeladjutant bes Kaisers, wesentlichen Untheil. Er war

nämlich erst vor Aurzem durch Umwege von Petersburg zur Armee gekommen und hatte unterwegs in Erfahrung gebracht, wie die Dka (ein Nebensstuß der Wolga, der sich bei Nischni-Nowgorod mit dieser vereinigt) im Herbst gewöhnlich dergestalt aus ihren Usern trete, daß dann keine Mögslichkeit sei, sie zu passiren; da nun sowohl die Subsistenz-Mittel, als auch die Verstärfungen für die Armee nur aus dem südlichen Nußland bezogen werden konnten, so hatte er Kutusow vorgestellt, wie die Ueberschwemmungen der Dka diesen Zweck auf lange Zeit vereiteln würden und deshalb zu rathen wäre, sich sosort in der Richtung auf diesen Fluß zurückzuziehen, um ihn im Nothsall noch zur rechten Zeit überschreiten zu können.

Rutusow ließ indessen Rostopschin von seinem Vorhaben nicht präveniren, obwohl es dieser durch den Prinzen von Oldenburg auf Beranlaffung Bennig sen's doch erfuhr 1) und nun fofort eine Proflamation an die Einwohner Mosfau's erließ, worin er fie bei Vermeidung harter Strafe anwies, fammtlich bie Stadt ohne Saumen zu verlaffen. — Man denke sich eine Bevölkerung von fast 300,000 Menschen, die plöglich unter dem größten Tumulte aus dem Schlafe mit der Ankundigung aufgeschreckt wird, in wenigen Stunden ihre Säuser und ihre ganze Sabe im Stiche laffen zu muffen, ohne zu wiffen wohin! - Transportmittel für die Rettung bes Eigenthums waren außer benen, die der Einzelne besaß, nicht vorhanden, und trogdem wurde dem Befehle vom größten Theil der Bewohner punktlich Folge geleistet. — In welchem traurigen Zustand bies jedoch geschah, läßt sich benken. Es war ein herzzerreißender Anblick, Greise, Wöchnerinnen und Kinder bunt durch einander, beladen mit Allem, was sich irgend in der Gile fortschleppen ließ, unter hellen Thranen ihre Bäuser verlaffen und in die weite Einode des ruffischen Reichs ziel = und obdachlos hinausziehen zu sehen! Doch war den armen Auswanderern die Straße nach Wladimir angewiesen worden. —

Rutusow gab noch am Abend den Besehl, daß die Reserve-Artillerie und die Bagage ausbrechen solle. Die Armee setzte sich am andern Mörgen (14. September) um 3 Uhr in Marsch; als aber Rutusow in die Vorsstadt Dorogo-Milo gekommen, entstand ein Stocken, so daß es ihm und

<sup>1)</sup> Danilewsth (Th. II. S. 285) theilt zwar einen Brief mit, ben Kutusow nach bem Kriegsrath zu Fili an Roftopschin über seine Absicht, Moskau aufzugeben, geschrieben haben soll. Ich vermag die Aechtheit desselben nicht zu bestreiten; wohl aber muß ich dabei stehen bleiben, daß Rostopschin zuerst hinter Kutusow's Rücken durch Bennigsen die diesfallsige Nachricht empfing.

feiner Suite ummöglich war, fortzufommen; er befahl mir baber, ich follte à tout prix durchzudringen und die Ursache dieses Aufenthalts zu ergründen juden, bann aber sofort Mittel an bie Sand geben, um bie Colonnen wieder in Marsch zu bringen. Es war noch ziemlich buntel, weshalb ich Die größte Muhe hatte, mich burch bie in ben engen Stragen bicht gedrängten Saufen mit meinem Pferbe burchzumanövriren. Endlich gelang es mir am Ende der Vorstadt einen freien Plat zu erreichen. Dort wurde ich zu meinem Schrecken gewahr, baß große Truppenmaffen, Infanterie, Caval= lerie und Artillerie, an dem Ufer der Mosswa standen und nicht über den Fluß tommen tonnten, weil unbegreiflicher Beife über benfelben nur eine ein= zige Brücke führte, die obendrein entzwei war und daher erft wieder reparirt werden mußte. Doch bemerkte ich, daß viele Artillerie-Rnechte sich mit Munitionswagen Wege durch den Fluß fuchten, und wies daher die Befehlshaber der Cavallerie an, fich gleichfalls Furten zu fuchen und den Uebergang mit ber Reiterei sofort zu bewertstelligen. Die Rächsten hinter ber Cavallerie waren bie Mosfau'schen Milizen - circa 10,000 Mann -, und ich schlug ihrem Unführer, bem General Markow, baffelbe Ausfunftsmittel vor, da bie Mostwa nicht fehr tief ift und ein festes Bett hat. Auch dieses wurde bewerfftelligt; die Milizen zogen ihre Stiefeln aus, schürzten ihre Hosen auf und wateten — gleich ben Kindern Ffrael's ungefährdet durch den Fluß. Inzwischen war die Brude wieder hergestellt, so daß die Armee ihren Marsch ungehindert wieder fortsetzen konnte. —

Als es vollfommen Tag geworden, ritt Rutufow mit feiner Suite über die Brücke, verlor sich indessen - vermuthlich, um sich den Blicken der Menschen zu entziehen — sehr rasch in die entlegenen Straßen, welche nach ber Barrière von Kolomna führen. Dagegen hielt Barclay lange Beit auf einem freien Plage in ber Nahe einer schönen, mitten in ber Stadt über die Moskwa führenden Brücke und ließ die Armee an sich vorbeis befiliren; - es war indessen kein Parades, sondern ein Trauermarsch! Auch fah man nur fehr wenige Einwohner noch auf den Strafen, was die Dufterheit bes Bilbes nur vergrößerte. Tropbem machte Mostau, bas. ich hier zum erften und letten Male fah, einen imposanten Eindruck auf mich, obwohl ich mich nicht viel umschauen konnte, weil beständig Rapporte von vorgefallenen Unordnungen ankamen, fo daß Barclay feine Abjutanten alle Augenblicke entsenden mußte. Unter Anderem wurde auch gemelbet, daß die Soldaten einen der großen Goftinoi-Dwor (Raufhäuser) plunderten; ber Abjutant, der diesem Unfuge steuern sollte, fam jedoch bald mit der Nachricht zuruck, daß die Eigenthümer selbst gebeten hatten, die

Plünderung geschehen zu lassen, indem sie die Waaren, die ste nun doch nicht mehr verkausen könnten, lieber ihren Landsleuten, als den Franzosen gönnten. In der That waren überall in der Stadt die theuersten und pomphaftesten Lurus-Gegenstände umsonst zu haben, weil es den Eigensthümern an Transportmitteln sehlte, um sie fortzuschaffen. Indessen wurde doch eigentlich nur Jagd auf Lebensmittel und warme Kleidungsstücke gesmacht und alles Uebrige dem Feinde überlassen.

Der Durchzug ber Armee baüerte sehr lange, da ber Weg durch bie Stadt und Vorstädte von der Barrière Dorogo-Milo bis zur Barrière Roslomna über eine deutsche Meile beträgt. Ungefähr um 11 Uhr Mittags ritt Barclay mit seiner Suite durch die letzte Barrière; Graf Rostopschlossen. In einiger Entsernung von der Straße nach Kolomna erblickten wir eine Menge von Soldaten begleiteter Fuhrwerke, und als der Zug sich uns näherte, bemerkte ich, daß es die Sprißen von Moskau waren. Da mich dies außerordentlich befremdete, so frug ich Rostopschlossen. Warum er auch diese mitgenommen habe, — worauf er entgegnete: "er hätte dazu seine guten Gründe; — indessen — suhr er sort — habe ich für meine Person nur das Pferd, woraus ich reite, und den Anzug, den ich auf dem Leibe trage, aus der Stadt mitgenommen!"—

Rutufow nahm sein Hauptquartier in Panki, 2 Meilen von Mosfau, wo auch der größte Theil der Armee lagerte. Barclay dagegen übernachtete in einem Dorfe 5 Werft näher an Moskau. Da indeffen noch eine ganze Masse zerstreuter Soldaten in Moskau herumirrte und auch viel Rriegsgerath und Bagage aller Urt in ber Stadt zurudgeblieben mar, fo fah der Commandeur der Arrière-Garde, General Miloradowitsch, ein, daß er nicht im Stande sein wurde, dies Alles vor dem Eindringen des Feindes noch in Sicherheit zu bringen. Er schickte deshalb einen Parlementar, den Stabs=Rittmeifter Ufinwow vom Leibgarde= Sufarenregi= ment, an den König von Reapel, der bereits um 1 Uhr Mittags mit ber französischen Avant - Garde in die Stadt einrückte, und ließ ihm fagen : "wenn er nicht zugeben wollte, daß alles russtsche Militär und dessen fämmtliche Effecten ungehindert aus der Stadt abziehen dürften, fo würde er Straße für Straße und Haus für Haus bis auf bas Aeußerste vertheis bigen. Hierauf zog es Murat vor, ohne Blutvergießen bie Stadt zu befeten, und ließ baher durch ben General Gebaftiani eine mundliche Convention mit Miloradowitsch dahin abschließen, daß die Frangosen nur Quartierweise vorrücken würden, und zwar immer erst bann, wenn bas betreffende Quartier von den Ruffen geräumt wäre. Dieses Abkommen

wurde dann auch treulich gehalten und selbst, als Miloradowitsch gewahr wurde, daß einige von den Russen gesangene französische Generale aus Versehen noch in einem Hause zurückgelassen worden waren, wurden bieselben auf das Verlangen Miloradowitschlessen witsch von Murat demselben wieder ausgeliesert. Erst etwa um 6 Uhr Abends verließ die russtsche Arrière-Garde die letzte Vorstadt und stellte sich dann 7 Werst weiter bei Wässowsa auf der Straße nach Kolomna und Rissan auf. Auf der Straße nach Voladimir war eine zweite Arrière-Garde aufgestellt, theils um die Franzosen über den Rückzugsweg der Russen zu täuschen, theils aber auch, weil — wie schon erwähnt — die meisten Einwohner diese Straße auf ihrer Flucht eingeschlagen hatten, und sie daher gedeckt werden mußte. Endlich wurde noch General von Winzingerode mit einem Detachement auf der Petersburger Straße aufgestellt. —

Mehrere Abjutanten Barclay's, worunter auch ich, hatten ein Bauershaus dicht am Eingange des Dorfes, worin der General im Quartier lag, auf der Seite nach Moskau hin zum Nachtlager gewählt. Etwa um 11 Uhr Nachts kam der Sohn des Hausdesitzers ganz außer sich in unsere Stude umd weckte uns mit der Nachricht, daß es in Moskau schrecklich zugehe, die Stadt an allen Ecken brenne, und von Russen und Franzosen gemeinsschaftlich geplündert werde. Wir gingen auf das Feld hinaus und erhielsten von diesem ziemlich hoch gelegenen Punkte aus die Bestätigung des Feuers, welches schon kaft den ganzen nördlichen Horizont mit rother Gluthsfarbe überzog.

Den 15. September war die Armee genöthigt, trot der Nähe ihrer Aufstellung von Moskau dennoch in derselben zu verharren, weil die flieshenden Einwohner noch alle Wege füllten und ihnen Zeit gelassen werden mußte, sich erst in Sicherheit zu bringen. Der Brand der Stadt dauerte inzwischen fort, wurde jedoch am 16. noch fürchterlicher, da sich inzwischen ein großer Sturm erhoben hatte, welcher die Flamme immer weiter versbreitete.

Napoleon hatte indessen an der Barrière Dorogo-Milo am 14. bis zum Abend spät vergebens auf eine Deputation Seitens der Stadt gewartet und wollte der Nachricht vom Abzuge der Einwohner durchaus keinen Glauben beimessen, bis ihn sein Einzug, der erst in der Nacht erfolgte, von der ganzen schauerlichen Wahrheit überzeugte. Nur etwa 20,000 Menschen, die entweder zur untersten Volkstlasse gehörten oder Fremde (namentlich Franzosen) waren, empfingen ihn auf den verödeten Straßen. Kaum hatte er in der alten Czaaren-Burg, dem Kreml, seine Wohnung

aufgeschlagen, so wurde er auch schon um 2 Uhr Nachts mit der Nachricht geweckt, daß die Stadt an verschiedenen Stellen, namentlich in der Nähe des großen Kaushauses, der Börse und des Kremls brenne. Troßdem wollte er diesen Palast durchaus nicht verlassen, bis er am 15. durch die immer heftiger in seiner nächsten Nähe auflodernden Flammen zu einer schleunigen Flucht gezwungen wurde und nun das kaiserliche Lustschloß Beterowskoje auf der Straße nach Betersburg außerhalb der Stadt bezog.

Bekanntlich gehört die Frage, wer der Urheber des Moskau'schen Brandes gewesen, so viel auch über dieselbe bereits geschrieben ift, noch immer unter die hiftorischen Rathsel. Aus dem bisher Gesagten, so= wie aus Allem, was ich später darüber gehört habe, scheint es indessen feinem Zweifel zu unterliegen, daß Roftopfchin den Gedanken bagu schon lange vor Napoleon's Einzug mit sich herumgetragen, zur directen Ausführung desselben aber erst dann geschritten ift, nachdem sich die Franzosen bereits in der Stadt festgesetzt hatten. Er bediente sich dabei sowohl verkleideter Polizeidiener, als der schweren Berbrecher, deren etwa 800 im Oftrog (Buchthaus) zu Moskau zurückgeblieben waren 1). Nichtsbefto> weniger halfen die Franzosen in ihrem Plunderungs-Rausche zur schnellen Berbreitung des Feuers jedenfalls fehr wesentlich mit, und selbst die strengften Befehle Rapoleon's vermochten ihrer Bestiglität feinen Ginhalt Erst am 20. September wurde ber Brand gelöscht, ober erftickte vielmehr in fich felbft, nachdem bereits 2/3 der Stadt ein Raub der Flammen geworden, - und erft dann zog Rapole on wieder in den Rreml ein, bis er am 19. October nach einem Aufenthalte von mehr als einem Monate Moskau ganz verließ und seinen tragischen Rückzug antrat. —

Am 16. September passirte die russische Armee die Moskwa und stellte sich auf dem rechten Ufer derselben bei Kulakowo auf; die Arrière-Garde blieb jedoch jenseit des Flusses. Hier entschloß sich Kutusow zu einem Flankenmarsche, um sich auf der alten Straße, die von Moskau nach Kaluga führt, à cheval von der Pachra (Nebensluß der Moskwa, der sich

<sup>1)</sup> Rostopschin wurde später einmal in meiner Gegenwart von einem Freunde, dem Geheimen Ober-Medicinalrath Formey zu Berlin, geradezu gefragt: "wer den Brand von Moskau veranlaßt habe?" worauf er erwiderte: "darnach hat mich selbst der Kaiser noch nicht gefragt, und bin ich deshalb Niemandem darüber eine Antwort schuldig." Daraus dürfte man folgern, daß Nostopschin diese That ohne Borwissen des Kaisers unternommen und Letzterer den Urheber derselben mit Fleiß niemals hat erfahren wollen, weil er ihn sonst hätte bestraßen mussen. — Danilewsky's Gegenaussührungen (Thl. II. S. 318 u. f.) beweisen gar nichts.

bei Miaczsowo mit dieser vereinigt) aufzustellen, vermuthlich weil die meissten Transporte und Verstärfungen, welche aus dem Süden erwartet wursden, auf Kaluga dirigirt waren. Die Russen geben diesen Flankenmarsch für ein gelehrtes strategisches Manövre aus, und Kutusow war ganz der Mann dazu, ein bloßes glückliches Ungefähr hernach als das Resultat seiner weisen Combinationen darzustellen i; soviel mir aber darüber bekannt geworden ist, so haben nur die Umstände und der Zusall diese in ihren Folsgen allerdings sehr zweckmäßige Bewegung bestimmt. —

Die Armee marschirte am 17. schon sehr früh aus, nächtigte, immer von der Pachra gedeckt, auf dem Wege von Moskau nach Kaschira, kam am 18. nach Podolsk und am 19. nach Krasnoje Pachra, welches schon auf der oben genannten Straße nach Kaluga liegt?). — Meistentheils wurde des Nachts marschirt, damit die Franzosen von dieser Bewegung keine Kenntniß erhalten sollten, und in der That gelang es auch, den nur langssam versolgenden Murat hierüber vollskändig zu täuschen. Dagegen wurden uns diese Märsche fortwährend durch die große, weit in den Himmel hineinragende Feuersäule des brennenden Moskau's erhellt. Oft übersteckten auch, wenn der Wind sich heftiger erhob, große Aschemosken die dahin ziehenden Krieger, ungeachtet wir von der Stadt schon 4 Meilen entsernt waren. Durch dieses fürchterliche Schauspiel und das grenzenlose

<sup>1)</sup> Richtig ift nur die Angabe russischer Schriftsteller, daß Kutusow, nachdem er am 16. September von Shilina zwischen Panki und Kulakowo ben Obersten Michaud mit einem Bericht über die Gründe zur Räumung Moskau's nach Betersburg abgefertigt hatte, seine Umgebungen über seine weiteren Plane durchaus im Dunkeln ließ, — versmuthlich aus dem einfachen Grunde, weil er felbst noch keinen hatte.

<sup>2)</sup> In biesen Tagen stießen 12.000 neu ausgehobene Kosaken vom Don zur Armee. Leute und Pferde waren im vortrefflichsten Zustande: meistens alte, mit reichen filbernen Ketten geschmückte Krieger, da es bei den Kosaken üblich ift, daß die jüngere Generation zuerst marschirt und die ältere erst bei einem wiederholten Aufgebote eintritt. Diese vorstreffliche leichte Cavallerie verstärkte die russtsche Armee in eben dem Augenblicke, wo die französische Keiterei fast ganz vernichtet war, und kann man sich daher vorstellen, was diese Truppen den Franzosen auf ihrer Communicationslinie für Schaden zusügten; fast alle Convois wurden ihnen weggenommen und kaum vermochten sie nun Couriere noch durchzubringen. Schon am 22. September nahm Doktorow das befestigte Wereja, welches der Communicationslinie der Franzosen zwischen Moskau und Smolensk ganz nahe lag, größtentheils mit Kosaken weg, wobei die ganze französische Besatung gefangen wurde. Mitte Octobers hatte sich die Armee bereits wieder bis auf über 100,000 Mann refrutirt, worunter etwa 70,000 Mann Linien= und resp. Garde-Infanterie, 10,000 Mann reguläre Cavallerie, 20,000 Kosaken und 5000 Mann Milizen waren.

Unglück, was in Folge bessen so viele ber armen Auswanderer betraf, wurde der russische Soldat und überhaupt die ganze Nation gegen die Franzosen auf das Aeußerste erbittert; denn der gemeine Mann hielt sie für die alleinigen Urheber dieser Gräuelsene, wie sie denn auch ganz Europa gewissermaßen als ein Wahrzeichen des Himmels betrachtete, das den Wendepunft von Naposle on's Glück zu bezeichnen bestimmt sei; — und so ist denn jedenfalls der moralische Eindruck dieser Vandalens That ein ungeheurer gewesen. —

Rutusow that indeffen seinerseits alles Mögliche, um sich rein zu waschen; er suchte die Ueberzeugung überall zu verbreiten, daß nicht er, sondern vielmehr Barclay die eigentliche Ursache des Aufgebens von Moskau fei. In dem Rapport an den Kaifer, welchen er durch Mich aud nach Betersburg bringen ließ, führte er den Ausspruch Benry Lloyd's (aus deffen Werf: Mémoires militaires et politiques, Frangofisch von G. Imbert. Baris 1803) an, daß der Berluft von Smolensk bas Aufgeben Moskau's zur nothwendigen Folge haben mußte, und gab überhaupt Barclay's früherer Führung ber Armee allein die Schuld aller später eingetretenen mißlichen Folgen 1). Perfönlich zeigte er fich zwar gegen ben Letteren immer noch sehr freundlich; sobald er aber vermuthete, daß der Inhalt jenes Rapports auch bei dem Heere bekannt geworden, fo hielt er es, in der Ueberzeugung, daß Barclay nach folden Beschuldigungen ihm doch unmöglich mehr zugethan sein könnte, auch nicht mehr der Mühe werth, sich ferner noch gegen ihn zu verstellen und malträtirte ihn auf alle mögliche Weise; ja als die Armee in Krasnoje-Pachra angekommen war, ließ er ihm sogar fein Hauptquartier außerhalb der Vorpostenlinie anweisen, in der Hoffmung, daß er dort von den Franzosen wurde aufgehoben werden. Gine folche Behandlung konnte ein Mann von fo biederem Charafter, wie Barclay, natürlich nicht ertragen und er sprach daher selbst den Bunsch aus, sich von der Urmee entfernen zu durfen. Als die Runde diefes Entschluffes in's Beer drang, wurde er zwar von fammtlichen Generalen, Die seine Rechtschaffenheit und Capacität in der Truppenführung wohl zu schägen wußten, dringend gebeten, fich eines Beffern zu befinnen; - er aber blieb feft bei feinem einmal ausgesprochenen Vorsate und, indem er die Ummöglichkeit eines ferneren fegensreichen Wirkens bei feinem Verhältniffe zum Dber-

<sup>1)</sup> Bergl. Danilewsty Thl. II. S. 245. "Uebrigens werden Ew. Kaiferl. Masjestät geruhen zuzugeben, daß diese Folgen mit dem Berluste von Smolenst und dem zersrütteten Zustande der Truppen, in welchem ich dieselben vorgefunden habe, unzertrennlich verbunden sind."

befehlshaber richtig durchschaute, verließ er am 20. September die Armee, um sich einstweilen in das Innere von Rußland nach Kaluga und später nach Wladimir zurückzuziehen. —

Meine Stellung wurde hierdurch auch verändert. Als Abjutant des Kaisers konnte dieser nur allein über meine Anstellung disponiren, und da nun der Feldherr, welchem ich speciell zugetheilt war, die Armee verlassen hatte, so war meine Rolle bei derselben gleichfalls ausgespielt und ich mußte zur Person des Kaisers zurückehren, wozu Kutusow mir auch wenige Tage nach Barclay's Abgang die specielle Erlaubniß gab. Ich reiste demnächst über Kaluga, Tula, Riäsan und Wladimir nach Jaroslaw, wo ich den Prinzen Ernst von Philippsthal antras, dessen Wunde inswischen so ziemlich wieder geheilt war.

Auch besuchte ich dort den Hof des Prinzen Peter von Dlben = burg, des Gemahls der Großfürstin Catharina. Der Prinz war bei dem Kaiser in Ungnade gesallen, weil er die Magazine in Twer deim Anisen der Franzosen zu zeitig hatte verbrennen lassen; wenigstens hatte ihn der Senat darüber beim Kaiser verklagt, so daß dieser sich in der Noth-wendigkeit besand, ihm seine Ungnade, — wenn auch vielleicht wider seinen Willen — zu markiren. Der ganze Hof, namentlich aber seine Gemahlin, war hierüber um so mehr entrüstet, als Alle den Schritt des Prinzen für einen durchaus nothwendigen hielten. Die Großfürstin, eine Frau von vielem Verstande, setzte mir die Gründe, weshalb dies habe geschehen müssen, weitläusig auseinander und ersuchte mich, dem Kaiser die Sache in ihrem wahren Lichte vorzustellen.

Von Jaroslaw setzte ich meine Neise die Wolga auswärts weiter sort und eilte über Mologa, Ustjuschna, Tichwin und Now-Ladoga am LadogaSee vorüber nach St. Petersburg, wo ich am 19. October eintras und mich schon am solgenden Tage bei dem Kaiser meldete. Er empfing mich gnädig, schien mir aber, sowie die ganze kaiserliche Familie sehr niedergedrückt; insbesondere war die Kaiserin-Mutter außer sich über die traurigen Greignisse, welche der Krieg mit sich gebracht. Ich mußte dem Kaiser
nun den ganzen Hergang des Feldzugs von dem Augenblicke, wo er die Armee verlassen, dis zu meinem Abgange von derselben ausführlich erzähten. Alls ich zur Beschreibung der Schlacht von Borodino und zur Schilterung von Kutusow? Verhalten während derselben kam, unterbrach er

<sup>1)</sup> Der Pring war nämlich Gouverneur von Twer, Jaroslaw und Roftroma, und hatte im ersteren Orte seine eigentliche Residenz. —

v. Wolzogen, Memoiren.

mich mit den Worten: "Und von allen diesen Details hat mir der ...... (hier brauchte der Raiser einen etwas starken Ausbruck), der gegenwärtig meine Urmee führt, Richts geschrieben, sondern mir vielmehr lauter Lügen berichtet! Fahren Sie in Ihrer Darstellung nur ebenso unbefangen und wahrheitsgetreu fort, wie Sie diefelbe begonnen haben und wie ich es von einem biedern Deutschen erwarten darf!" Ich folgte diesem Befehle, unterließ jedoch nicht, die Verdienste des Generals Barclan bei allen Gelegenheiten gebührender Maßen hervorzuheben und den Kaiser schließlich zu bitten, ihm seine Gnade nicht zu entziehen. Darauf antwortete er mir: "Sie wissen, daß Barclay etwas schwerfällig ift und mich manchmal nicht recht begreift; daß er aber ein ehrlicher und tüchtiger Mann ist, der mir und der Nation alle seine Kräfte widmet, diese Ueberzeugung theile ich auch heute noch vollkommen und ebenso weiß ich, daß er als Mensch den entsittlichten Rutufow weit überragt. Ich werde Barclay daher immer hochschäten und ihn auch wieder anstellen, wenn die Zeit dazu fommt; einstweilen muß er aber in seinem Erile, wofür das Publikum feine jetige Burudgezogenheit halt, bleiben; benn felbst ber unumschränktefte Monarch ift genöthigt, fein perfonliches Gefühl gebieterischen Verhältniffen Saben Sie eine ganz sichere Gelegenheit, ben General zu unterwerfen. über meine Gefinnungen gegen ihn aufzuklären, fo thun Gie es, obwohl ich Sie im Uebrigen bitten muß, über den Inhalt biefer Unterredung gegen Niemand Etwas zu äußern." -

Als wir hierauf die gegenwärtige Lage der Dinge noch einmal in's Auge faßten und ich keinen Anstand nahm, dem Kaiser zu dem nun unvermeidlich gewordenen Untergang der Franzosen zu gratuliren, so meinte derselbe: "Ja, wenn nur Kutusow seine Schuldigkeit thut! Daran zweisle ich indessen sehr und din noch immer auf schlimme Chancen gefaßt." — Ich suchte ihn zu trösten und bemerkte, daß selbst bei der schlechtesten Versolzung die französische Armee in der vorgerückten Jahreszeit nothwendiger Weise auf dem weiten Rückzuge ihr Grab sinden müßte. — Beim Abschied bat ich den Kaiser noch, mich bald wieder — und wo möglich bei dem Corps des Grasen Wittgenstein, welches inzwischen drei französischen Marschällen, Dudinot, St. Cyr und Victor, mit Ersolg die Spiße geboten, anstellen zu wollen, worauf er mir antwortete, er habe bereits eine Stelle für mich, die mir nächstens bekannt gemacht werden würde. —

In Petersburg traf ich auch den Minister von Stein wieder, welcher damals einen großen Einfluß auf den Kaiser ausübte und der Einzige von seinen Umgebungen war, der zur Ausdauer und zur Fortsetzung eners

gifcher Magregeln rieth. 3ch halte es baber für ein Blud, daß biefer im Uebrigen schroffe Mann gerade in biefer fritischen Epoche bas Dhr bes Monarchen hatte, weil sein Charafter fur Alexander wie geschaffen ichien und ben festen Grundstein bilbete, auf bem sich eine glücklichere Bufunft Europa's aufbauen follte. Alle übrigen Umgebungen bes Raifers, als Fürst Wolchonsty, Graf Tolftoi und wie ste sonst Namen haben mochten, waren dagegen fehr fleinlaut und verzweifelten an der Rettung bes Landes. Auch im Publifum fand ich große Niedergeschlagenheit, aber baneben auch eine bebeutenbe Aufregung, indem ber Raifer bereits alle Rostbarkeiten der Krone und mehrere Institute hatte fortschaffen lassen und entschlossen war, wenn ber Feind auch nach Betersburg fame, biefe Refibeng gleichfalls eher zu räumen, als ben Frieden zu unterzeichnen, bevor nicht alle Frangosen bas ruffische Reich verlaffen hätten. Auch den Herzog von Dibenburg besuchte ich zu biefer Zeit; er war mit ber Organisation ber russische beutschen Legion eifrig beschäftigt, wobei ihn ber bamalige Major von Stülpnagel unterftütte. Die vorzüglichsten Offiziere biefer Legion waren ber Oberst von Golz, ber die Cavallerie commandirte, ber Dberft Graf Chafot und der Dberft-Lieutenant von Claufewis, welcher die Armee schon früher als ich hinter Moskau verlaffen hatte und nach mannigfachen Gefahren (ba er kein Russisch verstand, so hielt man ihn an verschiedenen Orten für einen Spion und ein ruffischer Bauer wollte ihn beshalb einmal fogar todtschlagen) 1) Mitte Octobers gleichfalls nach Betersburg gekommen war. — Auch ben General Phull fah ich wieber, aber ebenfalls in fehr niedergeschlagener Stimmung. Der Raifer hatte ihn nach seiner Zurudfunft von der Armee aus Politif nicht mehr gesehen, und er durfte es faum wagen, fich noch auf der Straße zu zeigen, aus Furcht, vom Volke insultirt zu werden. Bon einem solchen Auftritt erfuhr einst seine Frau und wußte es in Folge beffen bei bem Raifer durchzuseten, baß biefer ihrem Manne ben Rath geben ließ, fich in ber Stille nach England zu begeben, wozu er ihm überdies das Reisegeld schickte. Kriege ernannte ihn ber Kaiser in ben schmeichelhaftesten Ausbruden zum Gefandten im Saag; Phull nahm jedoch balb barauf seinen Abschied und lebte von seiner ansehnlichen Pension in Berlin, bis er auch biesen Aufenthalt wieder verließ und sich in Stuttgart etablirte, wo er ftarb. Früher traf ihn noch das Unglud, daß seine Frau verrückt wurde, was ihn

<sup>1)</sup> Bergleiche Clausewig's Berfe Band 7 Seite 188 u. fg. -

um so mehr niederbeugte, als er dieses Mißgeschick schon bei seiner ersten Frau erlebt hatte. —

Gegen Ende bes Octobers befam ich ben Befehl vom Raifer, als Dber-Quartiermeifter mit dem Fürsten Beter Wolch on & fy nach Dftaschfow zu reisen, welches Städtchen im Gouvernement Twer auf dem Plateau zwischen den Duellen der Duna, des Oniepr und der Wolga am Seliger-Der General = Major von Diebitsch, welcher General= See liegt. Quartiermeifter beim Wittgen ftein'schen Corps war und sich um diese Zeit auf einem Streifzuge nach dem nördlichen Theile bes Gouvernements Witebst befand, hatte nämlich direct an den Raiser berichtet, daß drei feindliche Detachements von Smolensf aus gegen Beloi, Toropet und Sit= schewka im Anmarsch seien. Da nun zum Schute biefer Gegend gar feine Truppen vorhanden waren, fo beschloß der Raiser, dort ein Corps aus drei Baschfiren = und einigen Betersburger Linien = Infanterie = und Miliz-Regi= mentern nebst der nöthigen Artillerie zusammenzuziehen und dasselbe gegen die linke Flanke der Franzosen zu verwenden, um ihre Communication zwis ichen Smolenst und Mostau auch von biefer Seite her zu beunruhigen. Der Befehl an Wolchonsky wurde am 27. October ausgefertigt und Dberft Seslawin zum du jour-General des Fürften, sowie zugleich zum Chef seiner Kanzlei ernannt. — Sobald ich in Oftaschkow angelangt war, entwarf ich das Cantonnirungs-Tableau für das Corps, von welchem jedoch nur erst die drei Baschkiren=Regimenter prafent waren. Die ein= gehenden Rapporte zeigten indeffen bald, daß die Zusammenziehung bes Corps auf diesem Plateau überflüssig sei, indem einerseits Diebitsch selbst schon furze Zeit darauf dem Kaiser über die Grundlofigkeit seiner fruheren Botschaft berichtete und napoleon andrerseits bereits am 22. October Moskau verlaffen hatte, ja sich am 3. November schon in ber Gegend von Wiasma befand, welcher Ort von Oftaschkow circa 30 Meilen entfernt ift. Es war also kaum mehr möglich, auch nur die Arrière-Garde der Franzosen von Dstaschkow aus noch zu erreichen, weshalb auch bald der Befehl von Petersburg einlief, sämmtliche, zum größten Theil noch auf dem Marsch zu ihrem Bereinigungspunkte begriffene Regimenter unverzüglich zu bem Corps des Grafen Wittgenftein zu birigiren, bas bamals in ber Gegend von Polozk an ber Duna ftand. Rachdem bie hierzu erforderlichen Marschrouten ausgefertigt waren, reifte Fürst Wol= chonsty mit feinem Generalstabe wieder nach St. Betersburg zurud. -

Ueber die Gegend von Oftaschkow und Toropet (welchen unweit der Duelle der Düna belegenen Ort ich gleichfalls bei dieser Gelegenheit

besuchte) bemerke ich hier noch Folgendes. Obwohl diese Punkte zu den hochgelegensten des europäischen Rußlands gehören, so sind doch dort keine eigentlichen Gebirge, sondern nur einzelne Hügel vorhanden, die indessen aus Granit bestehen, sowie man denn überhaupt in der ganzen Gegend unter der Oberstäche der Erde häusig auf Urgebirge stößt. Auch ist dieselbe reich an Seen, worunter der Seligers, Penos, Stersches und Dolgoes See zu den bedeutenderen gehören.

Hiermit war meine öffentliche Thätigkeit in Bezug auf den Feldzug von 1812 geschloffen, da ber Kaiser mir feine weiteren Auftrage mehr ertheilte und mich auch nicht mit fich nahm, als er fich am 18. December perfönlich nach Wilna begab, um bem Fürften Rutu fow ben Georgen Drben erfter Klaffe als Retter bes Vaterlandes zu überreichen und ber fiegreichen Armee für ihre tapfern Thaten unter zahllosen Entbehrungen zu banken. fie es auch nicht allein gewesen, die Napoleon vernichtet, sondern ift er vielmehr felbst an ber Colossalität seiner Plane gescheitert: so werden boch Die Tage von Smolensf (ben 16. und 17. August), Borobino (ben 7. September), Malojaroslawet (ben 24. October), Wiäsma (ben 3. November), Krasor (ben 17. November) und an der Berefina (ben 26-28. November) immer glänzende Zeugnisse für die russische Bravour bleiben, und ich für meine Person bedauere nur, dem letten Theil dieses großartigen Feldzugs nicht mehr beigewohnt zu haben. — Den Reft bes Winters brachte ich nun ruhig in St. Betersburg zu und suchte meine einigermaßen zerrüttete Gesundheit so viel als möglich wieder herzustellen. -

## VIII.

Der Feldzug in Deutschland von 1813 bis zum Einzuge der Allierten in Frankfurt am Main.

Der Kaiser hatte, als er sich zur Armee begab, nur wenige Abjutanten mitgenommen und war schon am 13. Januar 1813 (bem russischen Reusjahrstage) mit Kutusow über ben Riemen gegangen, um ben Riesenstampf gegen Napoleon auf beutschem Boden fortzusehen. Ich wartete während bieser Zeit sehnlich auf ben Besehl, bem Monarchen solgen zu dürsen. Als solcher aber immer nicht erschien, und inzwischen am 27/28. Fesbruar auch das Schuß und Trußbündniß zwischen Rußland und Preußen

zu Kalisch geschlossen war, welches seben beutschen Patrioten mit neuen Kampf- und Siegeshoffnungen gegen die aus Rußland vertriebenen Unterstrücker erfüllen mußte, so wandte ich mich an den gleichfalls in St. Petersburg zurückgebliebenen General-Abjutanten Grafen Schuwalow mit der Bitte, es beim Kriegsminister, Fürsten Gortschaft was auszuwirken, daß ich der Armee folgen und mich in's Hauptquartier des Kaisers begeben dürse. Hierauf erhielt ich endlich Ausgangs März die gewünschte Ordre. Ich reiste nun sogleich über Königsberg zu meinem Bruder nach Carlsruhe in Schlessen, um mich hier für den bevorstehenden Feldzug zu equipiren. Iwei Wagen- und drei Reittpferde wurden gesauft, ein Kutscher und ein Reitknecht angenommen und dieselben auf Dresden dirigirt. Darauf nahm ich meinen Weg zunächst nach Breslau, wo ich dem Könige und der ganzen hohen Familie des preußischen Regentenhauses auswartete und von derselben überaus gnädig empfangen wurde. Von dort ging ich über Liegniß und Bunzlau nach Dresden, das ich am 26. April erreichte.

Ich melbete mich fofort beim Kaifer und erneuerte zugleich auch bie Bekanntschaft mit bem General von Scharnhorft. Da Rapoleon indessen mit seinem neu ausgehobenen Heere sich bereits in Eilmärschen ben thuringischen und sächstischen Ländern näherte, so brach das faiserliche Hauptquartier schon am 29. nach Geringswalde auf; ich folgte demselben jedoch erft einen Tag später und traf mit dem Raiser in Frohburg an ber Wyra (Nebenfluß der Pleiße) wieder zusammen. Am 1. Mai kam das Hauptquartier nach Borna, wo auch der König von Preußen eintraf. Bon hier brach der Kaiser mit seinen Abjutanten schon um 3 Uhr Morgens zu Pferde auf und langte gegen 6 Uhr in Pegau an der Elfter an, ritt aler ohne Aufenthalt burch bie Stadt burch und über ben Floggraben auf die sanfte Unhöhe, welche sich zwischen diesem und dem Dörfchen Tornau Die Betri'sche Karte war die einzige, die man hatte, und der Raiser konnte sich darauf nicht gut orientiren, wie sie benn auch wirklich ziemlich unrichtig ift. Ich erhielt baher ben Auftrag, einen verständigen Mann aus Begau herbeizuschaffen, ber ben Raiser mit ber Gegend naher bekannt machen könnte. In Folge bessen ritt ich nach Begau zurud und trieb dort einen ehemaligen sächstischen Wachtmeister und nunmehrigen Zolleinnehmer auf, ben ich in bem Augenblicke zum Kaifer brachte, als bas gerabe angekommene Corps des preußischen Generals von Dork vor demselben Revue paffirte. — Schon in Borna war bem Kaifer ber am 29. April in Bunglau erfolgte Tod Rutufow's befannt geworden; er hatte bies Greigniß jedoch der Armee verheimlicht, theils um bei den Ruffen, die auf ihren alten Feldherrn noch große Stücke hielten, keinen üblen Eindruck hers vorzubringen, hauptsächlich aber deshalb, weil er Tormassow, welcher nach Kutusow der älteste General bei der Armee war, das Obercomsmando nicht anvertrauen wollte. Er wählte vielmehr zu dieser Stelle den Grasen Wittgenstein, welche Ernennung dem Heere indessen, um Tormassow nicht zu franken, auch nicht vollständig bekannt gemacht wurde; — und so geschah es denn, daß die Schlacht bei Groß-Görschen geliesert wurde, ohne daß man eigentlich recht wußte, wer das Obercomsmando führe. —

Wittgenstein's Chef des Generalstabs war damals noch immer der General d'Auvray und General von Diebitsch sein Generals Duartiermeifter. Dieser Lettere entwarf den Plan zur Schlacht. Es war nämlich bekannt geworden, bag Napoleon bas verbundete Heer der Ruffen und Preußen von Dresten abschneiben, und zu diesem Ende ihren rechten Flügel burch bas Corps bes Bice-Königs Eugene von Italien, ber bis jest eires 40,000 Mann ftarf an der mittleren Elbe zwischen Magde= burg und Wittenberg geftanden, umgehen laffen wollte. In Folge deffen grundete Diebitsch seinen Plan barauf, Napoleon in biesem Manovre zuvorzukommen und ihm während desselben unerwartet in die rechte Flanke zu fallen. Im Allgemeinen war der Plan fehr gut ausgedacht, aber mangelhaft in den Details; auch mögen die Expeditionen bei dem Mangel eines bestimmten Oberbefehlshabers nicht völlig zur rechten Zeit bei den Truppen angekommen fein. Genug - Die Colonnen bes Blüch er'ichen und Dorf'ichen Armeecorps freuzten fich auf ihrem Marsche in ber Nacht vom 1. auf den 2. Mai und famen dadurch in Confusion, so daß der Angriff, der nach der Disposition schon um 6 Uhr Morgens erfolgen sollte, erft um 11 Uhr Mittags geschah. Dazu kam ferner noch, daß die Monarchen, anstatt die Verwirrung zu heben, sich am ganzen Morgen mit der Inspection ber Truppen abgaben und an deren Hurrah-Rufen amufirten, eine Dftentation, die gleichfalls nicht geeignet war, bem Feinde unsern Angriff zu verbergen und unnöthige Zeit kostete. Auch hatte ber General Winzingero de des Tags zuvor mit der ruffischen Avant-Garde bei ber Recognoscirung gegen die Straße, welche von Weißenfels nach Lügen führt und auf welcher die frangosische Armee unter Rapoleon marschirte, das Terrain nicht genau untersucht; sonst hätte man von ter bereits stattges fundenen Besegung der Dörfer Großs und Klein-Görschen durch die Divis fion Couham vom Ney'schen Corps bei Zeiten schon Nachricht haben fönnen. -

Die beiberfeitigen Armeen waren am 1. Mai folgendermaßen vertheilt:

## I. Die Alliirten.

| = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~              |          |      |
|------------------------------------------------------|----------|------|
| 1) Das York'sche Corps                               | 10,000   | Mann |
| nebst dem ersten russtichen Corps unter dem Ge-      |          |      |
|                                                      | M AND    |      |
| neral von Berg                                       | 7,450    | =    |
| bei Zwenkau.                                         |          |      |
| 2) Das Blücher'sche Corps                            | 23,949   |      |
|                                                      | 40,343   | =    |
| bei Rötha.                                           |          |      |
| 3) Die Avant-Garde (ruffische Cavallerie) unter Win- |          |      |
|                                                      |          |      |
| zingerobe, inclusive des zweiten russtschen          |          |      |
| Corps unter dem Prinzen Eugen von Wür=               |          |      |
| temberg                                              | 10,500   | =    |
| 0                                                    | 10,000   |      |
| vor Zwenkau.                                         |          |      |
| 4) Die russischen Garden (Reserve)                   | 17,500   | =    |
|                                                      |          |      |
| bei Lobstädt.                                        |          |      |
| 5) Das Corps des Generals Miloradowitsch.            | 11,559   | =    |
| bei Zeiß.                                            |          |      |
|                                                      |          |      |
| 6) Die (zum York'schen Corps gehörige) Abthei-       |          |      |
| lung des Generals von Kleist                         | 5,000    | =    |
|                                                      | -,,,,,,, |      |
| vorwärts von Leipzig.                                |          |      |

Summa = 85,798 Mann.

Die beiben lettgenannten Truppentheile nahmen indessen an ber Schlacht selbst keinen Antheil. Von den nach Abzug derselben übrigbleibenden 69,239 Mann waren 35,775 Ruffen und 33,464 Preußen. Die Infanterie betrug im Ganzen eirea 50,000 Mann, die Cavallerie 19,000. —

## II. Die Frangosen.

bei Güntersdorf.

| 1)         | Drittes ( | Corp | os u  | inte | er N  | eŋ  | (5    | Di   | vista      | men)  |       |      | 42,000 | Mann |
|------------|-----------|------|-------|------|-------|-----|-------|------|------------|-------|-------|------|--------|------|
|            |           |      | bei   | R    | aja.  |     |       |      |            |       |       |      |        |      |
| <b>2</b> ) | Viertes ( | Corp | 18    | ınt  | er E  | er  | t r a | n t  | (er        | ste D | ivist | on,  |        |      |
|            | — zwei    | ande | ere 1 | wa   | ren : | nød | j zu  | rüd  | <b>(</b> ) |       |       | ٠    | 6,000  | =    |
|            |           |      | bei   | P    | oser  | n.  |       |      |            |       |       |      |        |      |
| 3)         | Fünftes   | Co   | rps   | u    | nter  | 20  | ur    | i ſt | o n        | (drei | D     | ivi= |        |      |
|            | ftonen)   | ٠    |       |      |       |     |       |      | ٠          |       |       | ٠    | 20,000 | =    |

Latus 68,000 Mann

| Transport                                         | 68,000 | Mann |
|---------------------------------------------------|--------|------|
| 4) Sechstes Corps unter Marmont (zwei Divisionen) | 16,000 | =    |
| bei Weißenfels.                                   |        |      |
| 5) Die Garden unter Soult und Mortier (von        |        |      |
| ber jungen Garbe war indessen noch ein Theil bei  |        |      |
| Weißenfels zurück)                                | 16,000 | =    |
| bei Lüten.                                        |        |      |
| 6) Das elfte Corps unter Macdonald (zwei Di-      |        |      |
| visionen)                                         | 16,000 | =    |
| bei Markranstädt.                                 |        |      |
| 7) Das zwölfte Corps unter Dudinot (brei Divi-    |        |      |
| fionen)                                           | 18,000 | =    |
| war noch bei Kahla zurück.                        |        |      |
|                                                   |        |      |

Summa = 134,000 Mann.

Von diesen nahmen jedoch das Dudinot'sche und Lauriston'sche Corps keinen Antheil an der Schlacht, so daß nur eirea 96,000 Mann darin kämpsten. Uebrigens bestand die Armee aus 117 Bataillons Liniens Infanterie, 22 Bataillons Garde, 5000 Mann Cavallerie und 10,000 Mann Artillerie. Der Vice-König hatte den Oberbesehl über das fünste und elste Corps. Napoleon selbst schlief in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai in Lügen.

Die lange Baufe, die vor der

Schlacht von Groß=Görschen am 2. Mai 1813

stattsand, gab mir Zeit, Schiller's Beschreibung der Schlacht von Lügen aus dem dreißigjährigen Kriege zu lesen. Auch an diesem Tage, wo es den Kampf um die politische Freiheit gegen den Welteroberer und Despoten galt, war es sehr heiteres Wetter, wie damals, als es sich um die Glaubensfreiheit handelte. Auch hatten die Franzosen ungefähr dieselbe taktische Ordnung, wie zu jener Zeit die Kaiserlichen; sie standen nämlich in großen Vierecken, die indessen freilich beweglicher waren, als die des Herzogs von Friedland. Die Ueberlegenheit der Franzosen unterlag keinem Zweisel; allein ihr Heer bestand meist aus Neu-Conscribirten und hatte verhältnißmäßig nur eine sehr sleine Reiterei. An Muth sehlte es indessen den jungen Soldaten keineswegs, obwohl das preußische Heer sie an glühender Kampsebegier und patriotischer Aussehrung jedenfalls noch überbot. Dagegen waren die Russen im Ganzen lau; wer sie bei Borodino geschen hatte,

erkannte sie kaum wieder als dieselben an. Sie meinten: nun, da Rußland vom Feinde befreit sei, wäre es vorzugsweise Sache der Preußen, auch das Ihrige zu thun. —

Als es entschieden war, daß der Feind die Dörfer Groß = und Klein= Börschen, sowie Rahna und Raja besetzt hatte, griff zuerst die preußische Brigade des Oberften von Rlux vom Bluch er'fchen Corps das erftgenannte Dorf mit dem größten Ungestüm an und nahm es, sowie auch das Dorf Klein-Görschen, wurde jedoch bald barauf aus beiden wieder herausgeworfen, worauf die zweite Brigade des Blücher'schen Corps unter General von Ziethen vorrückte und dasselbe Schicksal ersuhr, so daß auch noch die preußischen Garden unter General von Röber, welche die Referve-Brigade des Blüch er'fchen Corps bilbeten, in's Gefecht geschickt werden mußten. Endlich wurde auch noch bas Dorf'sche Corps zum Ungriff ber Dörfer verwendet, aber ber Eroberung ber Dörfer folgte immer wieder von Neuem deren Verluft. Während deffen rudte die preußische Cavallerie gegen das Dorf Starsiedel vor und machte mehrere gluckliche Chargen in die rechte Flanke ber Frangosen, die sich noch immer bei ben obengenannten Dörfern hielten. Die Monarchen hatten sich auf einen Hügel eine viertel Meile von Groß-Görschen begeben, von wo sie das Schlachtfelb gut übersehen konnten, ohne sich der Gefahr zu erponiren. Dem Raifer Alexander aber war es barum zu thun, seinen Muth zu zeigen, weil er seit Austerlitz nicht mehr vor dem Feinde gewesen und da= mals durch die Flucht der Seinen mit fortgeriffen worden war. Er begab fich daher ohne alle Noth plöglich in das heftigste Teuer, fo daß Witt= genftein immer nur damit beschäftigt war, ihn wieder gludlich heraus= Immittelst commandirte eigentlich Niemand, oder vielmehr Jedermann: der Raifer, d'Auvray, Diebitsch, Blucher, Scharn= horft (welche beide bald verwundet wurden), ja felbst die General-Abjutanten des Raisers, - am allerwenigsten aber Wittgenstein, ber gar nicht einmal recht wußte, wie die Brigaden und Regimenter ftanden. geschah es benn, daß lauter partielle Angriffe ohne Zusammenhang stattfanden, anstatt daß man gleich alle Saubigen aus der Armee hatte gusammenziehen und die vor ber Schlachtlinie liegenden Dörfer so rasch als mög= lich zerftören follen, um dann den Feind mit concentrirter Kraft angreifen zu können. So aber wurde faft nur Bataillon fur Bataillon gegen bie Dörfer vorgeführt, welches Angriffs-Syftem natürlich von beiden Seiten einen großen Verluft nach fich zog. Freilich hätte aber auch die Cavallerie des Generals Wingingerode, sowie die ruffische Reserve-Cavallerie

auf dem linken Flügel thätiger sein und die Preußen besser unterftützen sollen. —

Nachmittags bemerkte man, daß die Franzosen auch Eisdorf (nord= öftlich hinter Groß= und Rlein=Görschen) besetzten und dadurch unsere rechte Klanke zu umgeben drohten. 2018 mir der Raifer dieferhalb befahl, eine Division des Corps vom Prinzen Eugen von Würtemberg, das den äußersten linken Flügel des ruffischen Heeres bildete, auf den rechten Flügel nach Eistorf zu führen, erlaubte ich mir, ihm bagegen bie Bemerfung zu machen, baß bei einer Schlacht, in ber Jeber, und fogar Er. Majestät Abjutanten commandirten, umnöglich etwas Gescheibtes herausfommen fonnte; ich wurde baber jedenfalls vorher bem Grafen Wittgenftein Anzeige davon machen, daß Er. Majestät über diese Division verfügt hatten. Bugleich aber mußte ich anheimstellen, ob es nicht fürzer ware, bem Prinzen Eugen ben weiten Marich zu ersparen und lieber eine Division aus der Reserve nach Eisdorf zu betachiren? Da jedoch der Kaiser hierauf feine bestimmte Antwort ertheilte, fo blieb mir nichts übrig, als meine eigne Unficht gefangen zu geben und ben Bringen bem Befehle gemäß gegen Eisdorf zu führen, welches er auch bald einnahm, jedoch furze Zeit darauf wieder verlaffen mußte, weil mittlerweile der Vice-König von Italien (es war schon Abend geworden) mit einer drei Divisionen starken Colonne auf bem Schlachtfelbe ankam und feinen Marsch auf Gisdorf dirigirte. Indeffen waren aber auch aus der Reserve der Ruffen Verstärkungen angefommen, und namentlich hatte fich General Konownizin mit drei Grenadier=Regimentern auf den Feind geworfen und drang — obwohl felbst bald verwundet — bis gegen Eisdorf vor. Dies war der lette Aft des Befechts auf biefer Seite, obschon die Kanonade noch bis gegen 9 Uhr Nachts fortbauerte. Im Centrum hatten fich die Frangosen ber Dörfer Raja, Rahna und Klein-Görschen befinitiv wieder bemächtigt und bie Preußen waren nur noch im Besite von Groß-Görschen.

Es wurde nun an dem sogenannten Monarchenhügel Seitens der Alliirten berathschlagt, was weiter zu thun sei, und ob die Schlacht am andern Morgen sortgesetzt werden sollte. Kaiser Alerander hatte große Lust dazu, als indessen General Vermolow, der Chef der russisschen Artillerie, erklärte, daß er keine Munition mehr habe, so wurde der Kaiser zwar sehr ungehalten hierüber, sah indessen doch ein, daß nun nichts Anderes übrig bleibe, als den Rückzug anzutreten. In Folge dessen wurde der Besehl sogleich ertheilt, daß für's Erste die schwere Artillerie und die Res

serve auf Dresden zurückgehen, die Armee aber die Nacht über noch auf dem Schlachtfelde bleiben sollte. —

Als dieser Entschluß gefaßt worden war, hörte ich auf einmal einen alten preußischen General, welcher den Arm in einer Binde trug, sich sehr "Was! all' das Blut follte hier umfonft geflossen bagegen ereifern. sein?! — rief er aus. Nie und nimmermehr gehe ich zurück, sondern noch in dieser Nacht werde ich die Franzosen zusammenhauen, daß sich diejenigen schämen sollen, die das Wort Rückzug ausgesprochen haben! " - In der Dunkelheit vermochte ich den Mann, der diese Worte ganz laut sprach, so daß die Monarchen sie recht gut hören konnten, nicht zu erkennen und erkundigte mich daher, wer er sei, worauf ich die Antwort erhielt: "Blucher!" — Ich erzähle diese Anekdote als einen Beweis dafür, welche ungemeine Lebensfraft dieser nun bereits 70jahrige Greis noch besaß; benn auch er war schon um 2 Uhr von Nötha ausgeritten und bis jest — Abends um 9 Uhr — größtentheils zu Pferde im heißesten Kampfe geblieben; überdies war er schon am Mittag im Arm verwundet worden. Demungeachtet projectirte er nach 19ftundiger Anstrengung noch einen Cavallerie-Angriff, welcher auch unter dem Oberften von Dolffs von der preußischen Reserve-Cavallerie wirklich ausgeführt wurde, indessen insofern keinen großen Erfolg haben konnte, als die tiefe Dunkelheit und ein fataler Hohlweg, in welchem die Cavallerie vollständig auseinander fam, die baldige Umkehr derfelben nöthig machte. Doch wurde Rapoleon's Sauptquartier, welches hinter ben mehrgenannten Dörfern bivouafirte, gesprengt und bie französische Armee erhielt den Befehl, sich weiter zurückzuziehen und mithin bas Schlachtfeld zu raumen. Napoleon felbft brachte auch biefe Nacht wieder in Lügen zu, ritt aber am 3. schon sehr früh — um 3 Uhr von dort weg und war um 11 Uhr in Pegau. — Die Preußen verließen in der Nacht das Dorf Groß-Görschen, während die alliirten Monarchen mit ihrer Suite schon nach 9 Uhr vom Schlachtfeld weggeritten waren; ich fonnte jedoch nicht erfahren, wo das Hauptquartier hingekommen sei, weshalb ich wieder nach Begau zu meinem alten Wachtmeister zurückritt, in der Hoffnung, dort Speise für mich und Futter für mein Pferd zu finden. Aber nur für letzteres konnte ich etwas Heu erhalten; denn alle übrigen Vorräthe des guten Mannes waren bereits aufgezehrt, und über 30 schwer verwundete Offiziere befanden fich in seinem kleinen Sause, wovon ein großer Theil während der Nacht um mich herum verschied, ohne daß ich dadurch in meinem Schlafe irgend geftort worden ware, indem ich felbst äußerst erschöpft war.

Um 3. Mai in der Frühe fand ich den Kaifer noch in Groibsch, von we das Hauptquartier am 4. nach Penig an der Mulde und am 5. wieder nach Dresden kam, welches indessen bereits am 7. abermals verlassen wurde. Die Armee bewerkstelligte die Retraite in zwei Colonnen: die Preußen zogen fich nach Meißen, Die Ruffen birect auf Dresten gurud. Das Corps von Miloradowitsch erhielt den Auftrag, ben Rudzug zu decken und hatte mehrfache Gesechte mit den heftig nachdrängenden Fran-zosen zu bestehen. Miloradowitsch wurde für die dabei bewiesene Umsicht von Alexander in den Grafenstand erhoben, wodurch man ihn zugleich für die Wunde entschädigen wollte, die ihm die Ernennung des der Unciennetät nach unter ihm ftehenden Wittgenftein zum Dberbefehlshaber geschlagen. — Um 10. waren die Monarchen in Bauten, am 12. in Wurschen. In diesem Orte boten der königlich-sächstische General Freiherr von Thielemann und Oberftlieutenant After bem Raifer ihre Dienste an. Ersterer hatte bisher das fächstische Corps in Torgau befehligt und war schon vor ber Schlacht von Groß-Görschen, noch während ber Kaiser sich in Dresben aufhielt, mit demselben in Unterhandlung getreten, Torgau und sein Corps den Russen zu überliefern. Rach seiner Meinung blieb seinem Könige nichts weiter übrig, als sich zu ergeben, und wirklich hatte er auch einige schriftliche Indicien davon in der Hand, daß der König von Sachsen tiefe Partei ergreifen wurde. Als berfelbe fich jedoch mit einem Male in die Arme Napoleon's warf und Böhmen, wohin er fich für's Erfte gurudgezogen, verließ, erhielt Thielemann ben Befehl, unter bas Commando des französischen Marschalls Reynier zu treten und diesem Torgau zu übergeben. Da er sich indessen den Franzosen gegenüber schon zu sehr compromittirt fühlte, so stellte er den vornehmsten Offizieren seines Corps vor, daß ihr König nur gezwungen handle, und daß fie feinen Befehlen beshalb feine Folge leiften durften, vielmehr Torgau gegen Jedermann vertheidigen mußten, es fei, wer es wolle. Seine Vorstellungen fanden jedoch feinen Anklang und nur der Chef seines Generalstabs, der chrliche After, mein nachmaliger treuer Freund und Waffengefährte, schloß sich denselben in seiner kernhaften deutschen Gestimmung an und folgte Thielemann, als dieser sich bald darauf heimlich entsernte und zu den Allsierten überging. Ich war der erste russische Offizier, an den sich beide adressisten, als sie in Wurschen ans famen, und forgte nun fogleich dafür, daß fie beim Raiser Audieng erhielten, um ihre Bitte perfonlich anbringen zu konnen, welche bemnächst auch gewährt ward.

Es wurde nun von den Monarchen beschlossen, die Schlacht bei Bauben anzunehmen, - ein Entschluß, der hauptfächlich durch die inzwis schen mit Desterreich angeknüpften Unterhandlungen herbeigeführt worden war. Schon früher hatte sich nämlich im faiserlichen Hauptquartier ein öfterreichischer Bevollmächtigter, Berr von Lebzeltern, eingefunden, und jest langte auch Graf Stadion im biplomatischen Sauptquartier an, welches sich in Reichenbach befand. Es war dieser Mann als heftiger Gegner Rapoleon's überall befannt. Um nun unter biefen Umftanden, welche eine Unnäherung des öfterreichischen Hofes an die Plane der Alliirten in Aussicht stellten, ber öfterreichischen Grenze so nabe als möglich zu bleiben und dieselbe gewissermaßen zu beden, wollten die Monarchen von Rufland und Preugen ihre Armeen vor dem bereits am 8. Mai in Dresden eingezogenen Rapoleon nicht weiter zurückziehen, wobei überdies auch die Rücksicht maßgebend war, daß man den preußischen Landwehren, die fich inzwischen in Schlesien und in den Marken auszuruften begannen, zu ihrer vollständigen Ausbildung noch Zeit lassen und auch die baldige Bereinigung der ruffischen Reserven, welche unter Barclan de Tolly - 14,000 Mann ftark - bisher die Festung Thorn belagert hatten, mit der Hauptarmee möglich machen wollte. Die Preußen zogen in diesen Tagen bas Corps bes General von Rleift, welches Leipzig bem General Laurift on hatte räumen muffen, und außerdem noch 4000 Mann Infanterie aus Schlesien an sich, mahrend Barclay am 16. Mai zu bem ruffischen Seere stieß. -

Als nun im Hauptquartiere der Verbündeten die Meldung eintraf, daß General Lauriston mit seinem Corps von Senstenderg aus nach der Spree marschire, um sich mit Napoleon's Hauptarmee zu vereinigen 1), so wurde General Barclay am 18. mit seinem Corps und den russtschen Garden unter Rajewsky nebst dem York'schen Corps — in Summa 23,600 Mann — vom Hauptheere detachirt, um Laurist on aufzusuchen und sein Corps en detail zu schlagen. Barclay brach in der Nacht in zwei Colonnen in der Nichtung nach Hoperswerda auf und commandirte selbst die Colonne des linken Flügels, während York den rechten hatte. Von der französischen Armee war die Division Pery vom italienischen

<sup>1)</sup> Napoleon hatte nämlich nach ber Schlacht bei Groß-Görschen bie Corps von Ney, Lauriston und Bertrand nordwärts nach den Marken. detachirt, ließ sie indessen wieder zurücksommen, als er merkte, daß es die Absicht der Alliirten war, ihm von Neuem Stand zu halten.

Corps tes Generals Bertrand nach Königswartha entsenbet, um das Heranziehen Laurist on's zu unterstüßen. Dieselbe vermuthete auf keine Weise einen Angriff und marschirte daher äußerst sorglos, so daß sie, als Barclay bei Königswartha auf sie stieß, völlig unerwartet übersallen wurde und 4 Generale, 14 Stabs = und Oberossiziere nehst 740 Soldaten und 10 Kanonen verlor. Die preußische Colonne (York) traf zu dersselben Zeit bei Weissig auf Lauriston, kommte denselben aber wegen ungleicher Kräfte nicht über den Haufen wersen, zumal sich inzwischen auch das weit überlegene Rey'sche Corps mit Lauriston verband. York retirirte daher nach einem Berluste von 77 Offizieren und 1806 Unterossizieren und Gemeinen in der Nacht vom 19. auf den 20. wieder in seine frühere Stellung, während Barclay sich zu gleicher Zeit mit seinem Detachement hinter die Spree auf den linken Klügel der Hauptarmee zu= rückzog.

Die frangösische Armee hatte vor der

Schlacht bei Baugen ober Wurschen am 20. und 21. Mai

folgende Aufstellung:

Dubinot mit bem zwölften Corps, worunter auch die Baiern, auf bem rechten Flügel, und zwar auf bem linken SpreesUfer in ben Gebirgen;

Macdonald mit dem elften Corps im Centrum, Bauten gegen- über;

Marmont mit dem sechsten Corps links von Baugen gegen Nimm- schüt hin;

Bertrand mit dem vierten Corps bilbete den linfen Flügel;

Die kaiserlichen Garben standen als Reserve bei Förstchen;

Lauriston mit dem fünften Corps bei Weissig;

Nen mit dem dritten Corps bei Mankendorf;

Reynier mit dem siebenten Corps bei Kalau. —

Die Stärfe bieser Armee betrug 294 Bataillons Infanterie und 110 Escabrons Cavallerie, im Ganzen gegen 150,000 Mann.

Die Schlachtordnung der Alliirten war dagegen folgende: der linke Flügel stand auf einem kleinen Högel hinter dem Dorfe Klein-Jenkowiß, von wo die Frontlinie über Groß-Jenkowiß, Baschüß, Kreckwiß und von da dis Nieder-Gurke an die Spree lief. Dort bog die rechte Flanke sich

etwas zurück und endigte auf dem Windmühlenberge bei Gleina. — Die wichtigsten Punkte dieser Stellung waren mit Verschanzungen verssehen. —

Die Truppen waren folgendermaßen vertheilt: auf dem äußersten linfen Flügel im Gebirge ftand das Detachement des russischen Generals Emanuel; die Avant-Garde unter General Graf Miloradowitsch, bestehend aus dem Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg und des Grafen St. Prieft, hielt am rechten Spree-Ufer links neben ber Stadt Bauben, welche felbft zur Vertheibigung eingerichtet und mit acht Bataillons besetht war. Bur Rechten von Baugen stand das preußische Corps bes Generals von Rleift in der Gegend von Burg; rechts an baffelbe auf den Söhen von Kredwiß schloß sich das Centrum des Beeres unter Blücher's Oberbefehl an und neben diesem rechts das Corps von Barclay bis zu den Windmühlen von Gleina, deren Vorpoften bie Dorfer Rlir, Nieder-Gurke und Malfchwitz besetzt hielten. Als zweites Treffen hinter Miloradowitsch ftanden unter dem Fürsten Gortschakow die ruffischen Divisionen der Generale Graf Markow und von Berg, welche Groß-Jenkowig und Baschütz besetzt hielten. Ihnen zur Rechten ftand bas Dorf'iche Corps, mit dem rechten Flügel an Litten und den linken bis an die Poststraße von Bauben nach Wurschen ausdehnend. Neben Dork stand die Brigade des Generals von Röder (preußische Garden) und die preußische Reserve-Cavallerie unter dem Oberften von Dolffs, und hinter Barclay beffen Referve unter bem General Saf. 3m britten Treffen endlich befanden sich die ruffischen Reserven, gebildet aus den Grenadieren, Garden und Ruraffieren, unter dem Großfürsten Conft antin, zur Rechten und Linken von Burschwiß. Das Hauptquartier des Raisers Alex= ander fam nach Neu-Burschwig, während das des Königs von Breußen in Wurschen blieb. Die Stärfe ber verbundeten Urmee betrug 191 Bataillons Infanterie, 198 Escabrons Cavallerie und 10 Bulfs Rosafen, im Ganzen: 82,852 Mann, wovon indeffen noch der Verluft in den Gefechten vom 19. abgerechnet werden muß, so daß nur 79,000 Mann übrig blieben. — Das Schlachtfeld von Bauben hatte im Ganzen eine Ausdehnung von drei Meilen, und war daher im Verhältniß zur Truppenzahl viel zu weitläuftig. —

Napoleon hatte ben ganzen Morgen bes 20. Mai die Stellung ber Ruffen recognoscirt und barauf nachfolgende Disposition gegeben: "Marschall Dubinot geht oberhalb Bauten über die Spree und greift die Berge an, worauf der linke Flügel der Ruffen steht. — Marschall

Mactonald schlägt bei Baugen eine Brücke und greift Baugen an. — Marschall Marmont schlägt unterhalb Baugen eine Brücke. Marschall Soult erhält den Oberbeschl über das Centrum, und unter ihm stehen Mactonald, Marmont und Bertrand. Dieser Legtere soll gleichzeitig den rechten russischen Flügel beunruhigen. Marschall Ney, unter dessen Beschl auch Lauriston gestellt wird, soll den rechten Flügel ber Russen über Gleina und Preitig umgehen." —

Um 12 Uhr Mittags wurden einzelne Kanonenschüsse gehört, jedoch war tas Gesecht erst um 5 Uhr Nachmittags allgemein im Gange, und es befanden sich der linke Flügel und das Centrum der Franzosen bereits auf dem rechten Spree-Ufer. Um 6 Uhr hatten einige Voltigeurs der Division Compans (vom Marmont'schen Corps) die Felsen bei der Wendenvorstadt erklommen und erftiegen die Stadtmauer; ba nun zu beiden Seiten ber Stadt zugleich bas elfte und zwölfte Corps ber Frangofen vordrang, so gab Miloradowitsch den Befehl, Bauten zu räumen, worauf die zurudziehenden ruffischen Bataillons vom Marschall Macdonald verfolgt wurden. — Die Divifion Gerard (vom Macdonald'ichen Corps) griff ben Prinzen von Bürtemberg an und dieser mußte sich auf die Berge bis Mehltheuer zurudziehen. Die Monarchen schickten bem zurudweichenden ruffischen Flügel Verftarkungen zu, und zwar für's Erfte an Cavallerie, bann wurden aus den Grenadier = und Garde-Referven fuccef= five auch mehrere Infanterie-Regimenter unter dem Oberften Michaud und dem General Diebitsch nachgeschickt, worauf das Gesecht auf diesem Puntte noch bis in die Nacht um 9 Uhr mit abwechselndem Glücke fortgeführt ward, und die Ruffen endlich ihre Stellung hinter Rischen, Mehltheuer, Pielit und Groß-Kunit behaupteten. -

Mittlerweile hatte General von Kleist mit 6000 Preußen und Russen ein sehr heftiges Gesecht gegen Marmont und Bertrand auf den Höhen von Burg zu bestehen, dem die Monarchen in Person beiwohnten und sich dabei aller Gesahr aussetzten. Besonders heftig war die Kasnonade. Kleist hielt sich jedoch sehr lange und mit großer Contenance; erst gegen 8 Uhr Abends trat er seinen Rückzug an, als auch seine linke Flanke von den Franzosen umgangen wurde und retirirte unter der Prostection der Cavallerie mit seiner Infanterie dis hinter das Dorf Basanswiß. Bei einbrechender Nacht griff die Avantgarde Ney's noch die Dörser Dosberschütz und Plissowiz an, wurde jedoch zurückzeschlagen, obwohl er sich in Besitz des Uebergangs bei Klir setzte.

Am 21. Morgens stellte sich General von Kleist hinter Burschwiß als Reserve von Blüch er und York auf. Im Uebrigen aber blieb die Stellung der Alliirten — durch die Gesechte des 20. nur unwesentlich mostisciet — dieselbe, wie vorher. Der Kaiser Alexander übernachtete in dem neuen Wirthschause an der Straße bei Neus-Burschwiß, der König von Preußen war nach Wurschen zurückgekehrt. Napoleon hatte sein Hauptsquartier in Bauhen: seine Disposition blieb dieselbe, wie am ersten Schlachttage und der Hauptersolg war nach wie vor auf die vom Marschall Neh auszusschlichrende Umgehung berechnet. Deshalb kündigte Marschall Soult schon um 6 Uhr früh dem General Franquemont, welcher die würtembergische Division unter Bertrand führte, an, daß er, sobald diese Umgehung stattsinden würde, die Höhen von Kreckwiß und das Censtrum der Alliirten angreisen solle. —

Um 6 Uhr war das Kanonenseuer schon ziemlich allgemein. Die Monarchen, welche seit 3 Uhr auf dem Schlachtselbe gegenwärtig waren, hatten sich um diese Zeit auf einer steinigen Kuppe zur Linken von Kubsschütz placirt, von wo sie so ziemlich das ganze Schlachtseld mit Ausnahme ihres linken Flügels übersehen konnten. Vermuthlich waren von preußischer Seite aus dem russischen Kaiser Vorwürse gemacht worden, daß er sich bei Groß-Görschen zu sehr erponirt hätte, und bei seinem sortwähsrenden Herunreiten im Schlachtgewühl nirgends zu sinden gewesen wäre; in Folge dessen veränderte der Kaiser während dieser Schlacht seine Stelslung nicht. Er hatte den einsichtsvollen preußischen General und Generals Abjutanten des Königs, Freiherrn von dem Knesebet 41), um sich,

<sup>1)</sup> Anefebeck war dem Raifer schon vom Feldzuge von 1806 - 7 befannt, und im Marg 1812 auf fein dringendes Ansuchen vom Ronige von Preußen nach St. Beters: burg gefandt worden, um - wie es offiziell hieß, und felbft Sarbenberg und Scharnhorft glaubten - ben Raifer Alexander gum Frieden zu bewegen, damit Breußen der Unannehmlichfeit entginge, gegen seinen alten Allierten marschiren zu muffen, - in Wahrheit aber, um in ihn zu bringen, daß er nach Ausbruch des Krieges mit Napoleon nicht eber Frieden schlöffe, als bis dieser feine Rrafte an ben ungeheuern Dimensionen des ruffischen Reichs völlig aufgerieben haben wurde. Durch diese geheime Miffion hat Rnefebed mefentlich dazu beigetragen, daß Alexander den hochherzigen Entschluß faßte, sein Reich der Berwuftung Preis zu geben, um die Berrschaft des Belt= Tyrannen zu brechen, wenn schon bei dem Eintritt der furchtbaren Katastrophe - wie ich schon im vorigen Rapitel bemerft - es hauptfächlich Stein's Bert war, daß ber Kaifer auch nach dem herzzerreißenden Brande feiner Sauptstadt noch standhaft blieb. — Diese wenig befannten Details hat mir General Rnefebeck später perfonlich mitgetheilt, und werden fie dazu beitragen, die vielfach irrigen Erzählungen über ben eigentlichen 3med feiner Betersburger Miffion zu berichtigen.

welcher die Schlacht eigentlich allein leitete, indem Wittgenstein nur dem Namen nach den Oberbeschl führte. Es wurden daher an diesem Tage die Beschle von Oben her sehr regelmäßig und mit großer Umsicht ertheilt: demungeachtet war es vorauszuschen, daß die Schlacht nicht wohl gewonnen werden konnte, da der russischen, daß die Schlacht nicht wohl sewonnen werden konnte, da der russischen zu groß war. Hatte man es doch überhaupt nur mit Rücksicht auf ihren Cavalleries Mangel, der ihnen auch im Fall des Rückzugs die Versolgung der Alliirten unmöglich machte, wagen dürsen, diese DesenstysSchlacht zu liesern.

Um 8 Uhr hatte fich Dubinot in Besitz von Mehltheuer gesett; die Ruffen unter Miloradowitsch eroberten es indeffen wieder und warfen Dudinot gurud; obwohl diefer bald barauf von Macdonald Berftarfungen erhielt, so konnte er sich demungeachtet nicht mehr halten und verlor immer mehr Terrain. Gegen Mittag wurde ber frangofische Divis fions-General Lorenzen schwer verwundet; die Ruffen nahmen den schon verlorenen Tronberg wieder und Dubinot fam in fo großes Gedrange, daß er Rapoleon um Unterftützung bitten ließ. Diefer ließ ihm aber antworten, er muffe fich felbst bestmöglichst helfen, ba gegen 3 Uhr bie Schlacht boch fo wie fo gewonnen fein wurde : eine Unficht, ber Dubi= not nicht recht beipflichten wollte, bis gegen 4 Uhr ber Rudzug ruffischer Seits allerdings angetreten wurde und er wieder Luft befam. Offenbar wurde Miloradowitsch hier feinen Sieg beffer haben benuten können, wie es der Raifer felbst wunschte und mich daher mit diesfallsigen Befehlen zu ihm schickte. Demungeachtet hatte er feine rechte Luft, seine Boben-Stellung zu verlaffen und in die Ebene hinab zu fteigen, - und freilich wurde dies am Ende auch nicht viel genutt haben, da der rechte Flügel ber Ruffen bereits in vollem Rückzuge war und um diese Zeit schon hinter Baruth stand. —

Marschall Ney ging früh um 6 Uhr über die Spree, und nachdem er die russischen Borposten vom Barclay'schen Corps aus Malschwitz und dem dabei liegenden Hölzchen vertrieben hatte, griff er die Hauptstelzlung Barclay's bei Gleina mit solcher Uebermacht an, daß dieser, welcher nach Abzug der Vorposten ihm nur 5000 Mann entgegenzusehen hatte, sich zurückzog. Der Kaiser war hierüber sehr ungehalten und schickte mich, und nach mir auch noch den Obersten Wlodell zu Barclay mit dem Austrag, seine frühere Stellung auf alle Fälle wieder zu nehmen. Es war etwa 9 Uhr früh, als ich Barclay diesen Besehl überbrachte; er sonnte ihm indessen unter den obwaltenden Umständen seine Folge mehr geben,

und so zog sich denn ein Theil seiner Truppen durch Preitig und der andere über Buchwald nach Baruth zurück. Napoleon schrieb an Nen, um 11 Uhr müsse er Preitig haben, welches benn auch wirklich geschah und wodurch Barclay vermocht wurde, sich noch weiter zurückzuziehen.

Im Centrum blieb es am längsten — bis gegen Mittag — ruhig, und beide Hauptquartiere observirten sich gegenseitig. Man erkannte von Seiten der Verbündeten Napoleon, umgeben von seinem Generalstabe, deutlich auf den Höhen vor Bauten. Als aber in dem Dorfe Preititz ein wichtiger Rückzugspunkt verloren gegangen war, so erhielt Blücher den Besehl, dasselbe wieder zu nehmen; in Folge dessen detachirte er die Brisgade von Nöder dorthin, welche denn auch in Gemeinschaft mit dem gleichfalls dazu commandiren Corps des General von Kleist zwischen 12 und 1 Uhr mit ihrem Angrisse reüssistet. Da indessen bald darauf Rösder den Besehl erhielt, den Obersten von Klür, welcher inzwischen im Centrum selbst angegrissen worden war, zu unterstützen, so mußte die Verstheidigung von Preititz dem sehr geschwächten Kleist'schen Corps allein überlassen werden und da dasselbe in der rechten Flanke von Buchwald aus bereits umgangen war, so sah es sich genöthigt, den wiederholten Angrissen Ney's endlich zu weichen. —

Mittlerweile war auch Lauriston Barclay in die rechte Flanke gefallen, und dieser mußte sich deshalb noch weiter hinter Priesnitz und in der Folge sogar hinter das Löbauer Wasser in die Stellung von Wurschen zurückziehen. Mehr nach dem Centrum hin wurde gegen 1 Uhr hin das Dorf Pliskowitz durch die Division des Generals Maison genommen, der dann gegen 2 Uhr eine Batterie zwischen Malschwitz und Preititz ausstellen ließ, wodurch die Brigade Ziethen im Rücken beschossen ward.

Als nun Napoleon sah, welche Wendung das Gesecht auf seinem linken Flügel genommen hatte, befahl er, direct auf das Centrum loszusgehen und die Schlacht zu entscheiden. Marschall Marmont eröffnete eine fürchterliche Kanonade, und Marschall Soult befahl gegen 1 Uhr der Division Franquemont, das Dorf Kreckwitz zu nehmen. Dabei verloren die Würtemberger ein Bataillon und drei Compagnien unter dem Oberstlieutenant Löffler, welche durch den Major von Othegraven von der Klür'schen Brigade gefangen genommen und den Monarchen vorgeführt wurden. Ich begrüßte bei dieser Gelegenheit manchen alten

Befannten aus meiner würtembergischen Dienstzeit. Hierauf rückte 3 ie sethen noch zur Verstärfung der Kreckwiß vertheidigenden Brigade von Klür vor, und die Angriffe der Würtemberger wurden nun gänzlich zurückzgeschlagen. Napole on begab sich selbst auf die Höhe hinter Basankwiß und beorderte die alte Garde ebenfalls dahin; zugleich ließ er das Feuer auf den Kreckwißer Höhen verdoppeln, so daß Blüch er sich nur mit der größten Mühe dort halten konnte, obwohl ihm York noch zu Hülfe gesichieft war.

Da inzwischen ben Monarchen um 3 Uhr Nachmittags die Umgehung Barclay's durch Lauriston, sowie der Verlust von Preititz gemeldet wurde und auch für das Blücher'sche Corps im Centrum das Schlimmste zu bestürchten war, so beschlossen sie, die Schlacht abzubrechen (ein Ausdruck, der hier in der Kriegskumst zuerst vorkommt), und besahlen den allgemeinen Nückzug in drei Colonnen. Der linke Flügel mußte sedoch seine Stellung noch einige Zeit behaupten, während im Centrum die russische Cavallerie-Reserve eine Bewegung vorwärts machte, um die Insanterie durch sich durchzulassen. Dies Manöver ist unzweiselhast die Ursache, weshalb die Franzosen das Blücher'sche Corps nur so schwach versolgten. Auch dem Marschall Ney imponirte die gegen ihn auf die Höhen von Gröditz vorgerückte preußische Cavallerie-Reserve, der er seinerseits kaum 600 Pserde entgegensehn konnte, dergestalt, daß er, austatt — wie seine Ordre lautete — dem Feinde bei Weißenderg zuvorzusommen, selbst nur auf den Höhen jenseits Preititz eine Stellung nahm, während Reyn ier mit dem Hons auf dem Windmühlenderg bei Gleina stand.

Die preußischen Truppen zogen sich auf ber Straße über Wurschen nach Weißenberg zurück und der Oberst von Kazler führte ihre Arrieres Garde. Der linke Flügel der Alliirten war immer noch in seiner Position und durste daher nun bei dem allgemeinen Rückzuge keine Zeit mehr verliesten, gleichfalls zu retiriren. Ueberdies hatte ein heftiger Gewitter-Regen dort zulest einige Zeit lang alles Gesecht verhindert. Graß St. Priest blieb bei Steindörsel, während Miloradowitsch mit dem Hauptcorps sich bei Löbau lagerte. General Dermolow commandirte die russische Rachhut. Das Hauptquartier des Kaisers Alexander kan nach Mensgelsdorf, das des Königs von Preußen nach Reichenbach; Rapoleon dagegen bezog das am Morgen von Alexander verlassene Duartier in Reu-Burschwis. — Der Verlust der Alliirten betrug an 12 bis 13,000 Mann, der der Franzosen war ungleich bedeutender, da sie allein 18,000

Blessirte nach Dresten transportiren ließen. Ihr Total-Verlust in den Tagen vom 19. bis 21. Mai wird auf 30,000 Mann angegeben, so daß sie selbst sagten: "viel solcher Siege dürfte Napoleon nicht mehr gewinnen, sonst würde er bald keine Armee mehr haben! "

Der Rückzug der Allierten ward nun weiter nach Schlesien zu fortgeset; am 22. war bas Hauptquartier ber Monarchen in Görlit, am 23. in Lauban, am 24. in Löwenberg, am 25. in Golbberg, am 26. in Jauer. Der König von Preußen reiste von hier nach Breslau. Es war die Abficht, daß fich die Armee in dem Lager von Bungelwit bei Schweidnit concentriren follte, welches von dem commandirenden General in der Proving Schlesien, von Baftrow, vorgeschlagen und auf Befehl beffelben burch den Major von Briren bereits etwas verschanzt worden mar. — General Barclay erhielt hier - in Jauer - ben Oberbefehl über bie alliirte Armee 1), und da er darnach genau zu wissen wünschte, wie weit die Berschanzungen bei Bungelwit bereits vorgeschritten seien und ob sich bieses Lager zur Aufnahme ber Armee, sowie zur Annahme einer Schlacht eignen würde, so schlug er dem Kaiser vor, mich dahin voraus zu schicken, um darüber Rapport abstatten zu können. Der Raiser genehmigte dies und ich machte mich fogleich auf ben Weg; zugleich aber fandte ber Raifer auch ohne mein Borwiffen noch ben Oberften Michaud mit bemfelben Auf-Meinerseits war ich schon, als ich am 26. Mai Jauer verließ, im Boraus bavon überzeugt, daß fich bie Stellung von Bungelwiß fur das verbundete Beer unter den gegenwärtigen Verhältniffen nicht schicken wurde, denn ich kannte dieselbe bereits von meinem früheren Aufenthalt in Schles fien gang genau und hatte die Gegend von Breslau aus öfters bereift. Auch war es nicht schwer einzusehen, daß, obwohl der große Friedrich biese Position gewählt und sich sechs Wochen lang gegen ben zaubernden General Daun und einen unsichern Alliirten (bie Ruffen) barin behauptet hat, doch hier auf ein ähnliches Resultat nicht zu rechnen war, wo die Alliirten unter nur mittelmäßigen Feldherrn gegen einen Rapoleon gu operiren hatten. Ueberdies war Schweidnit zur Zeit, als die Alliirten sich demselben näherten, nichts weniger als eine ftarke Festung. 27. Mai recognoscirte ich das Lager und fand meine Erwartungen überall

<sup>1)</sup> Den Befehl feines Corps übernahm Graf Langeron.

bestätigt; da ich nun über ben von mir abzustattenden Rapport gleich völlig im Reinen war und hier nichts mehr zu thun hatte, so benutte ich Die mir übrig bleibende Zeit dazu, um gegen Abend in dem benachbarten Teichenau die mir von früher her genauer befannte Familie von Zedlig zu besuchen und bei ihr über Racht zu bleiben. Deine Erscheinung erregte dort um so größere Freude, als die Familie sich gerade in einem völlig rathlosen Zustande wegen ihrer beabsichtigten Flucht befand. Ich schlug der Frau von Zedlig vor, fich mit ihren Kindern nach Landeck in ber Grafschaft Glat zu begeben; wohin bereits mehrere schlesische Familien gefluchtet waren; als fie mir hierauf entgegnete, daß alle Strafen von ben Ruffen befett feien und fie baher fürchten mußte, unterwege ausgeplundert zu werden, so versprach ich ihr, sie durch den Baschkiren, welchen ich bei mir hatte, ficher edcortiren zu laffen. Birklich brachte biefer robe Naturjohn, der nicht einmal des Russischen vollkommen mächtig war, geschweige denn ein Wort Deutsch verstand, die Familie ganz wohlbehalten an bas Biel ihrer Reise und Frau von Zedlig konnte mir später nicht genug rühmen, welche Sorgfalt und Courtoifie er gegen sie gehabt und wie er überall auch im bidften Gewirr ihrem Wagen sogleich Plat zu verschaffen gewußt, schließlich aber nicht einmal ein Trinkgelb von ihr habe annehmen wollen, indem er ihr durch Gestikulationen zu verstehen gegeben, es sei ihm ichon Ehre genug, eine Dame geleitet zu haben. Als ich ihn hierauf fragte, wie er es angestellt habe, um seinen Passagieren überall Achtung zu verschaffen, erzählte er mir, daß er die Dame bei den Ruffen fur die Königin von Preußen ausgegeben, die bekanntlich nicht mehr lebte. -

Am 28. Mai begab ich mich hinter Schweidnitz auf die Höhe von Bülzen, um daselbst eine Stellung aufzusuchen und fand wirklich die dorstige Situation, welche mir im Allgemeinen auch schon aus früherer Zeit bekannt war, ganz geeignet zur Aufstellung der alliirten Armee. Hier traf ich mit dem Obersten Mich aud zusammen, welcher zwar über die Unsbrauchbarkeit der Stellung von Bunzelwitz mit mir völlig einig war, aber zugleich auch die Position hinter Schweidnitz, der ich lebhaft das Wort redete, nicht recht goutiren wollte, indem er als Ingenieur, wie er sich aussdrückte, viel todte Winkel sähe und der Meinung war, daß die Besestigung derselben nur mit Schwierigkeiten auszusühren sein würde.

Gegen Mittag ritt ich nach ber Stadt Schweidnitz zurück, um ben Kaiser aufzusuchen, ber eben erst von Striegau aus dort angekommen war. Us ich ihm meinen Rapport abstattete, war er sehr ungnädig gegen mich und machte mir Vorwürse darüber, wie ich die Stellung von Bunzelwiß

verwerfen fonne, die ein fo großer Feldherr, wie Friedrich II., doch für aut befunden und beffen Schüler, General 3 aftrow, auf's Reue in Borschlag gebracht hätte. Ich antwortete dem Kaiser aber fest und bestimmt: "feine Autorität der Welt wurde mich in meiner Meinung irre machen und ich mußte dabei bleiben, daß bie besagte Position unter ben gegenwärtigen Berhältniffen burchaus nicht paffe, wogegen ich bie Stellung von Bulben für völlig angemessen hielte." Der Raiser erwiderte: "diese wird aber vom Oberst Michaud verworfen! Welcher Ansicht foll ich nun folgen?" — Ich antwortete : "Ew. Majeftat haben bem General Barclay bas Dbercommando gegeben und an ihm ist es daher, zu bestimmen, welche von beiden Stellungen er für die geeignetere halt. Erlauben Em. Majeftat, daß ich ben General in beiden herumführe." Siermit war ber Raifer zufrieden; Barclay recognoscirte barauf in meinem Beisein bie beiben Bositionen und entschied fich für die bei Bulten, die benn auch fogleich befestigt wurde. Um 30. Mai hatte dieselbe durch die angefangenen Berschanzungen auch schon ein ganz gutes Unsehen gewonnen und als sie ber Raiser in Begleitung seiner Suite, worunter fich auch ber englische General Cathcart befand, besichtigte, so präsentirte er mich dem Letteren als benjenigen, der diese Stellung ausgesucht hatte. Cath cart machte mir darauf große Glo-Ich erzähle diesen Umstand als einen neuen Beweis von dem vortrefflichen Bergen Alexander's, welches jeden ungerechten Vorwurf, zu bem er sich in der Site des Augenblicks hatte verleiten laffen, sogleich wieder auf eine liebenswürdige Art gut zu machen wußte. —

Man bereitete sich in dieser Stellung wirklich zu einer Schlacht vor. Den rechten Flügel nahm Blücher ein; im Centrum stand Graf Lansgeron, auf dem linken Flügel Graf Wittgenstein und Milorados witsch nahm mit allen Reserven hinter dieser Schlachtlinie seine Aufstelslung. Die Franzosen rückten am 30. Mai vor das Lager: man erwartete stündlich einen Angriff, als die Kriegsoperationen plöplich am 1. Juni durch beiderseitige Uebereinkunft eingestellt wurden. —

Am 31. Mai fam das Hauptquartier nach Ober-Grödit, wo es bis zum 6. Juni blieb. Napoleon hatte inzwischen seinen linken Flügel vorgeschoben, ja selbst Breslau durch das Corps von Lauriston besetzen lassen und drohte mit seiner Hauptmacht auf Strehlen vorzugehen, weshalb ein Theil der alliirten Armee am 4. Juni rechts abmarschirte, um die Straße nach Nimptsch und Strehlen zu decken. Im Allgemeinen war nun die Nede davon, sich in ein sestes Lager unter die Kanonen von Neiße zurückzuziehen, was aber den Russen nicht zusagte, weil sie dadurch von

threr Basis und ihren Reserven abgeschnitten worden wären; nach ihrer Meinung sollte das verbündete Heer beschalb nach Brieg und auf das rechte User der Der marschiren. Andererseits aber wollten sich die Alliirten auch nicht von der österreichischen Grenze entsernen, weil bereits die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden war, daß diese Macht der russischen Allianz gegen Napoleon gleichfalls beitreten werde.

Bahrend diefes Meinungszwiespaltes fam am 5. Juni Morgens die Nachricht von dem geschlossenen Waffenstillstande im Hauptquartier an. Es war nämlich schon am 18. Mai ein Schreiben von Caulaincourt in Wurschen eingetroffen, worin tiefer Diplomat den Raiser Alexander im Auftrage Rapoleon's um eine Unterredung ersuchte. Sierauf war man ruffischer Seits am 19. übereingefommen, in bem Antwortsschreiben zu erklären, daß ber Raiser bereit sei, Caulain court anzunehmen, allein nur in Gegenwart bes Königs von Preußen und ber Gefandten von Defterreich, England und Schweden. Diefe Antwort follte am 20. an die franzöfischen Vorposten abgegeben werden; da aber Napoleon gerade um diese Zeit die Alliirten angriff, so wurde die Absendung unterlassen. Nach dem rühmlichen Gefechte bei Sannau am 26. Mai zwischen dem preußischen Obersten von Dolffs, der biese glänzende That mit dem Leben bezahlte und dem General Maifon, welcher mit einer Division des 3. Corps an jenem Tage die französische Avantgarde führte, glaubten die Verbündeten, daß es nun an der Zeit fei, das oben erwähnte Schreiben Caulain = court's definitiv zu beantworten, worauf denn fehr schnell bie Rudantwort fam, Rapoleon wolle über einen Waffenstillstand unterhandeln, der unter öfterreichischer Vermittlung zum Frieden führen könnte. gemäß wurden die Generale Schuwalow und Rleift nach bem für neutral erflärten Dorfe Plaswis, unweit Kostenblut, abgesandt, woselbst auch bereits die frangöfischen Bevollmächtigten, Caulaincourt, Flahault und Dumouffier angelangt waren. Am 30. Mai fam hier zunächst ein 36stundiger und am 4. Juni im Dorfe Boischwit bei Jauer sodann ber förmliche Waffenftillstand bis zum 20. Juli mit 6tägiger Auffündigung zu Stande. Es wurde für beide Heere eine Demarfationelinie festgeset, hinter welche sie fich sofort zurückzogen; zugleich wurde zwischen beiden ein Strich Landes, worin auch Breslau lag, für neutral erklärt und durfte dieser demnach von keinem Theile betreten werden 1). —

<sup>1)</sup> Ueber bie näheren Waffenstillstandsbedingungen ift von Plotho ("Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814." Berlin 1817, 3 Bande) Br. I. S. 146. Beilage XXIV. zu vergleichen. —

Nach allen Richtungen wurden jett von beiden Krieg führenden Theilen Commissarien geschickt, um die Bedingungen des Waffenstillstandes befannt zu machen und zur Ausführung zu bringen. Auch ich ward zu die= sem Zwecke am 6. Juni nach Neumarkt gefandt, um von bort mit einem Ordonnang-Offizier Napoleon's, bem Capitan Blanat, nach Dangia zu reifen. Um 7. erhielt Planat feine Abfertigung und wir begaben uns nun gemeinschaftlich in meinem Wagen — ba er feinen besaß — nach Dort angekommen, ließen sich sogleich mehrere, mir von früher her bekannte, angesehene Einwohner der Stadt, worunter der Bolizei-Prasident von Rospoth und der Banquier Weigel, bei mir melben, um fich zu erfundigen, was meine Ankunft zu bedeuten habe. Gie konnten den Zusammenhang der Dinge gar nicht begreifen, indem der Marschall Ney erft der Stadt vor einer Stunde noch eine unerschwingliche Contribution auferlegt hatte. Ich verfündigte ihnen darauf, daß der Waffenftillstand schon am 4. geschloffen und Breslau baburch für neutrales Gebiet erklärt worden sei; sie hätten mithin nicht einen Pfennig zu bezahlen und follten sich dieserhalb beim Marschall Nen nur auf mich berufen; auch würden ihnen die Waffenftillstandsbedingungen durch meinen Begleiter ausbrudlich bestätigt werden, was Planat denn auch offenherzig that. Darauf fetten wir unfere Reise weiter fort, wobei ich Sorge trug, Die polnischen Orte soviel als möglich zu vermeiden, damit Blanat feine Gelegenheit befäme, sich mit Bolen zu besprechen, wozu er leicht besondere Aufträge von Navole on haben konnte. Indessen merkte ich bald, daß er ein durchaus unbefangener Mensch war, mit dem ich mich denn auch schnell Er hatte einen Bruder in Betersburg, welcher bei ber kaiser= befreundete. lichen Eremitage angestellt war und bat mich, im Fall er in der Folge bas Unglück haben follte, von den Ruffen gefangen zu werden, für ihn zu forgen und ihn zu feinem Bruder zu schaffen. Indeffen hatte er alle Hoffnung, daß Napoleon flegreich aus biefem Rampfe hervorgehen wurde, wofür er eine Bürgschaft schon barin fah, daß sein Kaiser es, trop bes Berluftes seiner ganzen Urmee in Rußland, möglich gemacht hatte, abermals ein fo formidables Seer auf die Beine zu bringen und mit demfelben bereits zwei Schlachten zu gewinnen. Wir reiften naturlich Tag und Nacht und hatten bei Schwet an der Weichsel das Unglud, in Folge ber Schläfrigkeit bes Postillons in ber Morgen-Dammerung von einem hohen Damme in ben Strom herabgeworfen zu werben. Wunderbarer Weise blieben wir beide unbeschädigt; nur der Wagen war zerbrochen und seine Reparatur verurfachte leider einen mehrftundigen Aufenthalt zu Schwet,

welcher 4—500 Menschen das Leben sostete; denn, wären wir nur zwei Stunden früher in Danzig angesommen, so hätte die französische Garnison den Aussall noch nicht gemacht gehabt, welcher bei unserer Ankunft bereits in ein hißiges Gesecht übergegangen war, so daß es Planat und mir schwer wurde, die Kämpsenden auseinander zu bringen und den Waffenstüllstand zu verfündigen. Wie froh waren wir indessen, daß der Ausentshalt nicht unsere Schuld gewesen und wir daher das unnöthig hier versgossen Blut nicht zu verantworten hatten.

Der Gouverneur, General Rapp, sieß mich einsaben, nach Danzig zu kommen, um mit ihm das Nöthige persönlich zu regusiren; ich bat aber ben Herzog Alexander von Würtemberg, welcher das Blokadecorps vor Danzig beschligte, statt meiner den dirigirenden Ingenieur-Obersten Paulet damit zu beaustragen, weil es diesem Offizier bei der Gelegenheit zugleich gelingen könnte, den dermaligen Zustand der Festung zu ersorschen, welche ihm überdies, als ehemaligem Vertheidiger derselben, sehr bekannt sein mußte. Nichtsdestoweniger schieste mir Rapp, als die Verhandelungen beendigt waren, durch Planat einen Schinken und mehrere Bouteillen vortrefflichen Weins zu, welches Präsent mir vermuthlich als Beweis dafür dienen sollte, daß in der Festung noch durchaus kein Manzgel sei.

Gegen Ende Juni traf ich zu Peterswaldau bei Reichenbach wieder in dem kaiserlichen Hamptquartier ein. — Der Raiser wohnte daselbst in dem schlosse Grasen zu Stollberg und war von vielen Diplosmaten umgeben, unter Anderen auch vom Grasen Pozzo di Borgo, dessen Bekanntschaft ich bei dieser Gelegenheit machte. — Auch trasen der kaiserlich österreichische Oberst Graf Latour und der Rittmeister Graf Clam daselbst ein, um die Kunde von dem in Prag durch Metternich, Humbold und Anstett verhandelten Beitritt Desterreichs zur Allianz gegen Frankreich zu bestätigen. Es fand nun auch am 10. dis 12. Juli die Conserenz in Trachenberg mit dem Kronprinzen von Schweden (Bersnadels beiwohnten: in dieser wurden die Armeen der Verbündeten sossenders maßen eingetheilt.

<sup>1)</sup> Persönlich gegenwärtig waren in Trachenberg: ber Kaiser von Rußland, ber König von Preußen, ber Kronprinz von Schweden, die Generale Wolchonöfn, Suchtelen, Pozzo di Borgo, Toll, Knesebeck, Stedingk und Löwensjelm. Der Operationsplan wurde hauptsächlich von Knesebeck, Toll und Löwensjelm entworfen.

| 1. Die Hauptarmee, welche sich in Böhmen gegen Sachsen vorrücken sollte, | concentriren und                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| bestehend aus:                                                           |                                         |
| . ,                                                                      |                                         |
| a) Desterreicher unter Fürst Schwarzen=                                  |                                         |
| berg                                                                     | 130,000 Mann                            |
| b) Russen unter Barclay de Tolly                                         | 58,000 =                                |
| c) Preußen unter General von Kleist                                      | 48,000 =                                |
| <br>Summa =                                                              | = 236,000 Mann                          |
| mit 698 Kanonen unter bem Oberbefehl bes                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Fürsten von Schwarzenberg; —                                             | -                                       |
|                                                                          |                                         |
| II. Die Nordarmee,                                                       |                                         |
| bestehend aus:                                                           |                                         |
| a) Ruffen unter Graf Woronzow, von                                       |                                         |
| Winzingerode und Graf Walmoden 1)                                        | 40,000 Mann                             |
| b) Preußen unter den Generalen von Bu-                                   |                                         |
| low und von Tauenzien                                                    | 90,000 =                                |
| c) Schweben unter dem Kronprinzen von                                    | •                                       |
| Schweden                                                                 | 24,000 =                                |
| ·                                                                        |                                         |
|                                                                          | = 154,000 Mann                          |
| mit 387 Kanonen unter dem Oberbefehl des                                 |                                         |
| Kronprinzen von Schweden; —                                              |                                         |
| III. Die ichlesische Armee,                                              |                                         |
| bestehend aus:                                                           |                                         |
| a) Ruffen unter ben Generalen von Saden,                                 |                                         |
| Graf St. Priest und Graf Langeron .                                      | 56,000 =                                |
|                                                                          |                                         |
| b) Preußen unter General von York                                        | 39,000 =                                |
| Summa                                                                    | = 95,000 Mann                           |
| mit 356 Kanonen unter Blücher's Oberbefe                                 | · ·                                     |
| · ·                                                                      | ,                                       |
| Alle drei Armeen bestanden sonach aus                                    | 485,000 Mann                            |
| nebst 1441 Kanonen. —                                                    |                                         |
| Da indessen außerdem                                                     |                                         |
|                                                                          |                                         |

<sup>1)</sup> Im Balmoden'schen Corps befanden sich auch Englander, Sannoveraner, Schweden, Sanfeaten und Preußen.

| 1) die Ruffen noch eine Reserve-Armee unter<br>General Bennigsen von Polen her im An- |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| maridise hatten 70,000 Mai                                                            | 111 |
| 2) die Desterreicher außer der Hauptarmee                                             |     |
| noch drei andere unter dem Herzog Ferdi=                                              |     |
| nand von Würtemberg (bei Wien), dem                                                   |     |
| General von Hiller (in Stevermark), und                                               |     |
| bem Fürsten Reuß (an der Donau gegen                                                  |     |
| Baiern) 120,000 >                                                                     |     |
| aufstellten, und endlich                                                              |     |
| 3) auch tie Preußen an Landwehren und Ne-                                             |     |
| serve-Truppen ic. gleichfalls noch über 100,000                                       |     |
| zu gebieten hatten, so läßt sich die Gefammt-                                         |     |
| macht ter Alliirten füglich auf                                                       |     |
| jdrägen, wovon auf Rußland 224,000 =                                                  |     |
| = Desterreich 250,000 =                                                               |     |
| * Preußen 277,000 -                                                                   |     |
| = Schweden 24,000 =                                                                   |     |
| giebt obige 775,000 Mai                                                               |     |
| fallen. —                                                                             |     |
| Dagegen stellte Rapoleon folgende Armee auf:                                          |     |
| 1. Corps unter Bandamme 33,298 Mai                                                    | ın  |
| 2. = = Bictor 25,158 =                                                                |     |
| $3. = \Re e y 40,006 =$                                                               |     |
| 4. = = Bertrand 21,217 =                                                              |     |
| 5. = 2 auriston 27,203 =                                                              |     |
| 6. = = Marmont 27,754                                                                 |     |
| 7. = Reynier 21,283                                                                   |     |
| 8. = = Poniatowsky 7,573 =                                                            |     |
| 9. = = Augereau (circa) 8,000 =                                                       |     |
| 10. = = Rapp (circa) 20,000 =                                                         |     |
| 11. = Macdonald 24,418 =                                                              |     |
| 12. = Dubinot 1) 5,000 =                                                              |     |

<sup>1)</sup> Dieses Corps bestant nur aus ber 29. Division Raglowig und wurde später mittelft Ordre vom 17. September 1813 ganzlich aufgelöst. Die Division kam von da ab nach Oresten in Garnison und stand somit unter dem Besehle bes Marschalls Gousvion St. Cor.

| 13.        | Corps   | unter   | Davoust 1) 37,514 M        | ann |
|------------|---------|---------|----------------------------|-----|
| 14.        | =       |         | Gouvion St. Chr 36,149     |     |
| Garde      | =       | =       | Drouot, Dudinot, Mor=      |     |
|            |         |         | tier und Nansouth . 58,191 | =   |
| Reserve=Co | walleri | e unter | r Murat und zwar:          |     |
| 1.         | Corps   | unter   | Latour = Maubourg . 16,573 | =   |
| 2.         | ,       | =       | Sebaftiani 10,304          | =   |
| 3.         | =       | =       | Arrighi 10,801             | =   |
| 4.         | =       | =       | Rellermann 4,831           | =   |
| 5.         | =       | =       | Pajol 9,200                | =   |
|            |         |         |                            |     |

zusammen 446,475 Mann

nebst 1250 Kanonen.

Mithin läßt sich Napoleon's Gesammtmacht außer der in Spanien aktiven Armee auf circa . . . 511,475 Mann schäßen. —

Das 4., 7. und 12. Corps nebst dem 3. Cavallerie-Corps stellte Rapoleon unter Dubinot's Oberbesehl gegen die Nordarmee der Alliirten auf. Alles llebrige gehörte zu der unter Napoleon's eigenem Besehle stehenden Hauptarmee, mit Ausnahme des 13. Corps (Dasvoust), das von Hamburg und Lübeck aus Dudinot unterstüßen sollte, sowie des 9. und 10. Corps und des 5. Cavallerie-Corps, die noch außer der Linie waren. — Bandamme, Bictor und Poniatowsky waren von Dresden ab ostwärts theils an der böhmischen Grenze, theils nach der Lausitz sin aufgestellt; — die Garden, Ney, Marmont und Macdonald standen in Schlesten in der Gegend von Liegnitz, Goldsberg, Bunzlau, Glogau und Grüneberg, und Gouvion St. Cyr bei Birna. —

Als allgemeiner Grundsatz wurde Seitens der Allierten festgestellt: alle allierten Armeen geriren offensiv; ergreift jedoch

<sup>1)</sup> Bei Davouft befanden fich außerdem noch 12,000 Mann Danen. -

Napoleon selbst die Offensive, so zieht sich biejenige von ten trei Armeen, welche von ihm perfonlich ange= griffen wirt, gurud, wogegen bie andern beiden auf seine Communication vorrücken. Da inzwischen ber Waffenstillstand noch bis zum 10. August verlängert worden war, so fanden bie Alliirten vollkommen Beit, um die theilweis noch in Schlesien stehenden ruffischen und preußischen Truppen, welche zur Hauptarmee bestimmt waren, nad Böhmen marschiren zu laffen und mit ben Defterreichern zu vereinigen, beren Sauptquartier in Melnick war. Der Raifer Alexanber traf am 15., der König von Preußen am 17. August in Brag ein, beide Monarchen logirten auf bem Grabichin, woselbst auch Raifer Frang, ber am 14. angefommen, fein Hoflager hatte. Die meiften Abjutanten tes Raifers Alexander wohnten gleichfalls auf tem Grabichin, und namentlich hatte ich ein Zimmer mit ber reizenoften Aussicht auf Die Stadt und das Moldauthal. Zugleich wurde mir der bortige Aufenthalt burch die Unwesenheit meiner Schwägerin, ber Wittwe meines altesten Bruders, bei ber ich öftere in Gefellschaft bes Miniftere Bilhelm von Sum= boldt den Thee trank, sehr angenehm gemacht. -

Um 19. August reifte ber Raiser unter bem Vorgeben, eine öfterreichis sche Division zu mustern, von Prag ab, in der That aber, weil das verbundete heer bereits an diesem Tage die Operationen begann. Dies follte jedoch noch ein Geheimniß bleiben und deshalb hatte der Raiser selbst seinen Abjutanten ten eigentlichen Grund feiner Abreise verschwiegen und fich nur von einem einzigen begleiten laffen. Er übernachtete am erften Tage in Jungfer-Teinit, am 20. in Genschowana, am 21. in Kommotau, am 22. in Böpschau, am 23. in Mittel-Senda und am 24. in Reichstädt, 1/2 Stunde von Dippolbiswalde. Zwar wurde es in Prag am 20. befannt, daß fich ter Raiser zur Urmee begeben, aber noch wußte Niemand, welchen Weg er genommen habe; nur soviel erfuhr man im Allgemeinen, daß die Armee fich in ter Direction nach Leipzig fortbewegen wurde, um Napoleon von feiner Bafis abzuschneiben. Am 21. August ging ich baher mit meinem Rameraben, bem Dberften Balabin, in ber Richtung auf Marienberg ab, woselbst wir am 23. ankamen und nur durch Vernittelung bes öfterreichischen Oberften, Grafen Leiningen, noch ein Quartier und Fourage für unsere Pferde befamen, weil ber Ort bereits über und über mit Truppen besetzt war. Dort ersuhren wir auch, daß bas Hauptquars tier des Kaisers in Reichstädt sein wurde, was wir darauf am 25. fruh erreichten. -

Schon am 20. August hatte die Armee ihren Marsch in vier Colonnen angetreten: Die erfte unter Wittgenftein ging auf der Strafe von Töplit gerade auf Dresben zu; die zweite unter Kleift rückte auf Brir und Seyda; die dritte (Defterreicher) marschirte über Kommotau nach Marienberg und bie vierte (gleichfalls Defterreicher) über Cebaftiansberg nach Zwidau. Das Wittgenstein'sche Corps 1), welches den rechten Flügel der Urmee bildete, hatte also den besten und fürzesten Weg nach Dresben, und ba ber Marschall Gouvion St. Cyr, welcher, seit Ra= pole on sich persönlich gegen die schlesische Armee gewendet hatte, der bohmischen allein gegenüber ftand, feine Ordre gehabt haben mag, die Gebirgspässe nach Böhmen hin zu vertheidigen, so war Wittgenstein schon am 22. ungefährdet in die Gegend von Gieshübel und Birna gekommen, und hatte baselbst ein glanzendes Gefecht geliefert, wodurch St. Enr aus feiner bortigen Position auf Dresten zuruckgeworfen wurde. Dadurch entstand bei ben Alliirten ber Gedanke, ben Angriff junachst auf biese Stadt ju richten, und bas durch die Direction bes öfterreichischen Beeres angebeutete Project, auf Leipzig zu marschiren, aufzugeben. Das ganze Beer sollte fich deshalb auf seinen rechten Flügel zusammenziehen und vor Dresben verwendet werden. Es war aber in den bergigen Wegen jenes Terrains nicht möglich, diese Concentrirung so schnell zu bewerkstelligen, als es Schwarzenberg gewünscht hatte; es rudte baber nur ein Theil ber Urmee am 25. vor die Stadt, und da man Anstand nahm, vor der völligen Bereinigung des Heeres dieselbe ernfthaft anzugreifen, so endete das an Diesem Tage gelieferte Gefecht lediglich mit einer Nichts entscheidenden Ranonade. Das Hauptquartier bes Raifers und bes Fürsten Schwarzenberg kam nach Nötnig, bas bes Königs von Preußen nach Zehift. Durch diese Zögerung ging indessen der gunftige Moment zur Ginnahme Dresbens verloren; benn schon gegen Mittag war ber König von Neapel mit Verftärkungen bort angekommen, und am andern Morgen Rapoleon felbst mit den Garden und den Corps von Marmont und Victor von Bauten her in die Stadt eingerückt.

<sup>1)</sup> Es ftand sowie das Kleist'sche und die combinirten russtschen Reserven des Großfürsten Constantin und Grasen Miloradowitsch unter Barclay's Oberbesehl. — Gortschafow und Prinz Eugen von Bürtem berg commandirten unter Wittgenstein. —

Schlacht bei Dresben1) am 26. und 27. Auguft.

Um 26. um 4 Uhr Nachmittags follte nun endlich, nachdem uns bie Frangofen bereits von Dredben aus mit Ranonen begrüßt hatten, ber Sauptangriff geschehen. Wirklich wurde auch mit großer Tapferkeit Seitens ber 21/2 liirten gefämpft, indeffen boch immer noch mehr blos mit bem groben Geschüt als mit den blanken Waffen. Die Defterreicher unter Graf Collore do ffurmten eine in bem Moscinsty'ichen (Sofpital-) Garten angelegte Schange, und bie Ruffen und Preußen unter Wittgenftein und Rleift brangen fogar burch ben großen Garten in bie Birnaische Vorstadt ein. gegen Abend bie Garden unter Mortier ben großen Garten wieder befesten, und zugleich Murat's Cavallerie nebst zwei Divisionen Garbe und dem zweiten Corps unter Victor aus dem Wilsdrufer Thore auf die unter ben Generalen Chafteler, Meszko und Giulan hauptfächlich beim Dorfe Löbba stehenden Defterreicher vordrangen, so zogen sich bie Truppen ber Berbundeten um 10 Uhr Nachts in bie Stellungen gurud, welche fie bei Tagesanbruch eingenommen hatten. Das Hauptquartier blieb in Nötnis. -

In der Nacht kam von dem Großfürsten Constantin, der mit den russischen und preußischen Garden bei Groß - Cotta und Ottendorf hinter Pirna zurückstand, die Nachricht, General Vandam me habe mit 50,000 Mann der Königstein die Elbe überschritten, die große Straße nach Töplit besetzt und unsern rechten Flügel umgangen. Da nun die Botschaften des Großfürsten nicht immer geglaubt wurden, indem er häusig unnöthigen Allarm schlug, so sendete der Kaiser den General Grasen Kutusow und mich nach Pirna, um das Sachverhältniß auszuklären. Im Fall sich diese Nachricht nicht bestätigte, sollte ich bei dem Prinzen Eugen von Würste mberg bleiben, der nach der am 24. August gegebenen Disposition des Fürsten Schwarzen und 5 Batailslons vom ersten russischen Insanteries Corps nebst 6 Escadrons zur Beodsachtung der Desilen am Königstein und der dortigen Elbübergänge in der Nähe von Pirna zurückgelassen war; — Kutusow aber hatte

<sup>1)</sup> In die Details der Hauptschlacht lasse ich mich hier nicht ein, weil ich persönlich, wie die Folge meiner Erzählung zeigen wird, mehr bei Birna als bei Dresden beschäftigt war. Jene Details kann man u. a. in "Napoleon's Feldzug in Sachsen im Jahre 1813 von Otto Freiherrn von Odeleben" (Dresden 1816. 2. Aust.) Seite 264 u. f. nachlesen. —

v. Wolzogen, Memoiren.

für biefen Fall die Weifung, dem Raifer hierüber Meldung zu machen, während wir im entgegengesetzten Falle zusammen in's kaiserliche Hauptquartier zurudkehren sollten. — Wir waren zwar Beide fest bavon überzeugt, daß wir einen vergeblichen Ritt von 2 Meilen hin und 2 Meilen zurück machen würden (dies ist die Entsernung von Nötnitz nach Birna); indeffen mußten wir uns trot des über Nacht eingetretenen und gegen Morgen in Strömen herabgießenden Regens bon gre mal gre auffeten, langten aber bei ber Mübigkeit und schlechten Fütterung unserer Pferbe erft etwa gegen 10 Uhr fruh in Virna an, wo wir Alles in größter Ruhe fanden und und an den noch wohl verproviantirten Bäckerläden erfreuten, während schon am vorigen Tage selbst im Hauptquartiere bes Raisers Mangel ein-Huch trafen wir hier einen ruffifchen Oberften, welcher uns getreten war. betheuerte, nicht bas Mindeste von einem Uebergange ber Frangosen zu wissen und zugleich hinzusetzte, daß er, im Fall obige Nachricht gegründet ware, in große Berlegenheit gerathen wurde, indem er ein Spital in ber Stadt befehligte, und bann nicht wußte, wo er damit hin follte. foldergeftalt von keiner Seite eine Beftätigung des angeblichen Uebergangs erfolgte und mein Pferd überdies ein Eisen verloren hatte, so proponirte ich Kutusow, uns in Virna gütlich zu thun und dann erft den Prinzen von Würtemberg aufzusuchen. Hierauf wollte indessen Rutufow nicht eingehen; er sette vielmehr seinen Weg fort und versprach mir nur, sobald er den Prinzen wurde gesprochen haben, zu mir zurudzukommen. Ich bagegen ftieg bei einem Raufmann auf dem Markte ab und ließ mir Raffee machen, während mein Pferd beschlagen wurde. Sobald aber dies Lettere geschehen war, schlug mir das Gewissen und ich machte mich deshalb gleichfalls wieder auf den Weg. Da mir die Gegend sehr bekannt war (ich hatte dieselbe in Betersburg von der Badenberg'ichen Karte in vergrößertem Mafftabe für das früher gedachte Phull'sche Werk copirt), so ritt ich gleich hinter ber Stadt einen Fußpfad hinauf, welcher nach dem Sonnenftein führte. Raum war ich aber auf die Höhe gekommen, so bemerkte ich in nur geringer Entfernung von mir eine Anzahl vereinzelter Soldaten, die ihre Gewehre abschoffen. Da es noch immer sehr ftark regnete und sie sämmtlich in Mäntel gehüllt waren, so konnte ich nicht erkennen, von welcher Armee sie seien. Ich hielt fie indessen nach der Form ihrer Tschafos für Desterreicher und rief dem das beistehenden Offizier auf Deutsch zu: "er solle doch nicht erlauben, daß seine Leute hier schöffen; wollten fie ihre Gewehre vom Schuß befreien, fo fei ber Rugelzieher bazu ba!" Allein ich erhielt zur Antwort: "Que dites-Vous là?" Indessen war ich so nahe herangeritten, daß ich die französische

Kofarde erfannte. Es war tein Zweifel mehr — ich befand mich mitten in einer frangofischen Tirailleur-Linie und ber Uebergang Banbamme's mußte also wirklich stattgefunden haben. Nur ein glückliches Impromptu fonnte mich retten, und ba ich gleichfalls im Mantel war und nur eine unscheinbare Wachstuch-Mütze ohne alle militärischen Kennzeichen auf dem Ropfe trug, jo bejchloß ich die Rolle eines frangofischen Abjutanten zu spielen und rief nun dem Offizier auf Frangofisch zu : "er solle aufhören laffen zu schießen, ba bie Stadt noch gang voll von Ruffen sei; es muffe vielmehr barnach getrachtet werden, fie zu umgehen und bie Besatzung gefangen zu nehmen!" - Diese Lift gelang und ber Dffizier ließ burch ben Tambour bas Signal zum Einstellen bes Feuers geben. Ich aber ritt nun, was ich fonnte, ben Berg wieder hinunter nach einem Stege bin, ber bei einer Mühle über die Gottlenbe führte, und erreichte benfelben gludlicher Weise um wenige Augenblicke früher, als ein Schwarm polnisch-frangofischer Ulanen, ber im Thale bieses Baches gerade auf mich zugejagt fam. Nachdem ich so nur mit knapper Noth der Gefangenschaft entgangen war, eilte ich den jenseiti= gen Soben zu, wo bie Truppen des Pringen Gugen von Bürtem = berg schon in voller Schlachtordnung aufmarschirt ftanden.

Der Pring wunfchte, bag ich meiner biesfallfigen Orbre entgegen gleichfalls zum Kaiser zurudreiten sollte, um ihm die Lage ber Dinge recht umftanblich auseinander zu feten und ihn zugleich um Verftarfung für ihn zu bitten, um welche er schon gestern bringend petitionirt hatte, ba er an diesem Tage bereits ein heftiges, bis in die Nacht hineindauerndes Befecht bei Groß-Struppen und Kritschwit vor dem Königstein gegen einen bedeutend überlegenen Feind zu bestehen gehabt. Der Wunsch bes Prinzen mußte mir sonach durchaus gerechtsertigt erscheinen und ich eilte daher, nachdem ich erst noch den König von Preußen im Dorfe Kausche aufgesucht und ihn von bem Erscheinen Bandamme's auf dem linken Elbufer benachrichtigt hatte, jum Raiser Alerander zurud. Als ich den Monarchen auf der Sohe hinter Röcknitz erreichte, riß eben eine Kanonenkugel dem in seiner Suite befindlichen General Moreau beide Beine ab - ein Ereigniß, welches den Raiser tief erschütterte. An diesem Punkte - im Centrum der gangen Aufstellung — hatte meistentheils nur heftiges Kanonenfeuer und partielles Tirailleur-Gefecht stattgefunden, während die preu-Bische und russische Avant-Garde unter den Generalen von Ziethen und von Roth von St. Cyr und Mortier bei Strehlen, Striefen und Gruna heftig gedrängt, und Roth zum Rückzuge auf Reich und Problis genöthigt worden war.

Inzwischen hatte die Schlacht auf bem von dem österreichischen General Grafen Klenau') besehligten linken Flügel der Alliirten eine entschieden nachtheilige Wendung genommen, indem Mürat's Cavallerie diesen bereits umgangen und mehrere österreichische Carre's in der Gegend von Corbig auf der Freiberger Straße gesprengt, auch 12,000 Mann der Klenau'schen Avant-Garde unter General Meszto abgeschnitten und gesangen genommen hatte. Unter diesen Umständen beschloß Schwarzenberg, obwohl die Preußen und Russen auf dem rechten Flügel und im Centrum bis zum Nachmittage den heftigsten Angriffen der Franzosen wacker Stand gehalten, den Rückzug nach Böhmen anzutreten. Wittgensteilt ein und Kleist nebst den russischen Reserven unter dem Großsürsten Constant in sollten sich über Dohna und Gießhübel nach Peterswalde und Töplig, die österreichische Armee weiter westlich durch das Erzgebirge zurückziehen und beide Heere sich schließlich bei Töplig wieder vereinigen.

Der Raifer fandte mich nun abermals zum Prinzen Eugen von Bürtemberg gurud, mit bem Befehle, bemfelben in seiner schwierigen Lage fortan zu Rathe zu bleiben und zugleich ben General Grafen Dft er = mann, welcher inzwischen mit dem Commando über den rechten ruffischen Flügel betraut worden, und den ich bei der zur Unterstützung des Prinzen besignirten ersten ruffischen Garbe-Division finden follte, dem Corps befselben zuzuführen 2). — Alls ich in Folge beffen am späten Abend bas Corps des Prinzen wieder erreichte, war indessen der Rohlberg verloren gegangen und von den Frangosen besetzt worden. Dagegen hatte fich die Garde=Division unter ber eigenen Anführung bes Corps=Commandeurs, Generals Dermolow, schon früher mit dem Prinzen vereinigt, so daß ungeachtet bes eben erlittenen Berluftes bie Stellung zwischen Lindigt und Krebs vom Prinzen hatte behauptet werden fonnen. Im letteren Orte (etwa eine halbe Stunde sudweftlich von Pirna) suchte ich mir mitten unter brennenden Häusern für die Nacht ein seltsames Unterkommen, indem ich im Fanatismus ganglicher Erschöpfung ein mindeftens achtzigjähriges

<sup>1)</sup> Er selbst war jedoch mit einem Theil des österreichischen Heeres noch gar nicht in die Linie gerückt.

<sup>2)</sup> General Tolftoi Ditermann hatte sich bis dahin im Hauptquartiere des Kaisfers zu Brag befunden, ohne ein Commando zu haben. — Eine befondere Beranlassung, weshalb ihm in diesem Augenblicke gerade der Befehl über den rechten Flügel der russischen Armee übergeben wurde, ist mir nicht bekannt; doch glaube ich, daß der Kaiser dies nur aus dem Grunde gethan, weil er seine unausgesetzten Bitten um Ertheilung eines Commandos los sein wollte. —

Großmitterchen aus ihrer Bobenfammer vertrieb und mich trog all'ihrer Betheuerungen, daß fie schon seit Monden nicht mehr aufgestanden, mit wahrem Bandalismus in den Besitz ihres elenden Bettes setzte. —

Um andern Morgen (den 28. August) fand ich ben Prinzen umweit Behift in lebhaftem Wortwechsel mit bem Grafen Ditermann, ber bas Commando über ben rechten Flügel nun bereits perfönlich übernommen hatte. Derselbe bestand jest aus bem Corps bes Prinzen (britte und vierte Infanterie-Divifion), ter Divifion bes General-Majors von Helfreich (vierzehnte Infanterie-Division vom ersten ruffischen Corps), der ersten ruffifchen Garte-Divifion (General von Rofen), der Cavallerie des Pringen Leopold von Sadfen = Coburg = Saalfeld, jegigen Ronige von Belgien (Regiment Kuraffiere ber Raiferin, zwei Escabrons von Lubno-Hufaren, das Garde-Hufaren-, das tatarische Manen- und das Rosaken-Regiment des Generals Ilowaisty), nebst zwei Fuß- und einer reitenden Batterie. Der Befehl zum Rudzuge nach Böhmen war bereits eingetroffen; es war dies aber nicht die ursprüngliche Schwarzenberg's iche Disposition, die ich oben mitgetheilt habe; diese hatte Barclay, ber Die angewiesene Marschroute bei ben vom Feinde eingenommenen Positionen für zu gefährlich hielt, vielmehr eigenmächtig dahin abgeandert, daß Rleift über Maren nach Altenberg, Die ruffisch-preußischen Garben unter dem Großfürsten Conft ant in nach Dippoloiswalde und Altenberg gehen und bas Wittgenftein'iche Corps nebst ber Brigate bes Oberften von Rlur ihre Arrière-Garde bilden follte; Graf Dftermann aber war angewiesen, sich nicht auf der Straße nach Töplit, sondern über Maren zurudzuziehen und von da aus ber Hauptarmee zu folgen. Darnach wollte Ditermann nun auch feine Anstalten treffen; allein ber Bring Gugen entgegnete ihm, daß die Ausführung diefer Ordre leicht den Untergang der gangen verbundeten Armee nach fich ziehen konnte. Denn überließe man dem General Bandamme den unangefochtenen Besitz ber fürzesten und besten Strafe nach Böhmen, so wurde er bei dem Borsprunge, ben sein Corps ohnehin schon gewonnen habe, zweifelsohne die öftlichen Ausgänge bes Sachsen und Böhmen trennenden Erzgebirges früher erreichen, als bas Beer ber Allierten, und biefes, bemgufolge von feiner gangen Bafis abgeichnitten, in den Engpäffen des Gebirgs zu Grunde gehen. Griffe bagegen bas Ditermann'iche Corps Bandamme fofort an und versuchte fich durch deffen Geerhaufen nach Peterswalde durchzuschlagen, fo würde daffelbe dadurch zwar großen Gefahren ausgesett, ber Rückzug ber Hauptarmee aber vollständig gesichert werben. Schwarzenberg hatte biese Eventualitäten

wohl erwogen und bem General Barclay beshalb befohlen, mit der gefammten ruffischen Urmee den Weg von Dohna über Gieshübel nach Beterswalde zu nehmen; Letterer indessen sah — wie gesagt — diese Aufgabe für zu schwierig an, und Dftermann, ber gleichfalls ben Marsch im Angesichte und längs der Front des Vandamme'schen Corps von Zehift bis Gieshübel mit seinen geringen Streitfraften fur überaus gewagt hielt und außerbem vorgab, die Barde-Division einem so gewissen Untergange nicht aussetzen zu burfen, wollte den Vorstellungen des Prinzen, die übrigens auch von Der= molow und mir lebhaft unterftutt wurden, in feiner Beise nachgeben, bis fich ber Pring bagu erbot, mit seinem Corps bie gangen Gefahren biefes Marsches allein auf sich zu nehmen, und ben Garden wo möglich beständig Flanken und Ruden zu beden. Da endlich willigte Dftermann ein, doch nur unter der Bedingung, daß ich sofort wieder zum Kaiser reiten und unter genauer Darftellung bes Sachverhältniffes die eigenmächtig abgeanderte Marsch=Direction bei ihm vertreten follte. Ich erklarte mich hierzu fofort bereit. Weil indeffen beim Hauptheer schon Alles in voller und ziemlich confuser Retraite war 1), so gelang es mir erst am Abend, den Kaiser in seinem neuen Hauptquartiere Altenberg — unweit der böhmifchen Grenze - zu finden und ihm von dem Vorgefallenen Rapport abzustatten. Er genehmigte auf meinen Vortrag bes Sachverhältniffes bie von Dftermann ergriffenen Maßregeln vollkommen und hatte schon am nachften Tage Gelegenheit, sich von der Nothwendigkeit derselben persönlich zu überzeugen.

## Schlacht bei Culm am 29. und 30. August.

Der Rückzug bes verbündeten Heeres ging nun im Erzgebirge weiter fort und zwar war der König von Preußen mit seiner Suite den Truppen vorausgeeilt. Als Sr. Majestät am östlichen Abhang des Gesbirges angesommen waren, hörte man — am 29. Morgens — in nördslicher Nichtung plöglich eine sehr starke Kanonade und es lief die Nachricht ein, daß das Ditermann'sche Corps in ein heftiges Gesecht bei Peterswalde mit Vandamme verwickelt sei?). Da num sehr zu besürchten

<sup>1)</sup> Ich ware bei diesem Ritte beinahe wieder unter die feindlichen Tirailleurs gerasthen, wenn mich nicht der Oberst von Lütow, welcher bei der preußischen Arrière: Garbe commandirte, noch bei Zeiten gewarnt hatte. —

<sup>2)</sup> Schon am 28. August hatte das Corps am Rohlberge, bei Krisschwitz und bei Bieshübel heftige Gefechte bestanden und war dadurch sehr geschwächt worden, hatte jedoch

ftand, bag erfteres von bem weit ftarferen Feinde vernichtet werden und Dieser Die sudostlich Des Gebirges liegende bohmische Ebene früher gewinnen möchte, als die große Schwarzenberg'iche Armee, fo gab ber König den vordersten Truppen den Beschl, ihren Marsch soviel als möglich zu beschleunigen und die Direction auf Culin zu nehmen, wohin benn auch ber General-Major von Diebitsch, welcher inzwischen Barclay's Chef des General. Stabs geworden, mit mehreren Regimentern — vorzüglich Cavallerie - eilte und eben noch zu rechter Zeit bei bem Dorfe Briften, 1/2 Stunde hinter Gulm, anlangte, um den hart bedrängten ruffischen Garben und ben Reften vom Corps bes Pringen Eugen von Burtemberg zu Sülfe zu kommen und folche zu begagiren. — Auch ber Raifer Allerander fam gegen Albend noch auf bem Schauplat bes Gefechtes bei Culm an, nachdem sich furz vorher eine ruffische Grenadier Division unter bem General - Lieutenant Rajewsky, sowie zwei Ruraffier - Divifionen unter Fürst Galligin V. baselbst eingefunden, und Graf Milo = radowitsch an bes schwer verwundeten Dftermann's Stelle bas Commando fämmtlicher Truppen übernommen hatte. Die Ruffen waren nun etwa 18,000 Mann ftark und ftanden der linke Flügel an den Geiersberg gelehnt, das Centrum bei Priften und der rechte Flügel bis gegen Karbig hin, à cheval der Töpliger Chaussee. Ihre Tirailleurs wurden aus Arbefau und Culm vertrieben, ein Angriff Bandamme's auf Karbit jedoch zurückgewiesen und seine ferneren Anstrengungen, die Aufstellung

feinen 3weck mit glanzender Bravour erfüllt, fich unter fortwährendem Feuer bis in bie Wegend von Culm burch bas Bandamme' fche Corps burchgefchlagen und fo bie alliirte Armee in ben Stand gefett, ihren ichwierigen Rudzug burch bas Gebirge ungefährbet gu vollenden: Dabei gebührt bas Sauptverdienft dem ritterlichen Bringen Gugen, fowie dem umfichtigen Chef feines Generalftabe, dem Oberften von hoffmann und feinem wackern Abjutanten, Dberft von Bachten, obwohl auch die Gardes Divifion unter General-Lieutenant Dermolow an den Gefechten ruhmvollen Antheil genommen. Daß troptem Bring Eugen weder fur den ertheilten guten Rath, noch fur beffen heldenmuthige Ausführung die verdiente Anerkennung fand, lag darin, weil Barelay die Uebertretung feiner einmal gegebenen Borfdriften nicht fonderlich aufnahm und deshalb immer nur ber Berluft, welcher bem Ditermann' fchen Corps und vorzugeweise ben Garben daraus erwachsen, nicht aber ber bem Gangen badurch geleistete Dienft in Unschlag gebracht wurde. Auch wird völlig ungerechter Beise in ben meisten Berichten über diese Affaire (vergl. u. a. Danilewsty's Denkwürdigkeiten aus dem Rriege von 1813, Deutsch von Dafowlew, Seite 129, 134 u. f.) der General Dftermann ale derjenige bezeich: net, ber ben hervischen Entschluß, fich gegen Barelay's Orbre auf ber Strafe nach Betersmalte burchzuschlagen, gefaßt habe, mahrent ich als Augenzeuge tiefes Berdienft allein bem Bringen Gugen vindieiren muß.

hinter Gulm zu burchbrechen, vereitelt. — Go endete diese Reihe von Gefechten nach der unglücklichen Dresdener Schlacht, obwohl fie den Ruffen etwa 6000 Mann kofteten, doch schließlich noch mit Behauptung der wichtigen Position von Culm, - ein Resultat, woran ber König von Breußen durch seine unermüdlichen Anordnungen, um dem Dftermann'= ichen Corps noch zu rechter Zeit Verstärkungen zuzuschicken, wesentlichen Untheil hatte. Noch schwebte er aber besonders wegen des Kleift'schen Corps, welches das Gebirge auf dem von Fürstenwalde über Ebersdorf und ben Beiersberg führenden Wege überschreiten follte, in großer Sorge, ba berselbe nach ber Besetzung Culms burch Banbamme sehr gefährlich erschien, und überdies das Defile den Geiersberg herab durch das anhals tende Regenwetter fast gang unpraftifabel, auch von ungähligen Bagage-Wagen und dem Artillerie-Train der ruffischen Armee verstopft war. König schickte baher noch am späten Abend von ber Stelle, wo bas Gefecht mit Bandamme eben ohne Entscheidung aufgehört hatte, ben Dberften von Schöler, welcher, als Flügel-Abjutant bes Königs, während ber Campagne dem ruffischen Raiser beigegeben war 1) und mit demselben zu gleicher Zeit auf bem Rampfplate angekommen war, zum General von Rleift ab, um ihm zu fagen, daß er fich über ben Beiersberg nach Bohmen nicht mehr zurudziehen fonne, es ihm vielmehr überlaffen bleiben muffe, einen anderen Weg einzuschlagen und sich selbst bestmöglichst zu helfen 2). Bugleich ward Schöler beauftragt, ben Bringen Friedrich von Dra = nien, welcher ben Feldzug im Gefolge bes Generals von Rleift mitmachte, zum Könige zu bringen, um biesen bamals noch sehr jungen Für= ften aus der großen Gefahr zu retten, worin fich das Rleift'iche Corps augenscheinlich befand. —

<sup>1)</sup> Schon 1806 war er nach St. Betersburg geschickt worden und hatte von da ab, bis Napoleon ihn 1811, weil er aus Wesel stammte, als französischen Unterthan reclamirte, die Geschäfte Preußens am rufsischen Hose beforgt, obwohl nominell außer ihm noch ein eigentlicher Gesandter dort accreditirt war. Mit dem Kaiser Alexander stander in Volge bessen in intimer Beziehung und wurde deshalb 1815 auch mit dem wirklichen Gesandtschaftsposten in St. Betersburg betraut, nachdem er schon am 3. Septems ber 1813 — also kurz nach der Schlacht bei Gulm — zum General-Major befördert worden war. —

<sup>2)</sup> Esist also vollkommen unrichtig, was Danilews'th (Seite 131) erzählt, daß der Kaiser Alexander den Obersten Schöler (nicht Scheller) mit dem Beschl au Kleist geschieft, über den Geiersberg zu marschiren und den rechten feindlichen Flügel im Rücken anzugreisen. Ich selbst war zugegen, als Schöler den Auftrag erhielt.

Da es inzwischen Nacht geworben, so eilten bie Monarchen nach ihrem Sauptquartiere, welches fie in bem graflich 2B ald ft ein'ichen Schloffe ju Dur hinter Töplig aufschlugen. Sier gab es meift nur traurige Besichter zu sehen, benn ber Zustand ber allierten Truppen und namentlich ber ber Desterreicher, welche auf bem Rudzuge seit ber ungludlichen Dresbener Schlacht formahrend ben größten Entbehrungen bei schlechtem Wetter und gräßlichen Wegen Preis gegeben waren, bot wirklich einen bejammerns= werthen Anblick bar. Ich troftete mich indeffen bamit, bag die Frangosen wohl auch nicht viel beffer baran sein möchten und ber morgende Tag ber Uffaire möglicher Weise noch eine besiere Wendung geben könnte, - zumal Schwarzenberg noch in ter Nacht bie öfterreichischen Divifionen Col= loreto und Bianchi nach bem Schlachtfelbe birigirte. - Ich hatte faum einige Stunden geschlafen, als sich - schon am frühften Morgen (bes 30. Augusts) in der Richtung gegen Töplit ftarfer Kanonen-Donner vernehmen ließ. Zugleich ging bie Melbung ein, daß Bandamme von unserer Seite - Barclay commandirte an diesem Tage bas heer angegriffen worden fei. Der Raifer von Rugland und Fürft Schwar= genberg ritten baher mit ihren Guiten fofort nach diefer Richtung hin und nahmen ihre Stellung auf einem in ber Rahe von Culm liegenden Sügel bei ber Ruine einer Burg, in welcher sich Libussa nach ber Bolfssage aufgehalten haben foll. Bon biefer Sohe aus fonnte man weit um fich sehen, zumal der Himmel inzwischen wieder heiter geworden war. vor und liegende Schlachtfelb behnte fich von Culm bis Arbefau hin aus. Denjenigen, die mit Fernröhren versehen waren, entging es nicht, daß gegen 11 Uhr Mittags auf den Höhen von Rollendorf plöglich Kanonen aufgefahren und bie Frangosen badurch im Ruden beschoffen wurden. Dem Raiser erschien biese Wahrnehmung wie ein Rathsel und er sandte baher mehrere seiner Abjutanten, und unter andern auch mich, nach jener Gegend ab, um genauere Nachrichten hierüber einzuholen. Als ich nach Culm fam, fant ich bas Dorf mit Ausnahme einiger Pulverwagen, von welchen hier und da einige in die Luft sprangen, vom Teinde ganglich verlassen, erfuhr jedoch daselbst, daß die Preußen unter Rleist ben Franzosen in ben Rücken gefommen und Bandamme beshalb bereits ben Rudzug befohlen. eilte, bem Kaiser bieses zu rapportiren, worauf ber Monarch sogleich zu Pferde ftieg und mir befahl, ihn an einen Ort zu führen, von wo er bie Sache in ber Rabe sehen könne. Ich ritt nun mit bem Kaiser nach Culm zuruck, woselbst inzwischen immer mehr Pulverwagen in die Luft flogen, so daß einige Granatstücke sogar gang bicht in unserer Nähe niederschlugen, obwohl

ich den Kaiser der Sicherheit wegen durch eine Seitenstraße dieses langen Ortes Einigen Generalen aus der Suite wurde es in Folge beffen gang flau zu Muthe und fie machten mir im Gefühle ihrer eigenen Angft Borwürfe darüber, wie ich das Leben des Monarchen einer folchen Gefahr erponiren könne. Der Raifer felbst aber kummerte sich nicht um diese Bagatelle und ritt ruhig seines Weges fort. — Raum waren wir jenseits Gulm angekommen, fo brachten einige Rofaken ben Beneral Band amme und ben Chef seines Generalstabs, General Saro, als Gefangene. Beide hatten sich in die Mitte einer retirirenden frangöfischen Infanterie-Colonne begeben, aus welcher fie diese Rosaken — ein Uradnick (Unteroffizier) und drei Gemeine — Ersteren am Rragen und Letteren am Aermel, der in Folge dessen zerriffen herabhing, ohne Weiteres herausschleppten. Die Franzosen waren durch diese kuhne That so besturzt, daß sie auf die Räuber ihrer Generale zu ichießen vergaßen und Alles ruhig hatten geschehen laffen. - Der Raifer fagte den Gefangenen einige tröftliche Worte und versprach ihnen eine gute Behandlung, worauf indeffen Bandamme gang tropig und ohne ben Sut abzunehmen erwiderte: "Vous êtes le maître, Sire!" Dieses Benehmen empörte mich so sehr, daß ich mich dem Kaiser näherte und ihm zu= flüsterte: "er möchte sich doch erinnern, daß dieser Mann derselbe sei, welcher im Lande feines Schwagers, bes Herzogs von Dlbenburg, ganze Bauerfamilien habe erschießen laffen, weil fie ihrem Berrn treu geblieben!" — Gleich barauf befahl ber Monarch, beibe Gefangene nach Töplig zu bringen und daselbst in Gewahrsam zu halten. —

Ich muß nun in meiner Erzählung wieder zum Anfang der Schlacht zurücksehren und zwar zunächst zur Sendung Schöler's zum General von Kleist.

Als der Erftere den Letteren auf Umwegen im Gebirge erreicht und seine Botschaft ausgerichtet hatte, versammelte dieser sein Offizier-Corps und erklärte demselben, daß ihm nach der Nachricht, die ihm eben der König zu wissen gethan, Nichts mehr übrig bleibe, als — wie der Chef seines Stabes, Oberst von Grolmann, angerathen — mit Tagesanbruch auf Nebenwegen links seitwärts die Nollendorfer Höhen zu erreichen, den General Bandamme im Nücken anzugreisen und sich so den Weg durch den Feind durch auf die große Töpliger Straße zu bahnen. Das Unternehmen sei zwar gefahrvoll, weil er nicht wisse, in wieweit Napoleon mit der Hauptarmee von Dresden aus gegen ihn demonstriren könne, — allein, er zweisse nicht, daß sie Alle den Muth hätten, es zu riskiren. Einstimmig riesen die Offiziere, sie würden ihm mit Freuden solgen, wohin er sie auch

führe. Hierauf ritt General von Schöler in Begleitung bes Prinzen von Dranien wieder zur Armee gurud und langte ungefähr um 3 Uhr Morgens in Barclay's Quartier an, wo er fofort den General von Diebitsch wecken ließ und ihm den Entschluß Rleift's mittheilte. Dieje Nachricht hin entwarf Diebitsch fogleich den Blan, Bandamme mit Tagesanbruch in seiner ganzen Front anzugreifen und die Entscheidung ber Schlacht bann vom gleichzeitigen Ruckenangriffe Kleist's abhängig zu machen. Mit ber Ausführung bieses Planes war inbessen gar keine Zeit mehr zu verlieren; baher eilte Die bit fch fofort zu Barclay, um beffen Benehmigung bieferhalb einzuholen; Barclay ging indeffen nur unter ber Bedingung barauf ein, bag der Felbmarschall-Lieutenant Colloredo, welcher zur Rechten ter Ruffen ftant, gleichfalls auf fich nahme, ohne Befehl bes Fürften Schwarzenberg - benn biefen erft einzuholen, war feine Zeit mehr — Die Frangosen anzugreisen. Glücklicher Weise war Colloredo gerade ber rechte Mann; immer willig, wo es Etwas zu thun gab, und überdies einer ber wenigen Generale im öfterreichischen Beere, die selbstständig zu handeln wagten, wenn dem Zwecke die Form zum Opfer gebracht werden mußte, konnte er hier in Betreff seiner Sandlungsweise nicht lange zweiselhaft sein; mit Freuden schlug er ein, den Angriff ohne Schwarzenberg's Befehl auf feine Rappe nehmen zu wollen, und biefer erfolgte sonach von fammtlichen Bandamme gegenüberstehenden Corps ber Alliirten gleichzeitig schon am frühen Morgen. General von Rleift konnte indessen, weil er in lauter Defileen steckte, so früh noch nicht auf dem Plate sein, namentlich dauerte es eine geraume Zeit, bis er seine ganze Artillerie auf die Chausse gebracht hatte, wo fie allein ben Gebirgeruden zu paffiren im Stande war. Er gab ihr die fammtliche Landwehr feines Corps gur Bedeckung mit, während er einen Theil der Linien-Truppen gum Tirailleur-Befecht verwendete und bie Division des Generals von Biethen auf ber Chaussee rudwarts gegen Gieshübel schickte, um benjenigen frangosischen Truppen, welche Napole on etwa von Dresten aus bem General Bandamme zum Succurs schicken wurde, bie Spige zu bieten. -

So geschah es benn, daß das Bandamme'sche Corps total geschlasgen und fast gänzlich aufgelöst wurde. Rur der französischen Cavallerie unter dem General Corbineau gelang es, sich durch die preußischen Bataillons auf dem linken Flügel durchzuschlagen; ja als Corbineau hernach auf der Chaussee auf die Kleist'sche Landwehr stieß, wurde diese noch ungeübte Truppe fast ganz überritten und verließ die Artillerie, die sie zu decken bestimmt war, so daß die Franzosen dieselbe sicher mitgenommen

haben würden, wenn sie nicht noch die Ziethen'sche Division vor sich geshabt hätten. Unter diesen Umständen schnitten sie blos die Stränge von den Pferden und nahmen diese mit; — sämmtliche preußische Geschütze aber blieben ruhig auf der Chausse stehen, dis sie der russische Oberst von Knorring, der mit seinen Ulanen die fliehenden Neiter Van damme's verfolgen sollte, in diesem verwaisten Zustande fand. Im Glauben, es seinen französische Kanonen, brachte er sie voll Jubels über diese glückliche Eroberung zurück und wurde sehr unangenehm enttäuscht, als man ihm hernach an der Farbe bewies, daß es nur preußische seien. —

Die Freude über diesen glänzenden und nur durch eine Kette von wunderbar glücklichen Umständen unerwartet errungenen Sieg war bei den Allierten fast eben so unmäßig, als vorher ihre Niedergeschlagenheit fast allgemein gewesen. Alle Leiden des Rückzugs waren vergessen und das Heer wie mit einem Zauberschlage in eine patriotisch-begeisterte Heldenschaar verwandelt. Zur Bermehrung des Jubels langte überdies noch an demsselben Tage die Botschaft von dem Siege Blücher's an der Kathach (den 26. August), der die Vernichtung des Macdonald'schen Corps zur Folge gehabt, an; ja endlich ließ sogar noch in der Nacht der englische Gesandte, General Cathcart, den Kaiser Alexander wecken, um ihm die Nachricht vom Siege Wellington's in den Phrenäen (den 30. Juli und 1. August) über den Marschall Soult mitzutheilen.

Um andern Tage (31. August) rudten die preußischen und ruffischen Garben aus Töplitz, welches nun das Hauptquartier ber Monarchen geworden, zu einem feierlichen Te Deum auf offenem Felde aus. Unbegreiflich war es, in welcher schönen Haltung diese Truppen trot ber großen Strapagen und Verlufte ber letten Rückzugstage bei biefem Unlaffe wieber erschienen und, obwohl die Mannschaften zum Theil schuhlos waren, so dürfte boch der damals von ihnen erecutirte Parademarsch alle glänzenden Komödien der Exercierpläte an ächt militärischer Grandezza weit übertroffen haben. Großfürst Conftantin konnte es sich nicht versagen, den gefangenen frangofischen Generalen Bandamme und haro biefes Schauspiel zu zeigen; er traf bemgemäß die Anordnung, daß der Wagen, auf welchem sie weiter transportirt werden sollten, mitten in's Gedränge ber ausmarschirenden Garden fam und halten mußte, bis auch der lette Mann an ihnen vorüber war. Dabei ließen es begreiflicher Weise besonders bie russischen Soldaten an Verhöhnungen nicht fehlen. —

Räthselhaft wird es immer bleiben, warum Napoleon nicht eine fräftigere Verfolgung bes bei Dresben geschlagenen Feindes anordnete und

insbesondere, weshalb er bem Banbamme'fchen Corps feinen Succurs zuschickte, beffen rechtzeitiges Gintreffen bas Rleift'sche Corps jedenfalls vernichtet und Bandamme gerettet hatte. Gin bojer Damon muß hier ten fonft jo klaren Blick bed Feldherrn umbuftert haben! - Go aber warb Rleift allgemein als ber Seld bes Tages gefeiert; ber König überhäufte ihn mit Gnadenbezeigungen, ernannte ihn zum Grafen von Rollen = borf und verlieh ihm den schwarzen Adler-Orden, worüber ber Gefeierte felbst gang bestürzt war und bem König sagte: "Ew. Majestät glauben in mir einen Sieger zu belohnen; leiber aber muß ich gestehen, daß' ich mehr als Bestegter zu betrachten bin, indem ich meine gange Artillerie verloren habe." — (Alls bies vorfiel, waren bie Geschütze nämlich noch nicht wieder gefimden worden.) Allein der König erwiederte ihm, daß schon sein hel= temmuthiger Entichluß, fich burch bas Bandamme'iche Corps burchzuschlagen, die ihm gewordenen Auszeichnungen vollkommen rechtfertige, weil badurch bie glückliche Entscheidung bes Tages herbeigeführt worden sei. Auch hatte wirklich bas Kleist'iche Corps trop bes vorhergegans genen ermüdenden Nachtmarsches mit großer Tapferkeit gefochten, freilich aber auch bedeutende Berlufte erlitten. Unter Andern war auch ein Fürft von Unhalt - Pleß todtgeschoffen und der Chef des Generalftabe Oberft von Grolmann schwer verwundet worden. — Der Lettere ward ins beffen durch den Gebrauch ber Töpliger Bader bald völlig wieder hergestellt und ber Armee somit einer ber tüchtigsten Offiziere erhalten. -

Ich übergehe nun den Aufenthalt in Töplig vom 1. bis 28. Septems ber, welcher Zeitraum hauptfächlich mit diplomatischen Verhandlungen zwisschen den allierten Mächten ausgefüllt wurde. Zwar sielen während dem mehrsache Bewegungen der gegenüberstehenden Heere vor, die jedoch zu nichts Entscheidendem sührten. Ich nehme daher den Faden meiner Erzählung erst bei dem alermaligen Vorrücken der böhmischen Armee nach Sachsen wieder auf, — mache jedoch der Vollständigkeit wegen fürzlich noch darauf ausmerksam, daß unterdessen auch die Corps von Dudinot, Bertrand, Reynier und Rey durch die Nordarmee unter Carl Joshann von Schweden in den ruhmvollen Schlachten bei GroßsBeeren (am 23. August) und Dennewiß (am 6. September) bis nach Torgau zus rückgedrängt worden waren. —

Nachbem vom 22 — 26. September bas ruffische Reserve-Heer unter bem General Bennigsen, welches fich in Polen gesammelt und aus-

gebildet hatte, nach Böhmen und bis in die Rahe von Töplit gefommen war, fo ordnete Schwarzenberg ben Marich ber Verbundeten nach Sachsen in der Richtung auf Altenburg an, wobei die Absicht zu Grunde lag, Rapoleon von Leipzig und somit von seiner Communication mit Frankreich abzuschneiben, jedenfalls aber ihn zum Ruckzuge zu nöthigen. — Um 6. October war bas hauptquartier ber Raifer von Rugland und Desterreich in Rommotau, am 9. das des Ersteren in Marienberg, am 10. in Chemnis und am 11. in Altenburg, wo es bis zum 14. blieb. Un diesem Orte ersuhr Alexander die zwischen Desterreich und Baiern zu Ried (am 8. October) abgeschlossene Allianz, durch welche Letteres sich vom Rheinbund losfagte und feine Armee gegen Rapoleon zu verwenden versprach. Zugleich wünschte der Kaiser, daß auch dem König von Bürtemberg wegen seines Beitritts zu den Alliirten Eröffnungen ges macht wurden und hatte die Absicht, mich mit diesem Geschäft zu beauftragen. Zuvor befragte er mich jedoch, wie ich bei meinem Austritte aus dem würtembergischen Dienste mit dem Könige auseinander gekommen sei, ob in Frieden oder Unfrieden, worauf ich erwiderte, daß Er. Majestät mir zwar meinen Abschied nur ungern ertheilt hätten, ich aber doch nicht glaubte, mir Ihre Ungnade dadurch zugezogen zu haben. Während dieser Unterredung war ber Fürst Metternich in das Zimmer des Raisers getreten und wurde nun von dem Lettern fofort mit dem Auftrage befannt gemacht, den ich erhalten sollte. Da indessen der Fürst hierauf entgegnete, es würde wohl meiner Sendung nicht mehr bedürfen, indem bereits anderweit Einleitungen zur Allianz mit dem Könige getroffen wären, von denen er fich ein gunftiges Resultat versprechen burfte, so unterblieb meine Reise nach Stuttgart. -

Ju berselben Zeit hatte sich ein preußischer Offizier nehst einigen Kossaken vom Blüch er'schen Corps von Halle nach Altenburg durchgeschlischen und die Nachricht überbracht, daß Napoleon sich bei Leipzig zu consentriren schiene. Dies bestimmte Schwarzenberg, seinen ursprüngslichen Plan, die Armee bei Weißenselst zu concentriren (um Napoleon dadurch in die Alternative zu versehen, die Alliirten entweder hier angreissen oder sich nach Magdeburg zurückziehen zu müssen), aufzugeben und ihn vielmehr bei Leipzig selbst anzugreisen. Es mußte in Folge bessen und ihn vielmehr bei Leipzig selbst anzugreisen. Es mußte in Folge bessen das dritte österreichische Corps unter dem General Grasen von Giulay — 14,700 Mann start — am 14. October von Mölsen nach Muschwig vorsrücken. Vor diesem Corps sollte die erste leichte Division des Fürsten Moritz Lichten stein nehst dem Streiscorps des russischen Generals

von Thielemann gegen Lügen und bas Streifcorps bes öfterreichischen Generale Grafen von Meneborf bie Markranftat marichiren, mah= rend bie Divifion bes öfterreichischen Generals Murran bei Weißenfels und Cofen ftand. Das zweite öfterreichische Corps unter bem General Grafen von Meerveldt - 13,400 Mann ftarf - und die öfterreichische Referve unter bem Erbpringen von Seffen = Somburg - 16,000 Mann — marschirte von Zeit und Altenburg nach Groitsch, — die russe ichen und preußischen Garden — 10,600 Mann — von Altenburg nach Meuselwig — und endlich das ruffische Grenadier-Corps von Rajewsky — 9,100 Mann —, fowie die dritte ruffifde Ruraffier-Divifion unter General Du ca — 16 Escadrons — nach Espenhain zur Unterstützung der rusfifch-preußischen Hauptarmee unter Barclan de Tolly, welche aus dem ersten ruffischen Infanterie = Corps unter Fürst Gortschafow - 7,200 Mann ftart, - dem zweiten unter dem Prinzen Eugen von Burtemberg, -- 8000 Mann - bem Cavallerie Corps unter Graf Pahlen - 3300 Mann - und bem preußischen Corps unter Rleift - 23,500 Mann - bestand: diesen Truppen war die Aufgabe gestellt, das Terrain vor Leipzig nach Möglichkeit zu recognosciren. Murat, ber mit einer auserlesenen Cavallerie ihnen entgegengeschickt war, hatte inzwischen schon in der Nacht vom 13. auf den 14. seine Stellung am Gasel-Bache verlaffen. — Graf Pahlen dirigirte fich nun, gefolgt vom Prinzen von Würtemberg, auf Goffa, Fürst Gortschakow auf Störmthal und Graf Rlenau mit dem vierten öfterreichischen Corps von Pomfen aus auf Liebertwolkwig. Nun verließ Murat auch Goffa und Pahlen verfolgte ihn bis zur Schäferer Auenhain. Bon hier fah er ftarke Cavallerie-Maffen auf Liebertwolkwiß ziehen und bemerkte zugleich, daß das links seitwarts bavon liegende Dorf Wachau vom Feinde gleichfalls besett fei. Er wollte beshalb, bevor er einen weitern Angriff magte, erft noch die Cavallerie des Kleift'schen Corps erwarten; allein General Die= bitsch ging ohne Weiteres mit der reitenden Artillerie vor und da nun Murat seinerseits - angefeuert durch die Nachricht von dem persönlichen Eintreffen Napoleon's in Leipzig - bas aufgegebene Terrain wiedergewinnen wollte und die Ruffen mit Ungeftum angriff, so entstand bas große Reitergefecht bei Liebertwolkwit (14. October), welches burch das rechtzeitige Erscheinen der preußischen Cavallerie des Generals von Röder mit dem Rückzuge und der theilweisen Vernichtung der feindlichen Reiterei hinter Liebertwolkvitz ruhmvoll endete. Auch die Klenau'sche Avant= Garbe, die inzwischen über Groß-Rößna vorgerückt war, hatte Antheil an

dem Gefecht genommen. Wittgenstein, welcher die Corps von Gortschakow, Prinz von Bürtemberg und Bahlen en chef commandirte, gab indessen gegen Abend den Besehl, dasselbe abzubrechen, da er den Zweck der Recognoscirung für erfüllt hielt. —

Unterdessen war Fürst Gortschaft w mit der fünsten russischen Insfanteries Division nach Störmthal und der Prinz von Würtemberg nach Gossa gerückt. Zwischen Beide setzte sich nun Graf Pahlen, wähsrend die vierzehnte Infanteries Division vom Corps des Fürsten Gortschastow nach Gröbern und das dritte russische (Grenadiers) Corps dahinter zu liegen kam; Graf Klenau stand mit seinem Gros zwischen Groß-Pößna und Pomsen.

Am 15. sah man den Feind auf den Höhen von Wachau und bes merkte zugleich eine Bewegung auf dessen linkem Flügel; auch erkannte man, daß Napoleon selbst sich dort besand. Seine Absicht war, am 16. die böhmische Armee auf ihrem rechten Flügel über Seissertschain anzugreissen, weshalb er seine Armees Corps auf Taucha dirigirt hatte; er mußte indessen dieses Vorhaben wieder ausgeben, weil die Corps erst im Laufe des 15. ankamen und er am 16. selbst angegriffen wurde.

Das Hauptquartier des Raifers Alexander war am 15. in Begau, wofelbft Fürft Sch warzen berg fcon ben Tag vorher eingetroffen war. Das zweite öfterreichische Corps (Meerveldt) nebst der Reserve marschirte an diesem Tage von Groitsch nach Audigast und poussirte seine Avantgarde bis 3menkau, vor welcher sich ber Hetman Platow mit ben Rosaken in Die russischen und preußischen Garden unter dem Gautsch etablirt hatte. Groffürsten Conftantin gingen von Meuselwit gleichfalls nach Audigaft und demnächst nach Rötha, - bas britte öfterreichische Corps (Giu= lan) mit der leichten Division von Morit Lichtenstein und bem Streifcorps von Thielemann - nach Lügen und Mensborf blieb in Marfranftadt. Das erfte Corps von der Armee des Generals Bennig = fen, wovon eirea 20,000 Mann unter Tolft oi bei Dresden dem Marschall St. Cyr gegenüber geblieben waren, langte an bemfelben Tage in Coldit und Colloredo, der mit dem ersten öfterreichischen Corps über Freiberg und Chemnit gezogen war, in Penig an. - Blüch er erhielt am 15. von Schwarzenberg die Nachricht, bag er entschlossen fei, Napoleon am 16. anzugreifen und rückte deshalb noch an demselben Tage von Halle nach Schfeudit, mahrend er den General St. Prieft mit 12,000 Mann gugleich von Merseburg nach Guntersborf birigirte, um am 16. mit Giulay gemeinschaftlich im Ruden ber Armee zu operiren. — Die Nordarmee unter dem Kronprinzen Karl Johann von Schweben blieb noch in Köthen. —

Rapoleon's Armee ftand dagegen am 15. Abends folgender= maßen:

- 1) Victor mit bem zweiten Corps bei Wachau;
- 2) Murat mit bem größten Theil ber Reserve-Cavallerie (nur Sesbastiani mit bem zweiten Cavallerie-Corps war bei Reubnitz zurück und Arrighi mit bem britten Cavallerie-Corps stand bei Lindenthal vereinigt mit Marmont) zwischen Probsthaida, Waschau und Liebertwolkwiß; —
- 3) die Garben bei Reudnit, wo auch Napoleon's Hauptquarstier war; -
- 4) Bertrand mit dem vierten Corps (gegen den von Merseburg vermutheten Anmarsch Blüch er's) zu Lindenau auf der Straße von Merseburg; —
- 5) Laurift on mit bem fünften Corps zu Liebertwolfwig; -
- 6) Marmont mit bem sechsten Corps zu Lindenthal und Rabefelb nach Schfeudig zu;
- 7) Poniatowsty mit dem achten Corps an der Pleise bei Connewig, Lögnig, Dölig und Markfleeberg; —
- 8) Augereau mit bem neunten Corps bei Budelhausen; -
- 9) Macdonald mit bem elften Corps bei Taucha; -
- 10) Nen mit bem britten Corps und
- 11) Reynier mit dem siebenten waren noch auf dem Marsche von Düben nach Leipzig. —

Im Ganzen zählten Napoleon's Streitfräfte bei Leipzig 171,000 Mann, die ber Alliirten ohne Blücher, Bennigsen und die Nordarmee an 142,000 Mann, die sich jedoch in drei völlig getrennten Abtheilungen befanden: die erste auf dem linken Ufer der Elster — Giulay mit 14,700 Mann — die zweite zwischen der Elster und Pleise — Meerveldtund der Prinz von Hessenschaften und die dritte auf dem rechten User der Pleise — Barclay mit 86,500 Mann. —

So fam es benn zur

Bölkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. October.

Die Disposition Schwarzenberg's, welche noch vom 14. October batirte, enthielt im Wesentlichen Folgendes:

"General Blüch er wird am 16. fruh von Schfeudig auf Leipzig vorrücken, ebenso bas britte öfterreichische Corps (Giulay) von Markranftadt aus, wobei es sich wahrscheinlich mit einem Theile ber schlesischen Armee (mit St. Prieft) vereinigen wird. Die Hauptbestimmung biefes Corps ift, die Communifation zwischen der böhmischen und schlesischen Armee zu erhalten und durch seinen Angriff den der übrigen Corps zu erleichtern. — Das zweite öfterreichische Corps (Meerveldt) bricht um 7 Uhr Morgens von Zwenkau auf und dringt über Connewit in die Flanke des Feindes; ihm folgt die öfterreichische Reserve. — Graf Wittgen = ft ein wird um 7 Uhr mit dem ersten und zweiten ruffischen Corps, sowie mit der Cavallerie des Grafen Pahlen, und ebenfo die Corps von Rleift und Rlenau ben gegenüberstehenden Feind in ber Front angreis fen und benfelben gegen Leipzig bruden; als Referve folgt diefem Corps das russische Grenadier-Corps und die zweite russische Kurassier-Divifion 1). — Die russischen und preußischen Garben ruden von Rötha nach Magbeborn vor und bienen dem Ganzen als Referve. — General Bar= clay commandirt sämmtliche Truppen auf dem rechten Bleiße-Ufer." —

Die böhmische Armee griff nun am Morgen bes 16. nach 8 Uhr in vier Colonnen an: die erste Colonne — 10,000 Mann — unter Kleist von Gröbern auf Marksleeberg gegen Poniatowsky; — die zweite Colonne — 12,000 Mann — unter dem Prinzen Eugen von Würstemberg von Gülben-Gossa auf Wachau gegen Victor; — die dritte Colonne — 9000 Mann — unter dem Fürsten Gortschafow von Störmthal auf Liebertwolkwiß gegen Lauriston; die vierte Colonne — 22,000 Mann — unter Klenau sollte über Thräna und Naunhof gleichfalls gegen Liebertwolkwiß vordringen; sie war indessen um zwei Stunden weiter zurück, als die drei andern Colonnen. —

Ueberhaupt befanden sich diese sämmtlichen Colonnen so weit aus einsander, daß keine die andere sehen konnte, und da sie sonach alle auf sich selbst reducirt waren, so mußte jede noch besondere Reserven zurückslassen. —

Inzwischen griff Meerveldt schon gegen 7 Uhr den Feind (Posniatowsky) von Raschwiß aus an; da ihm aber das waldige, durchsschnittene Terrain zwischen Raschwiß und Connewiß kaum ein Bataillon zu entwickeln und nur wenige Geschüße in's Gesecht zu bringen gestattete, so vermochte er nicht weiter vorzudringen.

<sup>1)</sup> Sie ftand am 16. fruh zwischen Magdeborn und Goffa.

Kleift fam schon um 8 Uhr hinter Erostewig in's Gefecht, trieb bie seindlichen Tirailleurs von dort nach Marksleeberg zurück und gerieth nun in den hitzigsten Kampf um den Besit des letztgedachten Dorfes, welches mehrmals von ihm erstürmt und von den Franzosen wieder genommen wurde, bis es endlich in seinen Händen blieb. —

Die zweite Colonne (Prinz von Würtemberg) griff ungefähr gegen 9 Uhr bas Dorf Wachau an, nahm es und verlor es wieder. —

Gleichzeitig griff die britte Colonne (Gortschafow) Liebertwolfwig ohne entscheidendes Resultat an. —

Die Avantgarde Klenau's, bei welchem sich außer seinen österreichischen Truppen auch Platow's Kosaken und die preußische Brigade
des Generals von Ziethen befanden, kam erst um 1/210 Uhr in der Schlachtlinie an, besetzte gegen 10 Uhr den Kolm-Berg (rechts von Liebertwolkwiß) und nahm einen Theil von Liebertwolkwiß ein, während
Macdonald (20,000 Mann stark) über Sommerseld gegen Klenau
vordrang.

Zwischen 9 und 10 Uhr war inzwischen der Raiser Alexander mit feiner Suite aus bem Dorfe Magbeborn auf die Sohen heraufgeritten, an beren Fuß das Dorf Gulben-Goffa liegt. Sier fielen ihm fogleich bie großen schwarzen Massen der Franzosen auf, welche sich auf den Sohen bei Dojen, Wachau und Liebertwolkwiß zeigten und gegen unsere gerftreuten kleinen Saufen allerdings fehr grell abstachen; er frug mich baher mit dem Tone der Besorgniß: "ob ich wohl glaubte, daß der Angriff der Unfris gen gelingen könnte?" worauf ich antworten mußte, daß ich vielmehr der lleberzeugung sei, ber Feind wurde bei diesem fur ihn so gunftigen Berhältniffe jedenfalls seinerseits die Offensive ergreifen und unsere Colonnen sprengen, wenn diese nicht von nahen und starken Reserven unterstütt wurden. - "Aber die Hauptarmee der Desterreicher", versetzte der Kaiser, "steht zwischen Pleife und Elfter und meine und des Rönigs Garden sind noch bei Rötha!" - Da mir die Disposition Schwarzenberg's und die Truppenaufstellung gar nicht bekannt war, so erwiderte ich: "In dies sem Falle werden wir sicher aufgerieben werden! Wie ift es aber möglich, einen so großen Theil der Armee in einem Zwickel zwischen zwei Fluffen zu postiren, die mit Morasten und hohem Buschwerk dermaßen umgeben sind, daß Niemand frei um sich sehen, geschweige benn sich frei bewegen fann?"-Der Raifer verfette: "Schwarzenberg beabsichtigt über Connewit bie Franzosen von Leipzig abzuschneiben und ihnen so eine totale Niederlage

beizubringen 1)." — "Dies ist von vorn herein eine baare Unmöglichkeit", entgegnete ich, — "da Leipzig von Connewiß nur etwas über eine Stunde entsernt liegt und dieser Naum mithin zu gering ist, als daß eine Umgeshung darin denkbar wäre. Auch würde der Feind nur weniger Bataillons bedürsen, um den vor Connewiß liegenden Damm gegen eine ganze Armee zu vertheidigen; — ja selbst wenn es dem Fürsten gelänge, bei Connewiß durchzudringen, so würde er auf die dort besindlichen französischen Neserven stoßen und diese ihm das Debouchiren daselbst jedensalls gänzlich ummögslich machen. Offenbar ist dies also eine ganz sehlerhaste Disposition, die nur durch den schleunigsten Abmarsch der österreichischen Reserven nach dem rechten PleißesUfer noch verbessert werden kann, wenn es dazu nicht schon zu spät ist." —

Der Kaiser war durch diese Auseinandersetzung äußerst frappirt, besfahl mir indessen, sosort zum Fürsten Schwarzenberg zu reiten, ihm dies vorzustellen und in seinem Namen auf den Abmarsch der öfterreichischen Reserven zu dringen. — Zugleich gab er mir ein Detachement Leibkosaken mit und beauftragte mich, ihm durch diese Mannschaften fortwährend Nachsricht über den Gang der Schlacht zwischen Pleiße und Elster und jenseits des letzteren Flusses, sowie auch von der Blücher's schen Armee zu schieden. Ich selbst sollte zwischen beiden Flüssen bleiben. —

Ich ritt barauf über Gröbern nach Gaschwiß, wo ich nur mit ber größten Mühe vermittelst ber Hülfe meiner Kosaken eine Furt durch die Pleiße sinden konnte und erreichte etwa gegen 1/211 Uhr Vormittags den Kürsten Schwarzenberg nebst dem Chef seines Generalstads, General Grasen Radest, vorwärts von Gautsch. Nachdem ich meinen Auftrag ausgerichtet hatte, sagte mir der Fürst: "Ich muß selbst befürchten, daß wir über Connewiß nicht durchdringen; Meerveldt hat dort schon 4000 Mann und zwei Generale verloren und es ist wenig Aussicht vorhanden, daß es besser gehen werde." — Radesty setzte hinzu: "Lansgen au ist der Einzige, der diese Idee noch sesthy setzte hinzu: "Lansgen au ist der Einzige, der diese Idee noch sesthy setzte hinzu: "Lanschen im Entwurfe nicht gefallen hat. Nun aber sollten Ew. Durchlaucht auch nicht eine Minute zögern, die Reserve abmarschiren zu lassen, denn sie hat eine Stunde die Saschwiß zurück, zwei Stunden dauert der Uebergang über die Pleiße und eine Stunde der Marsch vorwärts nach Marksleeberg, so daß sie erst gegen 3 Uhr zur Unterstüßung des Generals Rleist heran sein

<sup>1)</sup> Das Ungereimte dieses Projects soll schon General Toll am Tage vorher bem Fürsten Schwarzenberg auseinanderzuseten versucht haben. (Bgl. Danilewsty, Seite 200 u. f.)

wird, wenn dieser, was Gott verhüten wolle, bis dahin nicht schon aufsgerieben ist." —

Der Fürst befahl barauf augenblicklich ben Abmarsch bes Reserves Corps, die Cavalleries Division bes Grasen Nostit an der Tete, darauf die ungarische Infanteries Division Bianchi und dann die Grenadiers Division Weissen wolf. Der Nebergang über die Pleise geschah bei Gaschwitz und Deuben und war nach 3 Uhr vollbracht, die Cavallerie aber konnte in der That, erst gegen 4 Uhr den auf Crostewitz und Gröbern vorges drungenen Feind attaquiren, wie dies weiter unten näher erzählt werden soll.

Che ich jedoch hier in meinem Schlachtbericht fortfahre, muß ich noch einige Bemerkungen über bie ungludliche Ibee Langenau's einschalten, deren weiteres Berfolgen höchst wahrscheinlich den Berluft der Schlacht nach sich gezogen haben wurde. — Mehrere Jahre nach berfelben habe ich nämlich größtentheils von bem General von Langenau felbft 1) und von anderen Personen aus der Umgebung bes Fürsten Schmarzen = berg über ben Dispositions-Entwurf zur Schlacht bei Leipzig Nachfolgenbes mitgetheilt erhalten. General von Langenau war befamtlich früher in fachfischen Diensten gewesen und wurde vom Ronige von Sachsen, als die Monarchen von Rußland und Preußen im Frühjahre zum ersten Male auf Dresten vorrudten, nach Prag gesendet, um bei dem öfterreichischen Sofe die Erlaubniß zu erwirken, daß sein Souverain sich perfönlich dorthin begeben dürfe. Diefe Gelegenheit hatte er benutt, um öfterreichische Dienfte zu suchen und wirklich war es ihm auch gelungen, als General-Major in die kaiserliche Urmee aufgenommen zu werden. Als sich nun Kaiser Franz im August für die Alliang mit Rußland und Preußen entschied und sein in Böhmen bereits aufgestelltes Beer nach Sachsen vorruden ließ, fo fam Langenau in ben Generalftab bes Fürften Schwarzenberg und wurde bald beffen vertrautefter Rathgeber. Seine Kenntniß von Sachsen, bie vielen Berbindungen, die er in diesem Lande hatte und überdies seine ungemeine Geschäftsgewandtheit und sein scharfer Verstand rechtfertigten Diese Auszeichnung vollkommen. Daß ihm der Fürst sonach auch die Anfertigung ber Disposition zur Schlacht bei Leipzig auftrug, war naturlich; konnte doch Niemand im öfterreichischen Hauptquartier das dortige Terrain genauer kennen, als Langenau, ber geborene Sachse. — Unglücklicher

<sup>1)</sup> Er wurde später Brafes der Militar-Commission beim deutschen Bundestage zu Franksurt a. M. und dadurch mein College. — († 1840 als Commandant von Inner-Desterreich zu Graß.)

Beise war er aber gar fein Stratege, und felbst, wenn er in dieser Runft Renntniß gehabt hätte, so wurde boch sein ungemessener Ehrgeiz die Klarheit seiner Unsichten ftets umschleiert haben. Unter allen Umftanden ftrebte er Ausgezeichnetes zu leisten, was doch nur durch Benutung sich darbietender gunftiger Eventualitäten, nicht aber mit Gewalt erzielt werden fann. Langenau wollte alfo auch hier die schöne Gelegenheit, die sich ihm zur Realisirung seiner ehrgeizigen Plane barbot, nicht ungenutt vorübergeben laffen, - fie follte ihm ben Weg zu höheren Stellen in ber öfterreichischen Urmee bahnen und zu bem Ende galt es zweierlei zu erreichen : 1) ber Sieg mußte entscheidend und 2) nur durch die österreichischen Truppen errungen werden. - Diese Motive haben ihn auf die monftrose Idee gebracht, 40,000 Mann, die Elite des öfterreichischen Beeres, in diesen Zwickel von Flüssen, Sümpfen und Buschen hinein zu disponiren und das übrige Heer ber Alliirten fo zu untermischen, daß außer auf jenem Bunkte Defterreicher, Ruffen und Breugen combinirt wurden, - Alles in der Absicht, damit. wenn auf irgend einem Terrain eine eklatante That geschehen sollte, ber Ruhm derselben sich wenigstens gleichmäßig unter die drei Nationen vertheilte, der Hauptcoup aber von den Defterreichern allein ausgeführt würde. —

Ich fahre nun in meinem Schlachtberichte fort. — Mittlerweile war Macdonald nach 11 Uhr bis Liebertwolfwig vorgerückt, hatte feine zweite Division auf Klein-Bögna gegen ben außersten linken Flügel Rle= nau's birigirt und mit seinem Gros felbst Liebertwolfwit und den Kolm-Berg sogleich angegriffen. In Folge bessen wich die dort stehende österreis chische Cavallerie des Rlenau'schen Corps zurud und die Franzosen bemächtigten sich ber beiden erwähnten Bunkte. Darauf erfolgte eine heftige Kanonade; und nun mußten fich auch Graf Pahlen und Fürst Gort = schafow nach dem sogenannten Teiche und dem Universitäts-Walde zurudziehen, von wo Letterer brei Bataillons gegen ben nach Goffa vorrudenben Feind betachirte. Napoleon hielt sich bei Wachau auf und hatte schon gegen 10 Uhr das neunte Corps (Marschall Augereau) von Holzhausen nach dem bedrohten rechten Flügel auf Dosen marschiren laffen und zugleich zwei Divisionen der jungen Garde unter Dudin ot auf Wachau und die zwei andern unter Mortier nach Liebertwolfwig birigirt. Ungeduld erwartete er das elfte Corps (Macdonald) von Taucha her und glaubte zugleich, daß auch das vierte (Bertrand) und das sechste (Marmont) schon im nahen Anmarsche auf Wachau seien, da er ihnen, als fich Blücher auf ber Strafe von Merfeburg am Morgen bes 16. nicht sehen ließ, den Befehl zur Vereinigung mit den übrigen Corps gegen

vie böhmische Armee ertheilt hatte. Darin verrechnete er sich jedoch und beide Corps wurden ihm somit auf diesem Punkte wider Verhoffen entzogen. Marschall Rey, unter dessen Besehl sie gestellt waren und dessen Corps (das dritte) selbst gegen Mittag bei Leipzig anlangte, hatte nämlich um 10 Uhr, als Giulay plößlich gegen Lindenau heftig vordrang, das vierte Corps eiligst dahin zurückbeordert, während Marmont, als er sich eben mit dem sechsten Corps und dem dritten Cavallerie-Corps unter Urrighi auf dem Marsche nach der Partha besand, dei Lindenthal unverssehns von Blücher attaquirt wurde und sich dazu entschloß, auf den Höhen von Möckern das Gesecht 1) anzunehmen.

Ich komme nun zur zweiten Periode der Schlacht vom 16. October, welche von 1 Uhr Mittags bis zum Abend dauerte. — Der Anfang dieser Periode ist durch den Umstand bezeichnet, daß Napoleon die Offenswe ergreist. — Laurist on drängte in Folge dessen mit dem fünften Corps von Wachau nach Gossa, Victor mit dem zweiten, unterstützt von zwei

| 1) Napoleon hatte um 1 Uhr Mittags im Gefecht:                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1) Bictor (2. Corps)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Rey (die Division Delmas vom 3. Corps) 7,000 =                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Bertrand (4. Corps)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Lauriston (5. Corps) 10,000 =                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Marmont (6. Corps) 20,000 =                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Poniatowsky (8. Corps) 10,000 =                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Augereau (9. Corps)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Macdonald (11. Corps) 14,000 =                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Du din ot und Mortier (junge Garde) 15,000 =                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Sebastiani (2. Cavallerie-Corps) 5,000 =                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Arrighi (3. Cavallerie-Corps) 3,000 =                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa = 123,000 Mann                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es hatten mithin bis jest am Gefecht noch keinen Theil genommen : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) die Divisionen Souham und Ricard vom                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dritten Corps, welche von Nen nach dem Schlacht=                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| felde südwärts von Leipzig betachirt und bahin noch               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| unterwegs waren                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) das siebente Corps von Reynier, welches sich noch              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| auf dem Marsche befand                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) die alte Garde 4,000 :                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) das Garde : sowie das erste, vierte und fünfte Ca:             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vallerie:Corps                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa = 48,000 Mann                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beite Summen zusammengenommen geben bie obengebachten 171,000 =   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |

über welche Ravoleon überhaupt bei Leipzig bisponirte. -

Divisionen der jungen Garbe unter Dudinot, nach der Schäferei Auenhain und Mortier mit den beiden andern Divisionen ber jungen Garbe nach dem Universitäts-Wald vor, während Macdonald links bavon Rlenau zurückwarf. — Rleift hielt fich nur mit großer Mühe noch in Marklee= berg; bem Bringen Eugen von Burtemberg wurden alle Geschüte bemontirt und bald nach 1 Uhr brach Murat's Reserve-Cavallerie burch bie Zwischenräume ber Bataillons vor. Es waren 8000 Pferbe: bas erfte Cavallerie=Corps unter Latour = Maubourg und eine Division bes fünften Cavallerie-Corps unter Milhaud, voran fünf Ruraffier-Regimenter, als nächste Reserve drei andere. Ihnen entgegen standen nur drei ruffische Garde-Cavallerie-Regimenter unter bem General Schewitsch, welche bei Goffa geworfen und ihres Anführers beraubt wurden. — Hinter dem Lehmgruben-Damm bei Goffa waren foeben der Raifer von Rußland, ber König von Preußen und ber Fürst Schwarzenberg nebst den zur Unterftupung herbeigerufenen Garben eingetroffen; ber erftere ließ fogleich zwei leichte Garde-Batterien links von Goffa am Rande bes Teiches auffahren und dirigirte das Leib-Rosafen-Regiment unter dem Grafen Drlow über ben Damm gegen die feindlichen Kuraffiere, welche in Folge beffen gewor-Nachdem bas Regiment noch eine von Murat genommene Batterie befreit hatte, mußte es sich indessen vor den anrudenden feindlichen Reserven wieder zurudziehen. Die beiden am Teiche aufgefahrenen ruffifchen Batterien aber etöffneten nun ihr Feuer. Links bei ber Schaferei Auenhain, wohin fich Rajewsky mit den ruffischen Grenadieren bereits gewendet, betachirte Graf Pahlen, obwohl felbst angegriffen, das neumärkische Dragoner-Regiment und dieses warf das nächste französische Cavallerie-Regiment über den Haufen; und da nun auch das schlesische Kuraffier-Regiment durch seine inzwischen eingenommene Flankenftellung obgleich felbst dem heftigsten Feuer ausgesett - ber feindlichen Cavalleries Maffe imponirte, fo zog fich bieselbe gegen Wachau zurud und Fürst Schwarzenberg, ben glüdlichen Moment auffassend, schickte Boten über Boten ab, um den Marsch ber öfterreichischen Reserve zu beschleunigen. —

Balb aber rückten durch die zurückfehrenden seindlichen Schwadronen Bictor's Colonnen, von Dudinot unterstützt, gegen Auenhain, Lausrifton auf Gossa und General Drouot mit der Reserve-Artillerie auf beiden Seiten Lauriston's vor. So aus der Nähe mit Kartätschen beschossen, zogen sich die bisher unerschütterlichen Bataillons des zweiten russtschen Corps (Prinz von Würtemberg) hinter Gossa hinter den Lehmgrubens Damm, die preußische Brigade Klüx aber nebst zwei russischen Regimentern

auf tie Schäferei Auenhain zurud. Gossa ging verloren, wurde aber durch den Obersten von Jagow mit einem Bataillon von der zehnten preußissichen Brigade wieder genommen und dann gegen die Division Maison vom fünsten Corps, nachdem noch Dermolow mit einigen Bataillons rufsischer Garde zur Unterstüßung herbeigeeilt war, standhaft behauptet. — Der abgeschlagene Feind zog sich auf die nächsten Höhen zurück. —

Auch bei ber Schäferei Auenhain waren die Franzosen nicht glückslicher. Victor nahm dieselbe zwar, aber Klür und Rajewsky eroberten sie wieder. — Das vierte feindliche Cavallerie-Corps unter Reller mann und die Dragoner der Garde waren inzwischen dis gegen Gröbern vorgedrungen, aber hier trasen sie um ½4 Uhr auf die Tete der Rostip; sichen Cavallerie, die indessen — wie schon oben angedeutet — den Uebersgang über die Pleise vollbracht hatte. Rellermann wurde geworfen und die Dösen versolgt, wo die junge Garde stand und die österreichische Cavallerie zum Rückzug nöthigte. — Auf solche Weise wurde es möglich, daß sich Kleist in dem vorgeschodenen Posten von Marksleeberg halten konnte, dis er von Bianchi's Division abgelöst wurde. —

Unterdeffen hatte Napoleon gerade in diesem fritischen Momente mit seinem Entschluß geschwankt: unstreitig ließ er sich durch das um diese Zeit sehr heftige Gesecht von Möckern, sowie bei Lindenau 1) und an der Pleiße verleiten, Dubinot und auch Mortier anzuhalten, - zu einer Zeit, wo ihr Angriff auf Störmthal, burch bie alte Garbe und bie noch disponible Reserve-Cavallerie unterstütt, wohl einen entscheidenden Sieg hatte herbeiführen fonnen. Rur fein linfer Flügel (Macdonald) war von 3 Uhr ab wieder im Vorgehen, konnte jedoch auch nur langsame Fortschritte machen, weil er fich zu weit links gegen Klein-Pogna hin ausgedehnt und eine ftarke Divifion beim Kolm-Berge zurückgelaffen hatte. Nachdem der fogenannte Krähenwald von Macdonald genommen und eine ftarke Batterie gegen ben Windmühlenberg bei Groß-Bögna etablirt worden war, versuchte der Marschall, auch von Klein-Bögna aus vorzudringen, wurde jedoch durch die Kosaken des Hetmans Grafen Platow zurudgeworfen; auch ließ Graf Rlenau von Fuchshain Berftarfungen auf Seiffertshain vorruden und die preußische Brigade Biethen, welche es bisher gehalten hatte, nach Fuchshain zurückgeben. Das Dorf wurde

<sup>1)</sup> Giulan hatte von Klein-Ifchocher bis Leutsch von 11 Uhr Vormittags ab über bie Esster vorzudringen gesucht, bis ihn Bertrand gegen Abend von Groß-Ischocher zurückwarf. —

erst nach langem Kampfe gegen 5 Uhr von Macdonald erstürmt, aber von der österreichischen Division Hohen lohe wieder genommen und Klesnaubete sich nun standhaft zwischen Groß-Pößna, Fuchshain und Scissertshain, welches letztere er durch seinen rechten Flügel festhalten ließ. — Links von ihm ward der Universitäts-Wald vom Fürsten Gortsich abow, welcher durch einige Ziethen'sche Bataillons verstärkt worden war, gegen Mortier gehalten. —

So stand nach und nach das Gefecht auf der ganzen Linie von Mark-fleeberg bis Seiffertshain still und nur ein heftiges Artillerie-Feuer währte noch bis zum Eintritt der Dunkelheit fort. —

Ich hatte inzwischen vom Herrnhaus in Naschwiß, über welches sortswährend viele Rugeln flogen, den Gang der Schlacht auf dem rechten Pleiße-User beobachtet und unter Anderem durch meine Rosafen dem Raiser zuerst den Abmarsch der jungen Garde nach Wachau gemeldet. Auch observirte ich vom Kirchthurm zu Gautsch den Nückzug des Giulay'schen Corps und bemerkte, daß eines seiner Bataillons in Klein-Ischocher das Gewehr streckte, nachdem es ihm selbst um 1 und resp. 2 Uhr gelungen war, Plagwiß und Lindenau—jedoch nur auf kurze Zeit—zu nehmen. Diese Nachzichten theilte ich dem Grasen Nostiß, dem Adjutanten Blücher's, mit, welcher in der Absicht, dem Kaiser die Botschaft zu bringen, daß es mit dem Blücher'schen Corps gut stehe und Marmont sich auf Leipzig zurückziehe, Nachmittags durch Gautsch geritten kam. Ich gab ihm einen Kosafen mit und dieser geleitete ihn auf sicheren Wegen zum Kaiser, wähzend ich selbst deutlich hören konnte, wie die Blücher Marmont'sche Kanonade, die bis in die Nacht hinein dauerte, immer näher rückte.

Bei dem Meerveldt'schen Corps, das in meiner nächsten Nähe zwischen Elster und Pleiße operirte, trug sich mitterweile Folgendes zu. Dieses Corps bestand aus den Divisionen des Generals Baron von Ledererund des Fürsten Alons von Liechtenstein nehst der Cavalleries Brigade des Prinzen von Coburg. Es war — wie wir wissen — nach dem Abzug der Reserven an der Pleiße stehen geblieben und troß des uns günstigen Terrains beaustragt, diesen Fluß zu forciren. In Folge dessen hatte sich — namentlich bei Lößnig — ein hestiger Kamps mit Poniastows fru entsponnen, der jedoch nicht zu dem gewünschten Resultate führte. Gegen 5 Uhr glaubte Graf Meerveldt bei dem Rittergute Döliß plößlich durch das Buschwerf auf dem jenseitigen User der Pleiße die Division Bianchi's zu erkennen und wollte deshalb über den Fluß segen, um mit diesem General über dessen Mitwirfung zu dem Angrisse gegen Ponias

towsty zuberathichlagen. Fürft Aloys Liechtenstein und ich machten ihm jedoch bemerklich, daß die fich bort zeigenden Truppen keineswegs die Ungarn mit ihren blauen Sofen, fondern vielmehr Frangofen feien; allein Meerveldt bei feiner Rurglichtigfeit und feinem glübenden Gifer, ben Sieg ter guten Sache zu fordern, blieb bei feinem Entschlusse und sprengte auf einigen von Pionieren gelegten Brettern, nur von einer einzigen Kuraffier-Ordonnang begleitet, über die Pleiße, indem er zugleich befahl, daß Niemand ihm folgen folle1). Fürft Liechten ftein wollte ihn jedoch nicht allein in fein Verderben reiten laffen und versuchte daher gleichfalls über bie Bretter zu setzen; sein Pferd brach indessen durch und nur mit Mühe wurde er vor ber Gefahr bes Ertrinkens gerettet. Wir faben nun ben General Meerveldt noch etwa 1000 Schritt im Gebuich gegen die Anhöhe zu reiten, wo sich die vermeintlichen Ungarn gezeigt, als er auf einmal eine Salve von mindeftens 4000 Mann ber gegenüberstehenden Linie erhielt und vom Pferde stürzte. Dieses lief bavon und bald barauf sahen wir auch die mitgerittene Ordonnang zusammenstürzen, welche sich indessen gegen Abend — obwohl verwundet — durch den Fluß zurückarbeitete und und bie Melbung machte: "ber General sei tobt!" - Diese Nachricht schien mir fo wichtig zu sein, daß ich sie, als das Kanonenfeuer nachgelassen und die Dunkelheit einbrach, dem Kaiser personlich zu hinterbringen beschloß, zumal ich die gute Meinung kannte, die dieser von Meerveldt hatte und zugleich

<sup>1)</sup> In tem anerkannt genauen Berke: "Bur Gefchichte bes Feldzuge vom Sahre 1813 vom General Lieutenant von Soffmann" (Bofen 1838) wird auf S. 233 angegeben, daß Graf Meerveldt mit einem Bataillon (von Strauch) bei bem Rittergute Dolig über Die Pleiße gegangen fei. Diefer Erzählung kann ich nach meiner obigen Darftellung bes Sachverhaltniffes nicht beipflichten. Gbenfo irrig ift es, wenn General von Soffmann dort in einer Ammerfung fagt, daß Meervelot bie Paviere, welche er bei fich geführt, vorher abgegeben habe. Dbwohl ich ihn nämlich ausdrücklich darum bat, ba er schon bie Disposition zum folgenden Tage in ber Tasche hatte und ich die Gefahr, welcher er fich aussetzte, recht wohl übersah, so ging er doch auf meine Borftellungen nicht ein und behielt Alles bei fich. - 3mar hat Beneral von Soffmann tiefe Irrthumer in ter 1843 erschienenen 2. Auflage feines Berte berichtigt (vgl. S. 273 fig.); wenn ber Berfaffer aber auf S. 348 berfelben - Anhang IV. - abermals auf feine Behauptung gurudfommt, bag ein Bataillon von Strauch bem Grafen gefolgt fei, fo fann ich meinerseits nur wiederholen, daß ich felbft - obwohl unmittelbarer Augenzeuge ber ganzen Affaire — hiervon nichts gesehen habe. Ich muß taher bei meiner Angabe beharren, daß das gedachte Bataillon entweder überhaupt nicht, oder boch wenigstens nicht an Dieser Stelle über bie Bleife gegangen. Auch würden die paar Bretter, Die schon unter tem Fürften Liechten ftein zusammenbrachen, ein ganges Bataillon ficher nicht zu tragen vermocht haben. -

wußte, daß er Schwarzenberg's perfonlicher Freund war. Ich hatte Mühe, mich durch die vielen Wachtseuer der bivouafirenden Truppen durchzufinden und überließ mich bei diefem 4 Stunden langen Ritte lediglich ber icharffinnigen Führung meiner Kosaken. Endlich erfuhr ich, daß das Sauptquartier des Kaisers in Rötha sei. Alls ich taselbst anlangte, hatte sich der Monarch schon zur Ruhe begeben, und ich fand bei Herrn von An ft ett ein Unterfommen. Erst am andern Morgen konnte ich meine Meldung machen, worüber der Kaiser sehr betroffen war; demungeachtet nahm er mich außerst gnädig auf und fagte mir, daß er schon lange auf eine Belegenheit gewartet habe, um mich zu befördern; um so mehr freue es ihn, daß der Dienst, welchen ich am vergangenen Tage ihm und dem Heere durch meinen Rath betreffs der öfterreichischen Reserve geleistet, ihn in die Lage fete, mich außer der Tour zum General=Major zu befördern. gens follte ich morgen früh wieder auf meinen Posten zurückehren und mit Uebersendung der Nachrichten fortfahren, die ihm gestern stets von großer Wichtigkeit gewesen seien. -

Darauf eilte ich zum Fürsten Schwarzenberg und erschütterte ihn tief durch die Runde, daß Graf Meerveldt vor meinen Augen todt gesschossen worden sei. —

Un biesem Tage (ben 17.) war bekanntlich relache ber großen Schlacht-Tragodie und es hing bies auf eigenthümliche Weise mit bem Schicksale bes Grafen Meerveldt zusammen, bas ich erft am 19. in Leipzig wirklich erfuhr. Er war nämlich, nachdem er gestürzt, aber trop der zahllosen, auf ihn abgefeuerten Augeln doch nicht einmal verwundet worden war, von Poniatowsty'schen Mannschaften gefangen vor Napoleon gebracht worden, der sich gerade auf diesem Punkte - unweit Dosen - bei seinen Garben befand und ihm als einem alten Befannten (er hatte mit ihm ben Frieden von Campo Formio abgeschlossen und schätte ihn sehr) freundlich entgegenkam. Er nahm ihn mit fich in sein Quartier, um mit ihm über eine Miffion an den Raifer Franz zu unterhandeln, welche eine Trennung diefes Monarchen von der Allianz zum Zwecke hatte. Auch proponirte Rapoleon, fich unter gewiffen Bebingungen bis an die Saale und fogar bis zum Rhein zurudziehen zu wollen und soll diese plötliche Nachgiebigkeit eine Folge der ihm von Meerveldt zuerst mitgetheilten Nachricht gewesen sein, daß Wrede mit den Baiern in seinen Ruden marschire. — Diese Ideen beschäftigten ihn in der Nacht vom 16. zum 17. und an diesem Tage selbst mehr, als die Fortsetzung der Schlacht, obwohl andrerseits - und insbesondere von gefangenen Artilleriften — behauptet wurde, daß er seine Munition habe

ergänzen müssen und beshalb an tiesem Tage geseiert habe. — Meer = velbt's Mission scheiterte indessen vollkommen, da der Kaiser von Desterreich, der sich gleichfalls zu Nötha besand, sogleich erklärte, daß er ihn nur im Beisein seiner Allsierten sprechen würde, deren einstimmiger Beschluß sofort dahin ging, sich in keine Regotiationen mit Napoleon einzulassen und ihm überhaupt gar keine Antwort zu schicken. —

Ich ritt noch am 17. von Nötha wieder nach Gautsch zurück, wo inzwisschen Fürst Aloys Liechtenstein das Commando über das 2. österreichische . Corps übernommen hatte. — Bevor ich jedoch in der Erzählung der Begesbenheiten vom 17. fortsahre, will ich erst den Stand der beiderseitigen Heere am 16. Abends angeben: —

das dritte öfterreichische Armec-Corps stand bei Groß-Zschocher;

bas zweite zwischen Connewit und Detsch; -

die österreichische Reserve bei Marksleeberg; —

das russische Grenadier-Corps mit den preußischen Garden und der neunten preußischen Brigade (von Klur) bei der Schäferei Auenhain; —

bie zehnte preußische Brigade (v. Pirch 1.) nebst 6 Bataillons ber russischen Garbe bei Gossa; —

bahinter das zweite russische Corps (Prinz von Würtemberg) mit bem Rest der russischen Garbe; —

Fürst Gortschakow mit der russischen fünften Division im Universstäts-Wald; —

Graf Pahlen, der durch die zweite russische Kürasster-Division unter Kretow verstärft worden war, bei Störmthal; —

das Corps von Klenau mit der 11. preußischen Brigade (von Zicthen) und der preußischen Cavallerie zwischen Groß-Pößna und Fuchs-hain mit Besetzung von Seiffertshain.

Die Mitte und der rechte Flügel der Alliirten waren demnach 3-4000 Schritte zurückgedrückt worden und dies der Sieg, den Napoleon in Leipzig feierlich hatte ausläuten lassen.

Am Abend des 16. langte das erste österreichische Armee-Corps (Colloredo) in Borna und die russische Avant-Garde Bennigsen's um Mitternacht in Grimma an, — beide Orte etwa 2 Meilen von Magdeborn und Fuchschain entsernt. —

Von der Napole on'schen Armee stand am Abend des 16.

das achte Corps (Poniatowsky) mit dem 4. Cavallerie-Corps (Kellermann) bei Dojen; —

rechts von bemfelben gegen Markfleeberg bie Divifion Semele

vom 9. Corps (Augereau), welche erft furz vor der Schlacht, 10,000 Mann stark, angekommen war und die Division Curial von der alten Garde; —

bie Division Souham vom Ney'schen Corps, welche erft Abends hier ankam, bei Dölitz; —

das zweite Corps (Victor) zwischen Auenhain und Wachau; — das hinter Dubinot; —

das fünfte Corps (Lauriston) und die Division Ricard vom Rey'schen Corps, die Abends erst von Schönefeld herbeigeeilt war, zwischen Gossa und Liebertwolkwiß; — Mortier mit der jungen Garde nahe bei letzterer; —

bas 11. Corps (Macdonald) stand getheilt: die Division Charpentier im Krähenwald, die Division Lebru auf den Höhen, Seissertschain vor der Front, die Division Gérard mit dem zweiten Cavalleries Corps (Sebastiani) bei Klein-Pößna und die Division Marchand auf dem Kolm-Berg;

das erste (Latour = Maubourg, der indessen in der Schlacht gefallen war) und das fünfte Cavallerie-Corps (Milhaud) hinter Liebert= wolkwiß; —

Napoleon und das Gros der alten Garde bei Meusdorf; — Bertrand mit dem vierten Corps bei Lindenau und Plagwiß; —

Marmont (sechstes Corps) und die Truppen Ney's und Arsrighi's, die sich mit ihm gegen Blücher geschlagen hatten, an der Partha.

Die Alliirten hatten zuerst beschlossen, am 17. um 11 Uhr ben Angriff zu erneuern, und es erwartete baher die böhmische Armee auf allen Punkten mit Ungeduld den Besehl dazu, zumal der Feind sich bei Wachau und Liebert- wolkwiß zu verstärken schien, jedoch unbegreislicher Weise nichts weiter unsternahm. Die nur den Monarchen bekannte Mission Meerveldt's würde Schwarzende nicht bewogen haben, die Wassen an diesem Tage ruhen zu lassen, wenn nicht um die gedachte Zeit auch die Meldung eingegangen wäre, daß Bennigsen mit 4000 Mamm in Seissertshain eingetroffen sei, das Groß seines Heres aber erst in der Nacht nachsolgen könne. Schon früher hatte ein Abjutant Blücher's, Graf Golt, Blücher's vollständigen Sieg bei Möckern berichtet, und zugleich die Nachricht gebracht, daß die Nordarmee noch an demselben Tage bei Breitensseld eintressen werde, nachdem sie am Nachmittage des 16. von Halle nach Landsberg marschirt war. Es wurde daher um 4 Uhr Nachmittags

tefinitiv beschlossen, den Angriff bis zum folgenden Morgen um 7 Uhr zu verschieben. —

Mittlerweile hatte Kleist die neunte und zwölste preußische Brigade mit der zehnten Brigade bei Gossa vereinigt. — Graf Colloredo war um 11 Uhr bei Grostewiß eingetroffen, und hatte dort die Division Bianchi abgelöst, die sich nun nehst der Division Weisssenwolf hinter ihm aufstellte. — Bennigsen langte in der Nacht zwischen Naumhos und Seisssertshain an und rechts von ihm hinter der Partha stellte sich die zweite österreichische leichte Division Bubna aus. — Bom Meerveldt'schen Gorps marschirte die Division Uloys Liechtenstein auf das rechte PleißesUser und nur die Division Lederer blieb in der früheren Position zwischen Pleiße und Elster stehen. — Giulay verharrte gleichfalls in seiner Stellung in und hinter Großzschocher. — Nur bei der Blüch erzsschen Armee wurde das Gesecht auch am 17. gegen Urrighi's Cavallerie fortzesetzt, sedoch schon gegen Mittag eingestellt, als der General die Nachricht erhielt, daß Schwarzenberg erst am 18. den Angriff erneuern werde 1). —

Napoleon wartete inzwischen immer noch auf Antwort von den Alliirten, schickte jedoch das dritte Corps mit der Division Guilleminot und einer Division des dritten Cavallerie-Corps auf der Straße nach Weißenstels vor, da ihm gemeldet worden, Giulay habe sich auf Knauthain zurücksgezogen und marschire nach der Saale. Auch concentrirte er seine Streitsfräste ungefähr ½ Meile rüchvärts in der Stellung von Lößnig, Probsthaida, Stötteriß, Stünz und Schöneseld dis zum Rosenthal. Zur Besehung dieses etwa 2 Meilen ausgedehnten Terrains reichten die 120,000 Mann, welche ihm nach dem gleich zu erzählenden Abmarsche Bertrand's und dessen Grsehung durch Mortier mit 2 Divisionen junger Garde allein noch übrig bleiben, kaum mehr aus, — ein Uebelstand, welcher indessen durch seine zahlreiche Artillerie und das ihr sehr günstige Terrain ausgeglichen wurde. Um mehr Front zu gewinnen, stellte Napoleon von heute an die Infanterie nur noch in 2 Gliedern aus. —

So rudte ber Entscheidungs-Tag - ber 18. Detober - heran. - Der

<sup>1)</sup> Die Details bes Gefechts von Modern am 16. sowie bie Vorgange am 17. zwisichen ber schlefischen und Nordarmee einerseits und bem frangösischen heere andrerseits tonnen aus verschiedenen betaillirten Schilderungen (von Plotho, v. hoffmann, von Müffling — C. v. B. — 20.) sowie aus dem Plane von Mödern, herausgez geben vom Major Wagner, genauer ersehen werden. —

Abzug der Frangosen nach ben ihnen bestimmten neuen Stellungen begann Morgens um 2 Uhr zuerst vom rechten Flügel aus. Das achte und neunte Corps (Boniatowsty und Augereau) rudten gegen Dolit, bas zweite (Victor) hinter Dofen, bas funfte (Laurifton) nach ben Sohen von Meusdorf, das elfte (Macdonald) nach Holzhausen. postirten sich zwischen Stötterit und bem Thonberge; ber linke Flügel — Rennier, Souham und Marmont unter Nen's Dberbefehl - blieb bei Paunsborf und hielt felbst Taucha noch besetht. — Gegen Morgen burchritt Napoleon das Plateau von Probsthaida und begab sich dann nach Reudnit und von da nach Lindenau, wo er Bertrand — gewissermaßen im Vorgefühle einer Kataftrophe — auf Marfranstädt in Bewegung fette, bem bald auch alles Bagage-Fuhrwerf zu folgen begann. Zugleich foll er jest auch bas Schlagen mehrerer Brüden über bie Elfter neben bem Lindenauer Damm befohlen haben, welche indessen ber Localität wegen nur bicht an ber Weißenfelser Chaussee errichtet werden konnten; zu dieser war aber blos burch Leipzig zu gelangen. Mortier mit 2 Divisionen ber jungen Garbe follte Bertrand's Stelle einnehmen. - Bon Lindenau ritt Mapoleon nach Stötterit zurud, wo er bas Unruden ber böhmischen Urmee bald ge= wahrte. -

Fürst Schwarzenberg hatte ben Angriff bieser Armee in 4 Colonnen angeordnet: die erste von einigen 60,000 Mann unter dem Erbprinzen von Hessen Somburg bestand aus dem ersten österreichischen Corps (Colloredo), der ersten und zweiten Division (Lederer und Alons Liechtenstein) des zweiten Corps, aus den 2 österreichischen Reservez Divisionen (Bianchi und Weissenwolf) nebst der Cavallerie des Grasen Nostig: Lederer sollte auf Connewig vorgehen und das Gros der Colonne auf Lösnig marschiren. — Die zweite Colonne (ebenfalls eirea 60,000 Mann) unter Barclay bestand aus dem ersten und zweiten russischen Corps (Gortschafow und Prinz von Würtemberg) nebst dem Cavallerie-Corps des Grasen Pahlen, ferner aus der neunten, zehnten und zwölsten preußischen Brigade unter Kleist und den russischen und preußischen Garden unter Constantin, sowie dem russischen Grenadier-Corps von Rajewsty als Reserve: sie sollte Wachau angreisen und auf Probsthaida vordringen. —

Die dritte Colonne (70,000 Mann) unter Bennigsen bestand aus dem vierten öfterreichischen Corps (Alenau), der elsten preußischen Brigade (Ziethen), der russischen Reserve-Armee, der zweiten öfterreischischen leichten Division (Bubna) und dem Kosaken-Corps Platow's: fie follte gegen Zudelhausen und Holzhausen vordringen und den feindlichen linken Flügel tourniren. —

Die vierte Colonne (21,000 Mam) unter Giulay bestand aus ten Infanteries Divisionen Graf Crenneville und Murray, der ersten österreichischen leichten Division (Morip Liechtenstein) und dem Streiscorps von Thielemann: sie sollte Lindenau angreisen. —

Blücher hielt am 18. bei Tagesanbruch mit bem Kronprinzen von Schweben in Breitenfeld eine Confereng, worin der Lettere erflärte, nur unter der Bedingung auf dem linken Ufer der Partha operiren zu wollen, wenn er durch ein Corps von 30,000 Mann von der schlesischen Armee verstärft würde. Hierauf ging Blücher ein, behielt sich jedoch das Recht vor, dieses Hulfs-Corps selbst zu commandiren und bestimmte dazu bas Corps von Langeron. Pring Wilhelm, der Bruder des Königs von Preußen, hatte ben zweifelhaften Kronprinzen schon vorher dazu bestimmt, ernstlichen Antheil an der Schlacht zu nehmen und zugleich freundschaftlich barauf aufmerksam gemacht, daß die Stimmung der in feiner Armee befindlichen preußischen und russischen Truppen sehr übel gegen ihn sei und von biesen sogar an seinem persönlichen Muthe sowie an dem redlichen Willen, für die gemeinschaftliche Sache der Allierten wirksam zu sein, gezweifelt Dies, sowie die Borftellungen des Generals Ablerfreuz, bes Chefs seines Generalstabs, daß die Schweden auf dem Schlachtselbe, wo Guft av Abolph fo rühmlich gefämpft, nicht zurückstehen und ihren alten Ruhm auch heute bewähren müßten, sollen auf den Entschluß Carl Johann's von wesentlichem Ginfluffe gewesen fein. -

Um 8 Uhr sesten sich beibe Armeen in Bewegung. — Die Schlacht zerfällt in 2 Hampttheile: — 1) in den Angriff und in die Linkssschwenkung der böhmischen Armee, — und 2) in den Angriff und die Rechtsschwenkung der durch das Langeron'sche Corps verstärkten Nordarmee<sup>1</sup>).

1) Angriff ber böhmischen Armee von 9 Uhr an: zunächst brückte die erste Colonne den gegenüberstehenden Feind bis zu seinem rechten Flügel (nach Lößnig) und bis zu seinem Centrum (nach Probsthaida) zurück. Die Franzosen ihrerseits drängten jedoch, verstärkt durch die Garden, die Desterreicher über Dösen wieder zurück, wobei der Erbprinz von Hesse ward. Ho om burg verwundet und von Colloredo im Commando ersett ward. Die österreichische Artillerie wurde in die Linie von Dösen bis auf die

<sup>1)</sup> Bgl. v. Soffmann, 2. Auflage, S. 287.

v. Wolzogen, Memoiren.

Meusdorfer Ziegelei vorgebracht und ein heftiges, bis gegen Abend dauernbes Feuergefecht trat ein. Die Frangosen standen mit ihrer Sauptbatterie hinter dem von Probsthaida nach Connewit zu fließenden fleinen Bache, ihr rechter Flügel jedoch vorwärts auf der Sohe zwischen Connewis und Löffnig. Dieses Vordringen der Franzosen erregte Besorgnisse wegen der Communifation mit Giulay und diefer mußte baher die Divifion Crenneville über Knauthain nach Gautsch absenden. Auch rückte die zweite russische Grenadier = nebst der dritten ruffischen Ruraffier=Divifion gleichfalls dahin, und alle biefe Truppen wurden mithin bem Gefecht entzogen. — Später als die erfte Colonne, kam die zweite in's Gefecht; Rleift vertrieb die Franzosen aus der Meusdorfer Ziegelei, machte jedoch gegen 10 Uhr auf Kanonenschußweite vor Probsthaida Halt, weil die dritte Colonne noch nicht heran war: er placirte seine 50 Kanonen in der Richtung der öfterreichischen Das erfte und zweite russische Corps setzte sich hinter Artillerie=Linie. Rleift, wo fich zugleich auch die Monarchen und Schwarzenberg auf-Gegen 2 Uhr, als man den Uebergang der fachsischen Cavallerie an der Bartha zu Langeron erfahren hatte, erhielt Rleift den Befehl, Probsthaida anzugreifen, welches Victor und Lauriston - mit ben Garden als Reserve — vertheidigten. Der Angriff konnte nicht gelingen, weil er zu isolirt, die erste Colonne noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt und die dritte noch bei Holzhausen zurück war. Auch hier wurde indessen blos kanonirt. Bei ber britten Colonne hatte Biethen inzwischen Buckelhausen, Rlenau gegen 11 Uhr Holzhausen und Strogonow Baalsdorf genommen; Letterer dirigirte sich hierauf mit der Cavallerie-Division des Generals Tfchaplit auf Zweinaundorf, wovon man erft nach 4 Uhr gesicherten Besitz nahm, nachdem die Nordarmee bereits gegen 2 Uhr Pauns= dorf erobert hatte. Erleichtert wurde biefes Manovre Strogonow's durch den Umstand, daß Bubna und Platow schon um 10 Uhr über Sommerfeld gegen Mölkau und Paunsdorf vorpouffirt waren, wobei Pla= tow ber würtembergischen Cavallerie, welche zum Marmont'schen Corps gehörte und gegen Taucha vorgegangen war, in ben Rücken fiel und diefe zu ihm überging.

2) Von 10 Uhr ab traf die schlesische und von 12 Uhr ab auch die Nordarmee auf dem Schlachtfelde ein. Die erstere (d. h. das Corps von Langer on) griff sogleich die Verschanzungen des Pfaffendorser Vorwerks an, und ging dann bei Mockau über die Partha, während die letztere bei Taucha den Fluß passirte. Ney's Heerschaaren wurden dis hinter Schönefeld und Sellerhausen zurückgeworsen und 2 Brigaden sächsischer

Infanterie nebst 38 Geschützen gingen beim letzteren Orte zum Kronprinzen von Schweden über. Gegen 3 Uhr Nachmittags wurde Paumstort, welches Bubna bis zum Anrücken ber Nordarmee nur hatte kanoniren können, vom General v. Bülow erstürmt und bald darauf auch Stünz und Sellerhausen genommen, wogegen sich die Franzosen in Volkmarsdorf noch bis zum Albend gegen Langer on hielten, dan apole on mit einem Theil der Garbe selbst zur Hülfe dorthin geeilt war. —

Inzwijchen hatte ich gegen 12 Uhr von dem Kirchthurme zu Gautsch aus ten Rudzug tes Bertrant'ichen Corps gegen Marfranftatt genau observirt und bem Raiser hiervon sogleich Melbung gemacht. Nachmittags war die ebengebachte Strafe mit Fuhrwerf aller Urt fo bedeckt, daß ich darin den vollständigen Ruckzug der Franzosen zu erkennen glaubte und dem Kaiser in einem Billet zum Siege gratulirte, zugleich aber barauf aufmerkfam machte, ungefäumt bas Corps von Giulay und bie Divifion Leberer auf Weißenfels, die fammtlichen Reserven aber auf 3mentau zu birigiren. Wirklich erhielt Leberer auch am Nachmittage noch die Orbre, auf Zwenkau zu marschiren; es hieß jedoch, seine Leute mußten erst noch abkochen und so erfolgte sein Abmarsch erft spat, zumal ihm — wie ich am andern Tage hörte - zuerst noch einmal Contreordre zugeschieft worden war. — Die Absendung der Reserven auf Zwenkau unterblieb dagegen ganglich — und nur die preußischen und ruffischen Reserven, sowie die Cavallerie von Noftig erhielten am folgenden Morgen erft bazu Befehl. -Indeffen hatte Blücher ichon bei ber erften Nachricht, daß Bertrand burch Lindenau bebouchirt fei, tem Dorf'ichen Corps befohlen, zur Berfolgung bes Feintes nach Merseburg abzuruden und bieses sich in Folge teffen um 7 Uhr Abents über Schfeubig in Marsch gesett. In ber Nachtvom 19. langte es ungehindert in Merfeburg an. - Giulay feinerseits ließ Bertrand durch die erfte leichte Division verfolgen und zog sich selbst auf Pegau zurück 1). -

Gegen Abend ließ Napole on das erste Cavallerie-Corps durch Linstenau bis Schönau gehen, womit es flar ausgesprochen war, daß er den Rückzug antrat, nachdem sein linker Flügel bereits bis auf 1/4 Meile vor Leipzig zurückgedrängt worden und auch von Gohlis her dieser einzige Rückzugs-Weg bedroht wurde. Es sollte also eine Armee von 120,000 Mann nebst ungeheurer Artillerie durch ein schmales Defile von 6000 Schritt

<sup>1)</sup> Schon am Morgen fehr fruh war Giulah von Bertrand angegriffen und mit großem Berlufte auf Groß-Zichocher zuruckgeworfen worden. —

Länge ziehen: eine Aufgabe, die er wahrlich noch gut genug gelöft hat! Er bestimmte Poniatowsky und Macdonald zur Vertheidigung ber Borftate und Deckung bes Rückzugs: Diese ftanden indessen selbst noch vor dem Feinde und hatten daher nicht rechte Zeit, sich in ihrer neuen Aufgabe gehörig zu orientiren. Näher wären ihm wohl das britte und sechste Corps (Ney und Marmont) gewesen. — Auf das erste folgten zunächst die übrigen Cavallerie-Corps, dann die junge Garde und endlich bas neunte und bas zweite Corps, welche fämmtlich nach Lügen zu zogen. Die alte Garde blieb noch in Lindenau und die Division Durutte vom siebenten Corps follte mit der Divifion Dombrowsky vom achten Corps die Hallische Borftadt, sowie rechts davon das dritte, funfte und sechste Corps die Borstädte von der Partha bis gegen die Elfter besetzen. Poniatowsky zog sich in der Nacht von Lößnig und Connewiß auf Leipzig zurück und chenso wurden Probsthaida und Stötterit noch vor Tages-Anbruch von den Franzosen verlassen. Napoleon selbst brachte die Nacht in Leipzig Die Alliirten bivouafirten bei Dölitz, Zuckelhausen, Stüng, Sellerhausen, Schönefeld und Gohlis. —

Am 19. brach ich mit Tages-Anbruch von Gautsch auf, passirte bei Gaschwiß die Bleiße und ritt nun, da ich die Schlacht für beendigt ansah, in der Direction auf Leipzig weiter, um den Kaiser aufzusuchen. Gafdwit begegnete ich bem Fürften Schwarzenberg und bem Beneral Rabenth auf einer Drofchte; als ich auch biefen Berren meinen Glüdwunfch zur gewonnenen Schlacht abstatten wollte, fagte mir ber Erstere: "So weit sind wir leiber noch nicht; wir werden heute noch einen harten Strauß bei Brobsthaida zu beftehen haben!" - Sierauf entgegnete ich, daß ich dies nicht recht glauben könne; ein Arrière-Garden-Gefecht werde es freilich noch geben und auch die Einnahme Leipzigs könne noch Blut kosten; daß aber die Frangosen bereits seit gestern Abend in der vollsten Retraite seien und die ganze Nacht dazu verwendet hätten, das könnte ich ihm versichern. — Wirklich war baran burchaus nicht mehr zu zweiseln, als gegen 7 Uhr der Nebel fiel, welcher ben ganzen Morgen die Aussicht umnöglich gemacht, und es wurde baher fofort bie Disposition ausgegeben, wonach Colloredo das Petersthor, Wittgenstein und Kleist das Windmühlen = und Sandthor, Bennigsen das Hospitalthor, und bie Nord-Armee das Wurzener und Schönefelder Thor fturmen follten. Blücher erwartete man ben Angriff auf dem rechten Partha-Ufer. — Bennigsen zog um 7 Uhr über Stötterit gegen bie Sohen rechts vom Borwerf Thonberg, woselbst das Klenau'sche Corps stehen blieb. Links

tavon bei ber Tabaksmuhle erschien etwas später bas Wittgenstein's sche und Kleist'sche Corps, und bahinter die Reserven. Der Kaiser Alexander und der König von Preußen hatten ihren Weg über Probsthaida 1) eben bahin genommen; faum waren sie bei ber Tabats= mühle angelangt, so erschien ein sächsischer Offizier als Parlementar vor ihnen, um im Namen seines Königs einen Waffenstillstand bis zum Abend zu proponiren, - bann follte bie Stadt übergeben werden. aber fuhr benselben mit ben Worten an : "Ihr herr will auf biefe Weife nur Zeit gewinnten, um feinem Freunde Dapoleon ben Rudzug zu fichern! Ich verlange fofortige Uebergabe." - Und fomit wurde ber Sturm auf Die Stadt nicht unterbrochen. Bennigfen hatte 48 ruffische Geschütze bis auf 400 Schritt gegen die Vorftabte auffahren laffen, und ba ber Kirchhof und die Gartenmauern crenelirt waren, so wurde die Kanonade fogleich eröffnet; bas Breschelegen kam indessen nicht zu Stande und es ward beshalb die zwölfte und sechsundzwanzigste russische Infanterie-Division (Schowansky und Paskewitsch) auf das Hospitalthor dirigirt und dieses nach hartnäckiger Gegenwehr genommen. Ungefähr um dieselbe Beit fiel auch das äußere Grimmaische Thor in die Hände des Generals von Bülow. -

Mittlerweile - etwa eine Stunde nach dem erften von Alexander abgewiesenen Parlementar - erschien ber fachfische General von Rys= fel II. in Begleitung einer Leipziger Magiftrats-Perfon zu Pferd in Schuh und Strumpfen mit ber Bitte por ben Monarchen, nur wenigstens auf einige Stunden das Feuer einstellen zu laffen und die arme Stadt zu verschonen, dann solle bieselbe gewiß ohne Bögern übergeben werden. diesmal wiederholte jedoch der Kaiser, daß er unbedingte und sofortige Uebergabe verlangen muffe, wenn von einer Capitulation bie Rebe fein solle. Oberst-Lieutenant von Raymer, Adjutant des Königs von Breußen, und der ruffifche General Toll wurden hierauf den beiden Berren mitgegeben, um diese Antwort dem Konige von Sach sen selbst zu überbringen und zugleich die Parlementars vor den Infulten der Goldaten zu schützen, was namentlich der armen zitternden Magiftrats-Person in ihrer fühlen Toilette äußerst erwünscht schien. Die Reserve des Macdonald'schen Corps sandte indessen eine Brigade nach dem Betersthore dem hart bedrängten Poniatowsky zu Gulfe, welcher die Refte feines

<sup>1)</sup> Die ganglich durchlöcherten Gartenmauern in diesem Dorfe zeugten deutlich von dem heftigen Widerstande, den die Franzosen am vergangenen Tage dort geleistet. —

tapfern Corps so eben bei ber Pleißenburg fammelte. Macdonald selbst warf sich hinter das innere Grimmaische Thor, bis die preußische Brigade Borftell vom Blücher'schen Corps, unterftütt von ber preußischen Brigade des Prinzen von Seffen und einigen ruffischen und schwedischen Bataillons, auch diesen Bunkt überwältigte und in die Stadt drang. Bugleich mit der Nachricht hiervon langte eben bei den Monarchen ein dritter Parlementar an, ber jedoch gar feine Antwort mehr erhielt, - vielmehr ritten jene nun selbst burch bas Grimmaische Thor nach Leipzig hinein, wo inzwischen - gegen 1 Uhr Mittags - auch Langeron und Saden bas Hallische Thor erobert hatten. Noch leisteten bie Franzosen in einigen Straßen tapfern Widerstand; - als aber ihr einziger Ruckzugspunkt, bie Elster=Brude vor dem Ranftadter Thore, in die Luft gesprengt mar 1), hörte bas Gefecht fast in allen Theilen ber Stadt auf und bie Reste bes britten, fünften, siebenten, achten und elften Corps - zusammen eirea 15,000 Mann - nebst ben Generalen Rennier2) und Laurifton wurden gefangen genommen. Poniatowsty, ber, nachdem er feinem Corps ben Befehl zum Rückzuge gegeben hatte, so schleunig als möglich

<sup>1)</sup> Die Sprengung der Brude wird nach frangofischen Berichten folgendermaßen ergahlt: Der Ingenieur-Dberft Dont fort hatte ten Auftrag, ties zu bewerkstelligen, fobald alle Truppen hinuber fein wurden. Er hatte fich jedoch gegen 12 Uhr nach Lindenau zu Berthier begeben, um von diesem genaue Erkundigungen darüber einzuzies hen, welches Corps die Arrière-Garde bilden wurde, und während biefer feiner Abwefenheit fprengte ber gurudigelaffene Unteroffizier trot ber erhaltenen Ordre, Dies nur auf Befehl eines Generals zu thun, die Brude, da inzwischen die Tirailleurs von Sacken und Lang er on burch bas Rosenthal auf Schufweite gegen biefelbe vorgedrungen waren. - Wenn indeffen tie Brude auch fpater erft gesprengt worden ware, fo waren boch die fublich bavon befindlichen Corps burch Bulow und Caden abgeschnitten, und nur ihr Widerstand hatte höchstens noch etwas langere Beit gedauert. - Rapoleon hatte ichon um 7 Uhr Morgens von tem Ronige von Cachfen Abschied genommen, nachtem er ihm bereits am Tage vorher felbst gerathen hatte, mit den Alliirten Unterhandlungen anzuknüpfen. Major After, ben ber Konig am 18. auf die Leipziger Sternwarte gefchickt hatte, um ben Bang ber Schlacht zu observiren, meldete, tiefe fei fo gut als verloren, mas ber Ronig indeffen nicht glauben wollte, da nach feiner Deinung Napole on gar feine Schlacht verlieren fonnte; er bestieg hierauf felbft die Sternwarte und wurde fo Beuge des lebergangs seiner Truppen zu ten Alliirten, was ihn nicht wenig erschreckte. - Um 10 Uhr verließ Rapoleon Leipzig und mußte, ta bie Strafe nach bem Ranftatter Thore gang verfahren war, ten Umweg burch bas Petersthor langs ber Pleife nehmen. - Bon eini: gen Seiten wurde behauptet, er felbft habe den Befehl zur Sprengung ter Brucke gegeben, um fich besto fichrer retten zu konnen, und doch giebt er in seinem Bulletin bie Sprengung als bie Sauptursache bes Berluftes ber Schlacht an. -

<sup>2)</sup> Rennier ward hernach gegen Meerveldt ausgewechselt. -

tas antere Elster-User erreichen wollte und beshalb im Reichenbach's schen Garten mit seinem Pferde in die Fluthen sprang, fand befanntlich sein Grab in benselben, während die ihn begleitende Ordonnanz glücklich hindurchfam. —

Die Verwirrung in ben Vorstädten und noch mehr in ber Stadt war grenzenlos, indem bieselben überall mit Kanonen, Wagen und Truppen aller Gattungen vollgestopft waren, so daß den Monarchen nur mit Mühe Plat verschafft werden konnte. Dazu fturzten aus den Rellern aller Säuser tie halbverhungerten Einwohner auf die Straße heraus und warfen fich auf die Knice, nicht um den rettenden Monarchen, fondern einem Söheren ihr Dankgebet barzubringen. - Als bie Monarchen auf bem Markt angefommen waren, brangte fich ber fachfifche General von Bofe mit ber Bitte an mich heran, ihn bem Raiser vorstellen zu wollen, ba er ben Auftrag habe, für seinen herrn um eine Audieng zu bitten. Dieser ftand ingwis ichen selbst mit entblößtem Saupte mitten im Gedrange, von feinem Bolfe ganglich unberücksicht, und wartete kummervollen Untliges auf Untwort. Ich theilte dies bem Kaiser mit, — bieser aber erwiderte mir: "er wolle ben König nicht sehen; er sei mit den Waffen in der Hand gefangen wors ten und werde sein weiteres Schickfal schon erfahren." Bald barauf plats ten einige Granaten, bie von bem Lindenauer Weg hergeflogen famen, gang in unserer Nahe, welches bie gefangenen frangofischen Generale Reynier, Lauriston und Andere, die gerade um den Raiser versammelt waren, etwas zu erheitern schien. Der Kronpring von Schweben aber, um bie Monarchen von biesem gefährlichen Orte zu entfernen, bat um bie Erlaubniß, bas schwedische Seer, welches bei bem Grimmaischen Thore verfammelt ftand, vor ihnen paradiren laffen zu dürfen, ba er bis jest bazu noch feine Gelegenheit gefunden habe und folche vielleicht auch später fich nicht mehr finden möchte. Der Raiser willigte ein, ernannte den Kronprinzen jum Commandanten ber Stadt und befahl mir, indem er mich zugleich bemselben zur Dienstleistung überwies, Die Ordnung in den Borftabten möglichst wieder herzustellen, sowie auch bas Plundern ber Solbaten zu verhindern und Jeben augenblidlich niederzustechen, der meinen Befehlen nicht Gehorsam leisten würde. In Folge dessen ritt ich zunächst nach dem Ranftatter Thor und traf bort bei bem Schulhofe bie Brigade Borftell an, Die viel von dem immer heftiger werdenden feindlichen Granatfeuer zu leis ben hatte, fo bag ich bem General von Borftell ben Rath gab, bie oberen Stodwerke ber Sauser, welche nach bem Lindenauer Wege hinftanben, mit Tirailleurs zu bespicken, um bie frangofischen Artilleriften etwas

in Respect zu seten. Weiterhin traf ich den General Pastewitsch mit der sechsundzwanzigsten russtichen Infanterie-Division und proponirte ihm, mit einer Batterie über die Pleife zu geben, folche hinter ber alten Pleife auffahren und von da die Straße nach Lindenau bestreichen zu laffen. Dies geschah und das linke Elster-Ufer wurde in Folge bieser Demonstration vom Feinde in kurzer Zeit verlaffen, indem derfelbe feinen Rückzug auf Lügen fortsette. — Während ich nun weiter gegen das Petersthor zuritt und überall auf meinem Wege mich bemühte, die Ordnung wieder herzustellen und der Plünderung Einhalt zu thun, begegnete ich um 2 Uhr Nachmittags bem Raifer von Defterreich in Begleitung des Fürsten Schwar= genberg und ber böhmischen Robel-Garde, unter welcher fich viele altliche Herren von nicht eben sehr militärisch - schlanker Figur befanden. Der Raiser war des Morgens erst spät von Rötha ausgeritten und hatte des= halb bei bem Ginzuge Alexander's und Friedrich Wilhelm's nicht gegenwärtig fein können. Um ihn nun dem feindlichen Feuer nicht auszuseten, benachrichtigte ich ihn, daß sich die andern Monarchen vor bem Grimmaischen Thore befänden, wohin sich der Raiser nun gleichfalls wandte. -

Noch habe ich einige nachträgliche Bemerkungen über bie beiberseitisgen Verluste während der dreitägigen Schlacht hinzuzufügen. Von den Allierten verloren am 16., 18. und 19. October:

| 1) die Ruffen        | 800 £ | ffiziere | und | 20,000 | Unteroffiziere | und | Gemeine |
|----------------------|-------|----------|-----|--------|----------------|-----|---------|
| 2) die Desterreicher | 360   | ,        | =   | 7,000  | =              | =   | =       |
| 3) die Preußen       | 620   | =        | 1   | 13,550 | =              | 1   | =       |
| 4) bie Schmeben      | 10    | =        | =   | 300    | =              | -   | ,       |

in Summa 1790 Offiziere und 40,850 Unteroffiziere und Gemeine. Dagegen follen die Franzosen 38,000 Tobte und Blessirte, sowie 30,000 Gefangene nebst 300 Geschützen eingebüßt haben.

Unstreitig muß Blücher das Hauptverdienst der ruhmvollen Tage bei Leipzig zugeschrieben werden, und zwar deswegen, weil er durch seinen kühnen Uebergang über die Elbe bei Elster am 3. October auch die Nord- und böhmische Armee zuerst in Bewegung brachte und so das Zusammen- treffen sämmtlicher alliirten Heere bei Leipzig veranlaßte: eine höchst schwierige Operation; denn nur selten gelingt es, Armeen von verschiedenen Punkten ausgehend auf einen zu concentriren.

Napoleon ftand bereits unter bem Zenith seines Ruhmes. Sonst hatte er bie Umftände beherrscht und schon burch die Einleitung seiner Be-

wegungen und seiner Politik ten Sieg in ter Hand; — nun aber beherrschsten tie Umstände ihn und seine Operationen waren schwankend, obwohl er seinem Talente auch in einer nachtheiligen Situation den Sieg noch zustraute, welcher ihm jedenfalls schon früher hätte entrungen sein müssen, wenn nicht die sehlerhafte Disposition des Fürsten Schwarzend von der gund die mangelhafte Leitung während der Schlacht diese Wendung des Schickstalls parasignet hätte vie mangelhafte Leitung während der Schlacht diese Wendung des Schicksals verzögert hätte. — Ganz widersinnig war jedenfalls — wie schon oben gezeigt — der Plan, bei Connewis durchzudringen. Das Corps von Giulay wäre hinreichend gewesen, die Communication mit Blücher über die Desilsen der Elster und Pleiße — wenn auch nur nothdürstig — zu erhalten; — hätte man dies eingesehen, so konnten das zweite österreischische Corps und die österreichischen Reserven gleich von vorn herein auf dem rechten PleißesUser verwendet werden, während sie so lange Zeit eine völlig müßige Rolle spielten. Auch mußte Schwarzender gerbendung mit der Nords und schlessischen Alrmee suchen. Dazu gehörte aber ein Kopf, welcher es bei einer umfassenden Uebersicht des Ganzen verstanden hätte. welcher es bei einer umfassenben Uebersicht bes Ganzen verstanden hatte, in allen Momenten die einzelnen Theile rechtzeitig zusammenwirfen zu lassen: und bieser Aufgabe war der Fürst nicht gewachsen. — Dagegen kann nicht geläugnet werden, daß sowohl bei den Monarchen, als bei sämmtlischen Besehlshabern ein tüchtiger Wille vorhanden, das Heer von dem treffs chen Beschlöhabern ein tüchtiger Wille vorhanden, das Heer von dem trefflichsten Geiste beseelt war, und auch Fürst Schwarzenberg seinerseits den Tact hatte, diese Harmonie der Gesinnung lebendig zu erhalten. Er war überhaupt mehr ein gewandter Staatsmann als Feltherr und auch jener Vorzug wog unter den gegebenen Verhältnissen nicht wenig. Daher brachte Blücher einige Jahre später bei einem Diner, welches der Fürst in Carlsbad gab, den treffenden Trinsspruch auf ihn aus: "Auf das Wohlsein des Feldherrn, der drei Monarchen in seinem Hauptquartier hatte und den Feind dennoch schlug!"—

Der Kaiser Alexander blieb drei Tage in Leipzig und ging dam am 22. October nach Eisenberg, am 23. nach Jena und am 24. nach Weimar, wo er sich bis zum 26. aufhielt. — Ich war einige Stunden vorher daselbst angesommen und fand den Herzog Carl August in großer Besorgniß, wie er von dem Kaiser aufgenommen werden würde; ich besuchigte ihn indessen hierüber, und wirklich behandelte ihn Alexander hernach auch durchaus wohlwollend. — Am 26. ging der Kaiser nach

Kranichfeld und am 27. nach Arnstadt, während ich noch in Weimar zurüchblieb und erst am 28. in Suhl wieder im Hauptquartier eintraf.

Die böhmische Armee marschirte indessen in zwei Colonnen von Leipzig ab und zwar die erste über Naumburg und Eckartsberga nach Buttstädt und die zweite nach Zeit und Jena. Klenau ward jedoch gegen St. Cyrnach Dresden detachirt. Blücher marschirte am 21. nach Weißensels, am 22. nach Freiburg und dann die Unstrut auswärts über Sömmerda, Langensalza, Gisenach, Berka und Bach nach Fulda, woselbst die Avant-Garde unter York am 30. ankam, welche schon am 21. die bei Freiburg die Unstrut passürende Armee Napoleon's so heftig angegriffen hatte, daß diese ihren Uebergang nur unter großem Verlust bewerkstelligen konnte, und auch nachher dem fliehenden Feinde fortwährend scharf auf den Haken geblieben war. — Die Nordarmee endlich zog von Leipzig nach Mühlhausen zu und dann über Heiligenstadt weiter nach Hannover.

Um 29. October marschirte die ruffische Urmee unter Barclay auf fürchterlichen Wegen nach Meiningen. In der Nähe biefer Stadt fragte mich der Kaiser als einen geborenen Meininger nach den Namen der umliegenden Berge; ich konnte ihm jedoch wegen meiner langen Abwesenheit vom Vaterlande nicht viel Auskunft barüber geben und mußte baher ben, dem Monarchen entgegengeschickten herzoglichen Ober = Stallmeifter von Erfa bitten, meinem Gedachtniß zu Gulfe zu fommen. Um Eingange überreichte ber Magiftrat bem Raifer die Schluffel ber Stadt. Da biefelbe aber von allen Seiten offen ift, fo wußte dieser gar nicht, was die Leute damit wollten, und als ich ihm darauf erklärte, es folle dies nur ein Symbol ihrer Unterwerfung sein, so trug er mir auf, ben Behörden zu fagen : "er komme als der Freund der Herzogin (Vormunderin des jungen, erft dreizehnjährigen Herzogs Bernhard Erich Freund) und bedürfe es daher eines solchen Zeichens nicht." Im Schlosse angekommen, wartete er sogleich ber Berzogin auf und ber junge Berzog begleitete ihn hernach mit auf fein Zimmer. Da bieser indessen in kindlicher Ehrerbietung gar nicht wieder von ihm weichen wollte, so rief mir der Kaiser scherzend auf Nusstschaffen Sie mir doch Ihren Souverain vom Leibe!"

Ich wurde nun von allen Seiten bestürmt, Hülse und Nath zu schaffen. Bald sollten hier, bald dort Plünderungen vorgefallen sein, denen ich

Ich wurde nun von allen Seiten bestürmt, Hülfe und Rath zu schaffen. Bald follten hier, bald dort Plünderungen vorgefallen sein, denen ich Einhalt zu thun gebeten wurde; an allen Orten wünschte man mich zu gleicher Zeit zu haben, und wenn ich nun dem Flehen nachgab und an den bezeichneten Schreckens-Ort hinritt, so fand sich's, daß es meist blinder Lärm gewesen. — Mittags war große Tasel bei Hose. Nach derselben langte auch

Fürst Schwarzenberg in Begleitung bes Benerals von Langenau an und legte bem Raifer in Begenwart bes Fürften Wolchonoty eine veränderte Marschrisposition vor, weil die verschiedenen Heeresmassen ber Alliirten auf einer und berfelben Straße Nichts zu leben finden wurden. Demnach follte bas ichlesische Heer nunmehr nach bem Vogelsgebirg über Lauterbach, Grunberg, Gießen und Wetlar, die Ruffen nebft den preußiichen Garben über Melrichstadt, Münnerstadt, Schweinfurt nach Burgburg und Afchaffenburg, — und die Desterreicher über Salzungen, Bach, Bunfeld, Fulda, Schlüchtern und Gelnhausen auf der großen Frankfurter Straße birect auf Frankfurt am Main birigirt werben. Bei biefer veranberten Marschbisposition ward Schwarzenberg außer ber Rudficht auf Die Verpflegung bes Heeres noch von einer andern geheimen Absicht ge-Es war ihm nämlich barum zu thun, die Defterreicher und seinen Raiser auf die fürzeste Linie nach Frankfurt zu bringen, damit dieser früher, als feine Alliirten in die Stadt einziehen konnte, in der er zum deut fchen Raiser gekrönt worden. Vermuthlich hatte der Raiser Alexander dieses Tableau nur oberflächlich angesehen und genehmigt, ohne dabei zu erwägen, wie aus dem Rechtsabmarsch des Blücher'schen Beeres ber wesentliche Nachtheil erwuchs, daß die französische Arrière-Garde auf der großen Frankfurter Straße nun nicht weiter verfolgt werden konnte, ba die Desterreicher erft nach einigen Tagen auf berselben anlangten. — Als ber Kaiser jedoch am 2. November in Schweinfurt angefommen war, bemerkte er zufällig auf bem Marsch-Tableau, baß ber Fürst Schwarzenberg bereits in Schlüchtern und Raifer Frang in Fulda fei und sonach die öfterreichische Urmee einen Vorsprung von mindestens zwei Tagen vor der ruffischen voraus habe. Da er nun seinerseits burchaus nicht gewillt war, die Ehre des Einzugs in Frankfurt den Defterreichern allein zu überlaffen, fo befahl er mir 1), fofort eine andere Marsch-Drore für fein Beer zu entwerfen, damit daffelbe noch am 5. mit den Defterreichern zusammen in Frankfurt einruden könne. Ich entgegnete ihm hierauf, baß dies fur die Infanterie nicht mehr möglich zu machen sei, indem die Entfernung von Schweinfurt bis Frankfurt 191/2 Postmeile betrage, und überdies Marienberg bei Burgburg von den Frangosen noch besett sei, weshalb Brücken unterhalb dieser Stadt über den Main geschlagen werden müßten und der in Folge deffen

<sup>1)</sup> Ich war noch zwei Tage in Meiningen zurückgeblieben und hatte dafür geforgt, baß die Stadt in ber Berson bes Majors Reig, Barelan's Abjutanten, einen Deutsichen zum Commandanten erhielt. —

nothwendige Umweg durch die Weinberge die Armee noch mehr aufhalten Wenn Er. Majeftat aber bas Draufgeben einiger 100 Pferbe nicht achten wollten, fo sei es für die Cavallerie ausführbar und wurde ich vorschlagen, dieselbe am 3. bis Homburg (mit bem Umweg über Beits= höchheim, wo mehrere Schiffbrücken geschlagen werden mußten, = 7 Meis len), am 4. bis Aschaffenburg (= 7 Meilen) und am 5. früh nach Frankfurt (= 5 Meilen) marschiren zu lassen. Dies genehmigte ber Raiser und befahl, die Marschroute unverzüglich darnach einzurichten. — Bei bieser Gelegenheit machte ich ihm bemerklich, wie ich schon in Leipzig auf dem Befichte bes Fürften Schwarzenberg beffen Mifftimmung barüber gelesen, daß sein Souverain nicht mit ben andern Monarchen zusammen in Die Stadt eingezogen fei. Ich habe beshalb gleich befürchtet, Schwar= genberg werde bei ber nachften Gelegenheit hierfur Revanche nehmen. Alexander erwiderte mir hierauf: "Ift der Kaifer Frang ba, fo habe ich Nichts bagegen, wenn wir zusammen in Frankfurt einziehen, voraus soll er aber nicht!"

So geschah es benn, daß Alerander am 5. um 1 Uhr Mittags an der Spitze von vier russischen Cavallerie Divisionen und der preußischen Garde Cavallerie Brigade (eirea 10,000 Mann in schönster Haltung), umgeben von einer jubelnden Menge, in Franksurt seinen seierlichen Einzug bielt, während der Kaiser Franz 1) erst den Tag darauf dort anlangte und Schwarzenberg nicht wenig überrascht war, die Russen schon in der Stadt zu sinden. Alerander nahm sein Duartier im Schweizer'schen Halais. Der König von Preußen war noch in Berlin, kam indessen bald darauf gleichsfalls nach Franksurt.

Als num am 7. November Giulay noch Hochheim bei Mainz erstürmt und Bertrand in Folge dessen nach Castel zurückgeworsen hatte, so war nun das ganze rechte Rhein-User bis auf den letztgedachten Ort, die Festung Wesel und den Brückenkopf von Kehl von den Franzosen gessäubert. —

Der Vollständigkeit halber muß ich hier indessen nachträglich noch der Operationen des combinirten öfterreichischen und baierischen Heeres unter dem General Grafen von Wrede, sowie insbesondere der Schlacht bei Hanau erwähnen, der letten, die Napoleon auf deutschem Boden ge-

<sup>1)</sup> Gleich nach feiner Ankunft verfügte er fich in ben Dom, woselbst ein feierliches Hochamt gehalten murbe. —

schlagen. - Drei baierische Infanterie-Divisionen (Graf Rechberg, Graf Beckers und de la Motte) und eine Cavalleries Division — in Summa 31,600 Mann — sowie zwei österreichische Infanteries und eine Cavallerie-Divifion (von Bach, von Trautenberg und Spleny) — in Summa 24,730 Mann — bie letteren unter bem Oberbefehl bes österreichischen Feldmarschall-Lieutenants Baron von Fresnel, bildeten die Gesammtmacht Wrede's, mit welcher er am 17. October Braunau am Inn verließ und schon am 23. in Uffenheim anlangte, mithin in sechs Tagen über 35 Meilen zurücklegte. Am 22. erhielt er die Nachricht des Sieges bei Leipzig und marschirte nun am 24. gegen Würzburg, welches der frangösische General Tharreau am 26. übergab und fich mit 5000 Mann in die Citabelle Marienberg zurückzog. Un eben dem Tage ging Die dritte baierische Division nebst der ersten Cavallerie-Brigade sowie die erfte öfterreichische nebst ber öfterreichischen Cavallevie = Division nach Alfchaffenburg, wohin Wrede felbst am 27. folgte. Die Avantgarde besfette am 28. Hanau, welches die Franzosen eben verlassen hatten. Am 27. waren die vordersten Truppen von Napoleon's Armee in Schlüchstern und rückten am 28. gegen Gelnhausen, während die französische Hauptarmee — eirea 60,000 Mann stark — Nachmittags gegen 4 Uhr erst bei Schlüchtern eintraf. Um 29. nach Tagesanbruch wurden etwa 4000 Franzosen von der baierischen Brigade Deroi (zur dritten Division gehörig) bei Gelnhausen angegriffen und zurückgeworfen. Gegen Mittag traf Wrede und zu gleicher Zeit auch die ruffisch-öfterreichischen Streif-Corps von Tichernitichem, Drlow = Deniffom und Mensborf in Hanau ein. Die erfte baierische Infanterie-Division marschirte nach Franksurt und die dritte besetzte Langenselbold, wurde indessen von den Franzosen um 3 Uhr Nachmittags wieder herausgeworfen. Um Abend bes 29. war die Stellung bes verbündeten Heeres folgende: die dritte baierische Division und die Brigade Bolfmann stand zwischen dem Lamboywald und Rudingen auf der Gelnhauser Straße; — die zweite baierische Division und die öfterreichische Division Bach lagerten vor Hanau auf beiten Seiten ter Chauffee; Die öfterreichifde Divifion Erautenberg befette mit einer Brigade die Stadt, während die andere mit der öfterreichischen Cavallerie hinter derselben lagerte. — Die französische Armee passitrte über drei Brüden die Kinzig und defilirte durch Gelnhaufen. Napoleon's Nachtquartier war in Langenfelbold. 2lm 30. fruh griff zuerst Macdo = nald, dann Ranfouty's Cavallerie nebst ber alten Garbe und endlich General Drouot mit 50 Kanonen Wrede an und dieser mußte sich, da

er nur 35 bis 40,000 Mann zur Stelle hatte (bie Divifion Rechberg war — wie schon gesagt — nach Franksurt marschirt), hinter bie Kinzig zurudziehen. Um 31. um 2 Uhr Rachts griff bie frangösische Urrières Garbe unter Marmont und Bertrand zur Dedung bes weiteren Rudzugs die Alliirten abermals an, bombardirte Hanau und befette es gegen 8 Uhr früh; doch erstürmte Wrede Nachmittags um 4 Uhr bas Nürnberger Thor wieder, wobei er selbst verwundet wurde: bald darauf war die ganze Stadt wieder in den Sänden der Baiern und die Hauptmacht Ra= poleon's marschirte inzwischen auf Seitenwegen über Wilhelmsbad nach Frankfurt, wo sie schon um 11 Uhr anlangte. Rechberg zog sich vor ihrer Unfunft nach Sachsenhausen gurud. Dapole on nahm fein Quartier in dem Banquier = Bethmann'schen Gartenhause und äußerte unter Anderem gegen seinen Wirth: ", Wrede est bien un comte 1), mais pas un général de ma façon." Doch sollen die Franzosen in der Schlacht bei Hanau 15,000 Mann verloren haben und überdies wurden noch fünf Generale und 10,000 Mann, namentlich durch die leichte russische Cavallerie Tich ernitichew's, gefangen genommen : ber Berluft ber Baiern betrug 174 Offiziere und 9063 Mann.

Offenbar hat Wrede in politischer Beziehung sehr richtig gehandelt, daß er alle seine Kräfte anstrengte, den Franzosen den Durchbruch nach dem Rhein zu verwehren. Er mußte den Alliirten beweisen, daß sein König ihre Partei mit Leib und Seele ergriffen habe, und die neue Allianz durch Blut zu besiegeln suchen, - eine Aufgabe, die er auch persönlich als tapferer Solbat erfüllte. — Als Feldherr indeffen beging er Fehler auf Fehler; benn 1) hätte er nicht brei Tage vor Würzburg unnütz verlieren follen, da eine einzige Brigade hingereicht hatte, um Tharreau nach Marienberg zu treiben; 2) mußte er sich nicht durch die Detachirung Rechberg's nach Frankfurt schwächen und 3) hätte er Hanau in Vertheidigungszustand setzen (wozu vom 28. an noch Zeit genug war) und mit 10,000 Mann besetzen laffen sollen; er felbst aber mußte eine Stellung hinter ber Stadt nehmen, mit dem linken Flügel in Wilhelmsbad und mit dem rechten an den Main geftütt: fo hätte er Hanau stets unterftüten können. deffen aber verließ er daffelbe am 30., um es am 31. mit großem Berlufte wieder zu stürmen! — Indessen seinen Sauptzweck — den politischen hatte er vollkommen erreicht und sich dadurch allen Anspruch auf die Aner-

<sup>1)</sup> Napoleon felbst hattegihn 1809 für seine Berdienste um die Unterwerfung Tyrols zum französischen Reichsgrafen ernannt und reich dotirt. —

kennung der Monardsen erworben: sie besuchten ihn sämmtlich auf seinem Krankenlager und überhäuften ihn mit Lobsprüchen. In militärischer Beziehung muß zu seiner Entschuldigung angeführt werden, daß er in Hanau die widersprechendsten Nachrichten über die Stellung der Alliirten und der Franzosen empfangen hatte und diese ihn freilich ungewiß machen konnten. Auch würde Napoleon, wenn der Fürst Schwarzenberg in Meizning en nicht, durch kleinliche Nücksichten geleitet, Blücher von der Verfolgung der Franzosen abgehalten und nach dem Logelsgebirg dirigirt hätte, dei Hanau unsehlbar zwischen zwei Feuer gerathen und seine Armee dann allerdings wahrscheinlich völlig aufgerieden worden sein. —

In Franksurt, wo inzwischen auch die Diplomaten angesommen waren, wurde jest viel über die Pläne zur Fortsetzung des Krieges negotiirt. Alle deutschen Fürsten traten nunmehr der Coalition bei. Es ward eine gesmeinschaftliche Kriegs-Rasse gebildet und der Minister Freiherr von Stein an die Spise der sogenannten Central-Verwaltung 1), d. h. der Administration der wiedereroberten deutschen Länder gestellt, worauf er die neue Einstichtung am 23. October selbst öffentlich bekannt machte und sosort aus dem Königreich Sachsen nebst den schwarzburgschen und reußischen Ländern das erste Gouvernement bildete, als dessen General-Gouverneur der General-

<sup>1)</sup> Schon gleich nach ber Schlacht von Leipzig - am 26. October - hatten bie Allierten fich über bie Bildung einer folden Central-Bermaltung unter Stein's Leitung verständigt und ben 3med berfelben vorzugemeise babin erflart, die Sulfequellen ber eroberten Lander gur fraftigen Fortsetzung bes Freiheitofampfes ju benuten. Diefer Grundidee gemaß hatten alle Rheinbundelander, die erft nach der Schlacht bei Leipzig ber Alliang beitraten, tiefer Behorte subordinirt werden follen, - was jeboch an ben fofort wiedererwachenden Couveranetato-Geluften ber fleinen deutschen Fürsten und theilweise auch an ten Berfprechungen icheiterte, welche von Seiten ber großen Mächte einzelnen von ihnen (fo ben Ronigen von Baiern und Burtemberg) in Bezug auf ihre Unabhangigfeit von ter Central-Berwaltung gegeben waren und bie natürlich zu Exemplificationen Unlag geben mußten. - Stein, ber perfonlich von ber 3bee, burch bie Central-Bers waltung ber Rleinstaaterei in Deutschland ein Ende zu machen, lebhaft burchdrungen war, empfand bei ter Daffe fich gegen feine Absichten auflehnender Intereffen, in benen er nur einen neuen Reim gur Zwietracht und Schwäche tes Baterlantes fah, großen Aerger und einft, als ihn ber Raifer Alexander bei einer Confereng über biefe Angelegenheiten barauf aufmertfam machte, bag er ichon, um feine Groffursten und Groß: fürstinnen fünftig mit paffenden Mariagen verforgen zu fonnen, das Fortbefteben ber fleinen Fürsten munichen muffe, ermiterte er bemfelben in feiner befannten schroffen Manier: "Das habe ich freilich nicht gewußt, baß Em. Majeftat aus Deutschland eine ruffifche Stuterei zu maden beabfichtigen!"-

Abjutant des Raisers von Rußland, Fürst Repnin, eingesest wurde. — Auch ich ward zu mehreren dieser Conferenzen zugezogen und war namentlich bei ber am 24. November ftattfindenden Regulirung des Bertheidis gungs-Syftem's von Deutschland zugleich mit Stein, Wolchonsty, Rabenty und Gneisenau betheiligt, beren näherer Inhalt aus C. von Blotho's Wert: "Der Rrieg in Deutschland und Frankreich in ben Jahren 1813 und 1814. Berlin 1817, 3 Bande." (2. Band S. 119. Beilag. XXIX.) ersehen werden fann 1). Einige Tage barauf trug mir ber Raifer auf, ben Bringen Cugen von Bürtemberg, ber Urlaub nach Stuttgart erhalten, borthin zu begleiten und dabei die Gesinnungen des Königs von Würtemberg zu erforschen, die man trot bes am 21. November von ihm erklärten Beitritts zur Coalition noch immer für zweifelhaft hielt. — In Stuttgart angelangt, follte ich mit dem Prinzen zuerft wieder im alten Schlosse, unserem früheren Quartiere, wohnen. Der König wollte indessen doch einen Unterschied zwischen jest und damals, als ich der Gouverneur des Prinzen gewesen, machen; er änderte baber für meine Person dieses Project ab und ließ mir im Eng= lisch en Sof eine Wohnung anweisen. Im Uebrigen behandelte er mich jedoch äußerlich durchaus freundlich und lud den Prinzen und mich fogar zu einer Jagdpartie ein, - vielleicht auch in der Absicht, damit ich weniger Gelegenheit hatte, mich mit meinen Freunden in Stuttgart zu besprechen; denn im Herzen war er wirklich Rapoleon noch immer sehr zugethan, weil er sich von der Meinung nicht trennen konnte, daß dieser schließlich doch noch Sieger bleiben und die ganze Allianz vernichten werde. Diefe Ge= finnung ward später durch Kundwerdung einer geheimen Correspondenz bes Königs mit seinem zu Paris lebenden ehemaligen Minister, Grafen Win = gingerobe, entbedt. - Auch hatte er bie commanbirenden Offigiere, welche in der Leipziger Schlacht zu den Alliirten übergegangen waren (Graf Norrmann=Chrenfels und Moltke), caffirt. - Demungeachtet ließ er sich auf mein Zureden bewegen, persönlich nach Frankfurt zu kommen und den Monarchen seine Auswartung zu machen. Dort befand sich auch fein Sohn, der Pring Paul, welcher ihm während des Waffenstillstands in biesem Jahre fortgelaufen war und ruffische Dienste genommen hatte, und ber Raifer trug mir nach meiner Rudfehr auf, Bater und Sohn wieder zu versöhnen. Ich suchte den Prinzen daher in Hanau auf, wohin er sich bei

<sup>1)</sup> Bergl. auch : Geschichte bes Feldzugs von 1814 vom Major von Damit (Berlin, Posen und Bromberg 1842) Bb. I. S. 18 u. f. und S. 535.

ter Ankunft seines Baters in Franksurt begeben hatte, und bewog ihn, mir ein temüthiges Schreiben an Letteren offen mitzugeben. Als ich bieses tem König hiernächst überbrachte, sagte berselbe: "Paul muß nach Stuttsgart kommen; tort will ich ihm verzeihen." Der Prinz aber wollte in der Folge nicht ohne mich bahin reisen, und ich mußte seinen Wunsch, ihn zu begleiten, ablehnen, da ich inzwischen andere Geschäfte erhalten hatte, wie bies gleich weiter erzählt werden soll.

## IX.

Der Leldzug des dritten deutschen Sundes-Armee-Corps in Holland und Belgien im Jahre 1814 bis zum Wiener Congress 1).

Am 1. December 1813 wurde dem Herzoge Carl August von Sachsen Wetmar durch den Fürsten Metternich und den Grafen Nesselrobe in Franksurt a. M. die Anzeige gemacht, daß die verbüns

261,000 Mann

<sup>1)</sup> Obwohl ich mich im Folgenden lediglich auf den Feldzug der Nordarmee in Holstand und Belgien beschränke, weil ich überhaupt von dem Grundsatze ausgehe, nur das zu berichten, wovon ich selbst Augenzeuge gewesen, so will ich doch der Uebersicht wegen hier noch die Zusammensetzung der allierten Armeen zu dieser Zeit im Allgemeinen kurzangeben:

| beten                             | Mächte | ihm | das | Dbercommando | über | bas | britte | deutsche |  |  |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|--------------|------|-----|--------|----------|--|--|
| Bundes=Armee=Corps, bestehend aus |        |     |     |              |      |     |        |          |  |  |

| dem fönigl. sächsischen Contingente    |      |     |     | 20,000 | Mann 1) |
|----------------------------------------|------|-----|-----|--------|---------|
| ben herzogl. sächstischen Contingenten |      |     |     | 2,800  | =       |
| den herzogl. anhaltischen =            |      |     |     | 800    | =       |
| und den fürstl. schwarzburgischen Con  | ıtin | gen | ten | 650    | =       |

in Summa 24,230 Mann

Transport 261,000 Mann

II. Die schlesische Armee (Armee des Centrums) des Feldmarschalls von Blücher bestand aus zwei preußischen Armee-Corps (Yvrk und Kleist), zwei russischen (Lansgeron und Sacken) und dem vierten und fünften deutschen Bunstes Corps (Kurprinz von Hessen und Herzog von SachsensCoburg); zusammen

137,000

Dork und Langeron gingen am 1. Januar 1814 bei Caub, Sacken bei Mannheim und St. Priest (Commandeur des achten russtischen Infanterie-Corps unter Langeron) bei Coblenz über den Rhein. —

Rleift folgte erft fpater, ebenfo die beiden Bundes-Corps, wovon das funfte die Ginfdliegung von Mainz zur Aufgabe erhielt.

III. Die Nordarmee unter dem Kronprinzen von Schweben und dem Herzog Carl August von Weimar bestand aus einem preußischen Armee-Corps (von Bülow), zwei russischen (Balmoden und Binzingerode), dem zweiten und britten deutschen Bundes-Corps (Herzog von Braunsschweig und Herzog von Weimar), der schwedischen Armee (Veldmarschall Graf Stedings), dem englischen (General Grasham), niederländischen und dänischen Corps, welches letztere jedoch nicht auf dem Kriegsschauplate erschien; zusammen.

174,000

Das schwedische und zweite beutsche Bundes-Corps rückten erft in zweiter Linie in Holland ein.

IV. Die Referven bestanden aus der österreichischen Referve (Herzog Adam v. Würtemberg), der russischenolischen Armee (Bennigsen), der russischen Armee im Herzogthum Warsschau (Nostowosty), dem vierten preußischen Armees Corps (Tauenzien) zur Blostirung der deutschen Festungen, dem preußischen Reserves Corps in Westphalen (Prinz Ludwig von Heffen Somburg) und dem Blosades Corps bei Glogau; zusammen

235,000

. . . 80,000 Mann Summa = 887,000 Mann

1) Die erste fachfifche Infanterie-Brigade commandirte der General-Major von Lecoq, die zweite der General-Major von Anffel I., die leichte Infanterie-Brigade

antrügen. Der Herzog nahm bies Commando an und wurde in Folge bessen am 8. December vom Kaiser von Rußland zum General der Casvallerie und ich an demselben Tage zum Chef seines Generalstabs ernannt. General-Lieutenant von Thielemann, der mit der Bildung der neuen sächstschen Armee beaustragt war 1), wurde unter den Beschl des Herzogs gestellt, Oberst Aster zum General-Quartiermeister und General-Major von Ryssellt. zum General-Intendanten des Corps ernannt. — Am solgenden Tage reiste der Herzog von Franksurt ab, während ich noch bis zum 11. dort verweilte und ihm dann nach Leipzig solgte, wo ich am 14. Morgens anlangte. —

Im Conferenz-Protofoll zu Frankfurt war bestimmt worben, bas britte beutsche Armee-Corps im Norden zu verwenden; auch sollte es unter die Besehle bes Kronprinzen von Schweden gestellt werden. Dies wurde jedoch bahin abgeändert, daß bas russische Corps von Bennigsen unter den Kronprinzen zu stehen kam, indem jenes Corps zur Zeit noch in der Organisation begriffen und baher nicht gleich disponibel war. Um biese

der General-Major von Gabelent. Die Cavallerie stand unter dem Lieutenant von Rechenberg (eine Escadron Stabsdragoner), dem Obersten von Thümmel (vier Escadrons Kürassiere), dem Obersten Ziegler von Kliphausen (vier Escadrons Ulanen) und unter dem Obersten von Niesemeuschel (fünf Escadrons Haren); die Artillerie (1 reitende,  $2^{1/2}$  sechspfündige und 2 zwölfpfündige Fuß-Batterien, sowie der Divisions: und Haupt-Bars) unter dem Brigader Ches Obersten von Rabe und dem Brigadier Major von Rouvron I.; die sächssische Landwehr (vier Regimenter Insansterie, eine Escadron Cavallerie) und zwei russische Kosassenzeimenter (Oberst Byschalow und Robrees) unter dem General-Lieutenant Freiherrn von Thielemann, dessen erste Insansterie-Brigade der General-Major von Liebenau, die zweite der General-Major von Brause commandirte. — Das ganze dritte Armee-Corps bestand, nachdem es vollständig beisammen war, aus 15 Escadrons Cavallerie, zwei Regimentern Kosasen, 32 Bataillons Insanterie, einer Sappeurs-Compagnie und 36 Kanonen. —

<sup>1)</sup> Nach der Schlacht bei Leivzig waren die Ueberreste der fächstischen Armee zu Ende Octobers 1813 bei Mersedurg gesammelt worden und bestanden dieselben aus neun Escasdrons Cavallerie, zwei reitenden und einer Fußbatterie, einer Sappeurs-Compagnie und acht Bataillons Insanterie. Mit diesen Truppen (circa 9000 Mann und 1600 Pferde) wollte Thielem ann dem früher erhaltenen Beschle gemäß am 12. December 1813 nach hildesheim marschiren, um zum Kronprinzen von Schweden zu stoßen, als in demselben Augenblick die Ordre ansam, welche die sächsischen Truppen dem dritten deutschen Bunstes-Armee-Corps zutheilte und unter das Commando des Herzogs von Weimar stellte. In Folge dessen bezogen die Truppen zunächst Cantonnements-Quartiere bei Querfurt und General Thielemann kehrte nach Dresden zurück, um dem weiteren Organisis rungs-Geschäfte des dritten Armee-Corps vorzustehen, während der Herzog selbst sich an die Spige der bereits mobilen Truppen stellte.

indessen zu beschleunigen, reiste ber Herzog am 21. December mit mir nach Dresten, woselbst eine Conferenz unter bem Borsite bes Bergogs zwischen bem Fürsten Repnin, General von Thielemann, mir und einigen andern fächfischen Generalen abgehalten und zur Bestreitung der allernöthigften Ausgaben 100,000 Thaler angewiesen, sowie bem Bergog 1000 Thaler Taselgelber monatlich ausgesetzt wurden. Da inzwischen vom Raiser ber Befelyl angefommen war, daß die bereits mobilen Truppen nach Wefel marschiren follten, fo ließ ber Bergog ben General von Thielemann zur Betreibung ber weiteren Organisations-Angelegenheiten in Dresben zurück, während er selbst die paraten sächsischen Truppen in Marsch setzte und sich mit mir am 28. December nach Weimar begab, um bort bie nöthis gen Arrangements zur Mobilifirung ber fleinen Contingente zu treffen. Diese wurden zusammen unter dem Namen anhaltsthüringsche Brigade den Befehlen bes Prinzen Paul von Würtemberg untergeordnet. 30. langte abermals ein ruffischer Courier in Weimar an und brachte bie Ordre, daß fämmtliche mobilen Truppen bes britten Corps nach Beschaffenheit der Umstände entweder nach Düsseldorf oder nach Wesel marschiren follten, da die Frangosen Miene machten, über den Rhein vorzudringen. Der Bergog reifte baber am 7. Jamiar mit mir, bem Dberften After, bem Dberft-Lieutenant von Lindenau und ber übrigen Suite über Erfurt (wo wir einige Schuffe aus ber noch vom Feinte unter bem General b'Alton besetzten Citabelle erhielten) und Gotha nach Caffel, bas wir am 9. Nachmittags erreichten, und nachdem wir am furfürstlichen Sofe gespeist, die dort bereits concentrirten königlich sächstschen Truppen unspis Um 12. waren wir schon in Lippstadt. Dort famen Nachrichten von bem General von Wingingerobe an, welcher bem Bergoge vorschlug, die vor Wesel stehenden Truppen seines Corps abzulösen und sich mit ihm zu vereinigen. Zugleich aber ging und Seitens bes Generals von Bulow 1) tie Runde zu, daß er vom Raifer Alerander benachrichtigt worden sei, das dritte Armee-Corps solle zu ihm stoßen, weshalb

<sup>1)</sup> Bulow hatte sich nämlich nach ber Schlacht bei Leipzig in der Gegend von Göttingen vom Kronprinzen Carl Johann getrennt und war mit seinem Corps gegen die Weser und weiter nach Holland gezogen, um dort den Ausständ des Bolks zu organissiren, während der Kronprinz an die Nieder-Clbe rückte, um die Dänen zu bekämpsen. Winzingerode war gleichfalls im November 1813 über Bremen nach dem Rhein marschirt. Das Detail der Operationen Bulow's und Winzingerode's in den Niederlanden sindet sich am Besten in: von Damis's Geschichte des Feltzugs von 1814. Th. I. S. 90 ff. S. 343 u. f. Th. II. S. 194 u. f. bis 218. —

er wünschte, baß es nach Doesburg im Gelberland marschire. - Da indeffen Die letten fächfischen Truppen noch nicht heran waren und es bem gangen Corps überdies noch fast an Allem schlte, so konnte es vor dem 18. Jan. auf keinen Fall marschiren. Ueberdies waren die in Dresden bewilligten 100,000 Thir. bereits ausgegeben und so war wirklich die Noth um die Ausruftung des Corps groß; ich schlig baber, nachdem auch die Regierung zu Münster wegen Beschaffung bes nöthigsten Materials ohne Erfolg requirirt worden war, dem Herzoge vor, bei dem schon am 30. November 1813 in Folge der gludlichen Fortschritte Bulow's aus seinem Londoner Exile in seine Staaten gurudgefehrten Pringen Wilhelm von Dranien 1) eine Unleihe von 100,000 Gulden zu machen, welche dieser von seiner an die Central-Verwaltung nach Frankfurt zu entrichtenden Quote abziehen und der Bergog hernach wieder erseben sollte. Sauptmann von Bisthum wurde mit dieser Depesche nach dem Haag abgeschickt und erhielt auch wirklich die verlangte Summe, die indeffen von dem Herzoge niemals wieder bezahlt worden ift, indem die Frankfurter Zahlungen überhaupt gar nicht zur Ausführung famen. -

Am 18. Januar reiste der Herzog nach Münster, den 20. nach Doesburg, den 21. nach Arnhem, den 22. nach Thiel, den 23. nach Bommel und den 24. nach Breda, woselbst wir mit dem General von Bülow zussammentrasen. Die über die Stellungen des Feindes eingegangenen Nachsrichten bestanden darin, das Marschall Macdonald und General Graf Sebastiani bei Namur, die Generale Grafen Molitor und Maison bei Mecheln und Löwen und der Herzog von Piacenza (Lebrun) mit 6—10,000 Mann in Antwerpen ständen 2). — Das sächsische Gorps

<sup>1)</sup> Bunachft nahm er nur den Titel eines fouverainen Fürften der Nieder: lande an, bis ihn der Wiener Congreß zum Könige erhob.

<sup>2)</sup> Napoleon hatte beim Beginn tes Feldzugs tem Marschall Maedonald bie Sicherung ter Grenze am Niederrhein von Köln bis Zwoll anvertraut. Dessen Armee bestand aus tem fünsten und elsten Armee-Corps, ten Truppen tes Generals Molitor, welche die hollandischen Städte besetzt hielten, tem zweiten und tritten Tavallerie-Corps, — im Ganzen aus circa 23,000 Mann. Bülow hatte bei seinem ersten Eindringen in Holland am 23. November 1813 ten äußersten linsen Flügel Macdonald's unter Molitor angegriffen, Doesburg und Arnhem genommen und die Maas und Waal übersschritten, während Binzingerode ten General Sebastiani mit dem fünsten Insanteries und dritten Cavalleries Corps von Köln nach Namur zurückbrängte. Macdonald besam hier am 19. Januar den Besehl, sich bei Chalons mit Napoleon zu vereinigen, so daß von nun ab nur die Truppen Maison's und Molitor's zur Vertheidigung ter Niederlande übrig blieben. Indessen wurde auch der Legtere bald abberusen und für

hatte inzwischen auf seinem Marsche über Zwoll, Kampen, Utrecht, Arnhem, Rhenen, Kuilenburg, Breeswyf, Aalst und Bommel wegen der überall ausgetretenen Flüsse (Psiel, Rhein, Waal und Maas) viele Hindernisse zu überwinden, so daß es erst am 5/6. Februar in Breda aulangen konnte. —

Unterdeffen hatte ber englische General Sir Thomas Graham ben Plan entworfen, mit 7000 Mann Antwerpen zu nehmen, oder doch wenigftens die im Sicherheitshafen befindliche frangofische Flotte zu verbrennen; er schlug daher dem General von Bulow vor, zu diesem Zwecke mitzuwirfen, und follte, im Fall bas Manovre gelänge, beffen Urmeecorps eine Bramie von 30,000 Thalern erhalten. Wirflich ging Bulow auf biefen Plan ein, während mittlerweile - am 26. Januar die Stadt Bergogenbusch vom preußischen Obersten von Hobe genommen wurde. — Am 29. Januar gab Bulow bie Disposition zur Einschließung Antwerpen's aus. Darnach follte die Avant- Garbe unter General von Borftell nach Lier und Mecheln vorgehen, das Hauptquartier am 30. in Wuftwezel, am 31. in West = Malle sein, am 1. Februar bas Dorf Winegen genommen werden und am 2. der Angriff auf Antwerpen selbst stattfinden. An die= fem Tage war jedoch General Graf Carnot an Lebrun's Stelle da= selbst angelangt und leitete die Vertheidigungsanstalten mit solcher Umsicht, daß die Preußen nach einem seinerseits unternommenen Ausfalle am weiteren Vordringen verhindert wurden und auch das Bombardement der Engländer fruchtlos blieb. In Folge deffen zog fich Bulow am 6. Februar nach Lier zurück. Der Herzog von Weimar aber reifte am 7. nach Bruffel, nachdem das fächsische Hauptcorps, bestehend aus sieben Bataillons Infanterie, fünf Escadrons Cavallerie, zwei Fußbatterien, einem Artillerie = Park und einer Sappeurs = Compagnie (circa 6000 Mann und 700 Pferde), als Reserve des Bülow'schen Corps nach Mecheln und Bruffel und der General von Gabelent mit funf Bataillons, vier Esca-

die ferneren Operationen der Armee-Abtheilung Macdonald's zugewiesen. Maison erhielt schon Ende Decembers 1813 den Oberbeschl über das neugebildete erste französische Armee Eorps, welches Napoleon noch durch die dritte Division der jungen Garde unter General Roguet und die zweite Division der Garde: Cavallerie unter General Caster verstärfte, so daß er — die Besatzungen von Antwerpen, Bergensops Zoom, Mastricht, Bliessingen, Jülich, Conde, Maubeuge, Valenciennes und Lille, welche noch außerdem zussammen eirea 30,000 Mann betrugen, ungerechnet — noch über ein mehiles Gorps von 10—12,000 Mann in den Niederlanden disponirte. Die Generale Essarts, Caster, Ambert, Barrois und Selignae commandirten unter ihm. —

brond leichter Truppen und zwei reitenden Batterien (4000 Mann mit 600 Pferden) in eine Position an der Nethe unweit Lier dirigirt worden waren.
— Hier wurden noch zwei Escadrons und drei Bataillons preußischer Truppen unter ben Befehl tiefes Generals geftellt, welche früher von dem bort gestandenen preußischen Corps zurückgeblieben waren. Detachement follte in Bereinigung mit bem Corps bes Generals Graham zur Blofade von Antwerpen dienen. Zwei Escadrons Husaren (300 Pferde) gingen über Mecheln nach Leffines, um dort unter dem Befehl des ruffischen Oberften von Beismar gemeinschaftlich mit einem Rosaken-Regiment ein Streifcorps zu bilden, welches auf der rechten Flanke des dritten deutschen Armeecorps operiren sollte. — In Bruffel fand der Hers zog die größte Confusion. Sammtliche frangösische Behörden hatten mit den Truppen das Land verlaffen, fo daß dieses nun völlig ohne Regierung war. Unter dem Abel und den höheren Ständen überhaupt waren Parteien über Parteien. Die Meisten wollten wieder öfterreichisch werden; ein fleiner Theil, an beffen Spige ber Maire ber Stadt, Bergog von Urfel, ftand, hielt es noch mit den Franzosen; für den Prinzen v. Dranien war fast Niemand gesinnt, ungeachtet ein holländischer Diplomat, Baron Zuhlen van Rheveld, Alles aufbot, sich dort eine Partei zu verschafsen. Der Herzog wurde von allen Seiten bestürmt, sich für eine oder die andere Bartei zu erklären und zugleich mit Rathschlägen überhäuft, was anzufangen sei. -

Daß ein Land nicht ohne Behörden bleiben konnte, in dem eine Armee ftand, die leben wollte, verstand sich wohl von selbst; aber bei der Unbefanntschaft des Landes und der Perfönlichkeiten hielt es doch schwer, Rath zu schaffen. — Ich beredete mich dieserhalb mit dem General = Major von Boyen, bem Chef bes Generalftabes beim Bülow'schen Armec-Corps. Allein dieser erklärte mir bald, daß er mir die Regulirung dieser intrifaten Ungelegenheit allein überlaffen muffe, indem das preußische Corps unverzüglich zur Verftärfung bes Feldmarschalls Blücher vorrücken würde. In der That marschirte General von Bulow schon am 14. Februar nach Mons ab und ließ nur den Generallieutenant von Borftell mit 8000 Mann Infanterie, 1400 Pferden und 16 Ranonen zur Observation des Maifon'schen Corps bei Tournay (im Hennegau) zurud. Borftell sowohl, als bas außerdem noch in Courtray (Beft = Flandern) zuruckgeblie= bene preußische Streifcorps des Majors v. Helwig wurden unter ben Dberbefehl bes Herzogs von Weimar geftellt. — Derfelbe concentrirte nun in Folge beffen bas Gros seines Armee-Corps in und um Bruffel und zog auch von dem Gabeleng'schen Detachement noch eine reitende Batterie, zwei Escadrons Cavallerie und zwei Bataillons Infanterie (2000 Mann mit 300 Pferden) an sich, so daß Gabeleng sich von nun ab auf die bloße Observirung von Antwerpen beschränken mußte. —

Das ganze unter dem Oberbefehl bes Herzogs stehende Corps war nun 15,000 Mann, 2,200 Pferde und 32 Batterie - Stücke stark.

Am 17. früh traf die Nachricht von der rückgängigen Bewegung Blüch er's (nach den unglücklichen Gefechten von Champeaubert und Montmirail am 10. und 11. Februar) in Mons ein, worauf Büslow fogleich über PontssursSambre und Cartigny nach Laon vorwärts zog und dem Herzoge die Eroberung der Niederlande allein überließ. —

Der Mangel einer gehörig geordneten Landesadministration wurde nun immer fühlbarer. In dieser Verlegenheit wandte ich mich an den Grafen Robiano, einen jungen Mann, der uns nach Lier entgegen gefommen war, um seine Dienste gegen die Frangosen anzubieten, jedoch nur als gemeiner Soldat, da er aus Mangel an militairischen Kenntniffen einer Offizierstelle nicht vorstehen zu können glaubte. Sein Gifer, seinem Baterlande nüglich zu sein, sowie seine Uneigennützigkeit, verbunden mit einem glücklichen Aeußeren, hatten mir gleich Anfangs Zutrauen zu ihm Ich suchte ihn daher öfters im Kreise seiner liebenswürdigen Familie zu Bruffel auf und brachte ihm bei, daß es nothwendig fei, eine provisorische Regierung für Belgien einzuseten. Dazu brauche ich einen Statthalter, ber aus einer angesehenen Familie bes Landes sein muffe und im Namen der Alliirten an die Spite der Verwaltung gesetzt werden follte; - ihm zur Seite - vier Staatssefretare für die Finanzen, bas Innere, ben Krieg und die Juftig; endlich - einen, nicht aus zu viel Mitgliedern bestehenden Staatsrath, mit welchem die wichtigsten organischen Bestimmungen zu berathen sein wurden. Für alle diese Stellen möchte er mir nun die geeigneten Personen vorschlagen, die ich bemnächst ohne Weiteres annehmen wurde, weil ich im Voraus überzeugt ware, daß er seine Wahl nach bester Ueberzeugung und ohne alle Nebenrücksichten lediglich in dem Bewußtsein treffen werde, wie das Glück seines Baterlandes bavon abhängig Robiano fam meinen Bunschen auf bas bereitwilligfte nach, und ich theilte dem Herzog hierauf die Namen der von ihm vorgeschlagenen Perfonen mit dem Bemerken mit, daß die Ankundigung der neuen Regierung ohne Bögern in bie Zeitungsbruckereien geschickt werden muffe, damit bas Publikum ichon am folgenden Morgen von dem Geschehenen als einem fait accompli benachrichtigt sei und nirgends eine Opposition mehr versucht wers

ten könne. — An temselben Morgen wurden die designirten Personen, — an ihrer Spise der Herzog von Beaufort als Statthalter zum Herzoge eingeladen und ihnen unter Mittheilung ihrer künstigen Bestimmung anzgezigt, daß sie sich hiermit als constituirt anzusehen und nun sosort die nöthigen Andsertigungen zu machen hätten, um die Regierung in's Leben treten zu lassen. Alles sollte ihnen allein und auf ihre Berantwortung hin überlassen werden; nur müßten sie den Forderungen unserer Commissäre— eines vom Militair (des preußischen Dbersten Grasen v. Lottum, Commandanten von Brüssel) und eines vom Civil (Herrn Delius) — unter allen Umständen pünktlich Folge leisten. Auch hätten sie Herrn Delius von der Art und Weise, wie sie Solches zu bewerkstelligen gedächten, stets in Kenntniß zu sehen. 1) —

Durch diesen Schritt waren sämmtliche unberusene Rathgeber und Intriguanten auf einmal deroutirt, obwohl es natürlich an einiger, wenn ichon ohnnächtiger Reaktion nicht fehlte. Go theilte unter Anderen furz darauf der Herzog v. Urfel bem Herzoge v. Beaufort bie Nachricht von einem Siege ber Frangosen über Blücher, die ihm angeblich auf telegraphischem Wege zugekommen, mit und machte bemselben Borftellungen, wie er sich unter solchen Umständen mit den Alliirten habe einlassen können, und ob er benn mit Gewalt von den siegreichen Franzosen füstlirt werden wolle! In Folge beffen fam der Lettere sofort in voller Angst zu mir gestürzt und frug mich, ob es benn wirklich mahr sei, daß die Franzosen in Kurzem wieder in Bruffel sein wurden? Wir hatten noch keine Rachrichten aus Frankreich erhalten und ich gab daher vor allen Dingen den Befehl, sämmtliche Telegraphen, auf die ich bisher nicht geachtet hatte, im ganzen Lande zu zerftören; Beaufort aber beruhigte ich, so gut ich fonnte und bewog zugleich den Berzog von Weimar, den Berzog von Urfel als einen den Frangosen ergebenen Mann und boswilligen Berbreiter unangenehmer oder falscher Nachrichten arretiren und auf eine preußische Fe-

<sup>1)</sup> Ich hatte schon in Münster vorausgesehen, daß wir in Brüssel eine neue Admisnistration würden einrichten mussen und deshalb den dortigen Oberpräsidenten Freiherrn von Vin de gebeten, mir ein dazu passendes Subject nachzuschicken, da Graf Spiegel, nachmaliger Erzbischof von Mainz, dem ich diesethalb gleichfalls Anträge gemacht, diesselben abgelehnt hatte; hierauf sandte herr von Vin de noch zur rechten Zeit den obenserwähnten herrn Delius, einen früheren französischen Bräsecten und ausgezeichneten Geschäftsmann, der in der Folge Oberpräsisent der Meinprovinz wurde, nach Brüssel, wo ich denn nicht versäumte, ihn sogleich in die wichtige Stelle als Civil-Commissair einzuführen.

stung absühren zu lassen. Ersteres wurde dann auch wirklich durch den Oberst Ricutenant von Lindenau ausgeführt und der mir attachirte russische Feldzäger-Lieutenant Thomson brachte ihn hierauf nach Münster, wo er dem General von Heister als Staatsgefangener übergeben ward. — Die Sache machte zwar großes Aussichen in Brüssel, verschaffte uns aber Eredit und schlug den Eindruck der allerdings zum Theil begründeten französischen Siegesnachrichten dem Publikum nieder. An die Stelle des Herzogs von Ursel wurde Herr von Hog vorst zum Maire der Stadt ernannt, welcher wenige Tage darauf meiner Anweisung gemäß sosort im Stadttheater das Vorrücken Blücher's auf Paris bekannt machen mußte. —

Um bas Eindringen Bulow's in Frankreich zu erleichtern, wurde der Oberft v. Geismar mir feinem Streifcorps am 14. Februar nach dem französischen Flandern mit dem Befehle abgeschieft, sich für die Avant-Garde der alliirten Armee auszugeben und auf folche Weise die Ausmertsamkeit ber Franzosen von ber Marsch = Straße bes Bulow'schen Corps abzulenken. Geismar nahm hierauf am 15. Courtray, schob sich zwi= schen Lille und Dern nach Hazebrouck vor, rückte am 17. nach einem hartnäckigen Gefechte in die Stadt Cassel ein und zerstörte das dort befindliche Schloß Bandamme's. Um 19. überfiel er St. Pol, nahm am 20. Doulens (bie Citabelle erft am 22.), schlug am 21. und 22. einen von Arras kommenden, über 1000 Mann starken Feind zuruck und vereinigte fich endlich am 26, bei La Fere mit bem Bulow'schen Corps. Auf diesem Wege hatte er, um seinem Marsche ein noch größeres Ansehen zu geben, feinen Rutscher, ber mit Ludwig XVIII. einige Alehnlichkeit hatte, in angemeffene Rleidung gesteckt, ihn mit vielen Orden dekorirt und für den zurückfehrenden König von Frankreich ausgegeben. — Bu gleicher Beit hatte Oberft By ch a low, welcher zur Beobachtung von Antwerpen mit seinem Rosaken = Regimente in Gent ftand, Cas be Gand am 21. mit Sturm genommen. — Das Hauptquartier bes Herzogs war am 18. Februar in Enghien und am 19. in Ath. Das unter feinen Befehlen ftebende Corps (incl. Borftell) hatte nun eine breifache Bestimmung zu erfüllen :

1) die Ausfälle der Garnison von Antwerpen auf das rechte Scheldes Ufer zu verhindern;

2) die Niederlande gegen das zwischen den Festungen Dpern, Lille,

<sup>1)</sup> Es war nämlich die Nachricht von dem Gefechte bei Etoges, — am 13. und 14. Februar — welche Urfel als Mittel gebraucht hatte, um Beaufort zu schrecken. —

Douan, Balenciennes, Conté und Maubenge aufgestellte Armee = Corps tes Generals Maison zu schüben;

3) die von den Generalen von Bulow und von Winzingerode festgehaltene Operationslinie über Mons, Beaumont und Avesnes nach dem Innern Frankreichs zu decken. Unter diesem Schutze sollte zugleich die Verpssegung der letztgedachten Corps gesichert und überdies das immer noch nicht völlig formirte sächsüsche Gorps organisirt, dessen Verstärfungen erwartet, sowie auch in Belgien 4 Regimenter nebst der nöthigen Artillerie gebildet werden.

Eine natürliche Folge tieser treisachen Bestimmung war die Zersplitzterung der unter dem Commando des Herzogs stehenden Truppen. Hauptssächlich mußten die Punkte Lier, Tournay und Mons sestgehalten, in Berstheidigungszustand geseht und mit Geschütz armirt werden. Der Herzog ließ daher am 26. Februar die sächssischen Truppen (das Gros) nach Mons, Alth und Leuze vorrücken. — In und bei Lier stand noch immer der General von Gabelent mit vier Escadrons, sechs Bataillons und einer reitenden Batterie; ihm zur Linken der englische General Graham bei Jundert. Die Vorposten des Generals von Gabelent wurden von der Antwerpener Garnison mehrmals, z. B. am 23. und 27. Februar — allarmirt. — Da man indessen den Gesinnungen des gedachten Generals nicht ganz traute, — er hatte früher in intimer Verbindung mit vielen französischen Generalen gestanden — so wurde der Oberst von Niesem au schlestragt, Gabelentz uber sächssischen Hund erhielt dieser in der Person des preußischen Haupts uberbachten. Auch erhielt dieser in der Person des preußischen Haupts umanns von Pfuel einen Abjutanten, dem dieselbe Ausgabe gestellt war. —

General von Borftell hielt Tournay besett, ohne vom Feinde bes umruhigt zu werden. — Das Streiscorps des Majors von Helwig ward dagegen am 26. Februar, nachdem es bei einer Unternehmung gegen Ppern schon am 22. von Maison mit überlegener Streitkraft angegriffen worden, aus Courtray delogirt und setze sich in Dudenaarden sest. Generallieutes nant von Lecoq umterhielt mit zwei Bataillons, zwei Escadrons und zwei Geschügen die Verbindung zwischen Tournay und Mons. — Bei letzterem Orte stand General von Ryssel I. mit vier Bataillons, sünssehrens und 1½ Batterie. Um 23. wurde ihm ausgetragen, die in Hinzinger der ode wichtige Festung Maubeuge zu recognosciren, wobei ermittelt ward, daß dieser Platz sehr gut im Stande und daher ohne Belagerungssesschüß nicht zu nehmen sei; doch schien die dortige Garnison nur schwach

zu sein. Gleichzeitig machte Lecog eine Demonstration auf Condé und hatte babei ein ziemlich heftiges Gefecht zu bestehen, so baß er sich am Abend nach erfülltem Necognoscirungs = 3weck vor dem burch Truppen aus Valenciennes verftärften Feinde zurückzog. — Zugleich ging vom Major Selwig ber Rapport ein, daß der Feind in ziemlicher Stärfe auf Deinze und Gent vorrude. Der Herzog, ber sich bamals gerade in Bruffel befant, schickte beshalb sogleich mehrere Bataillons von ber eben angefomme= nen, aus  $5^{1}/_{2}$  Bataillons und 200 Pferden (im Ganzen eirea 3,500 Mann) bestehenden anhalt = thuringischen Brigade (unter bem Bringen Baul von Bürtemberg) nach Dendermonde und begab sich am 1. März selbst bahin. Run ergab es fich aber, daß ber Feind fich von Deinze wieder nach Courtray zurudziehe, und es wurde baber ber Boften von Dubenaarden durch den Obersten von Hobe, der sich aus der Gegend von Courtrap hatte zurückziehen mufsen, mit drei Bataillons, drei Escadrons und zehn Beschützen verftärft, während Selwig mit seinem Detachement nach Gegen Courtray aber wurde am 6. Marg früh ber Oberft Deinze zog. von Schon (von ber Borftell'ichen Brigate) mit brei Bataillons, einer Escabron und vier Geschützen vorpoussirt. Dadurch ersuhr man, daß der Feind bei diesem Punkte mit 7000 Mann Infanterie, 1200 Pferden und zwanzig Biecen unter Maison's eigener Anführung ftand. Da man hieraus ben Schluß zog, ber Lettere fonnte wohl die Absicht haben, mit der Garnison von Antwerpen vereinigt auf Brüffel zu marschiren, so wurde beschlossen, ihn bei Courtray mit gemeinsamen Kräften anzugreifen. fce geschah am 7. März in zwei Colonnen: Die rechte unter ber Führung bes fachstifden Dberften von Biegler, Adjutanten bes Bergogs, bestehend aus einem fächfischen und bem zweiten Bataillon bes pommerschen Infanterie = Regiments (von Schon) nebst vier Cocadrons fachfischer Caval= lerie unter bem Prinzen v. Schonburg und aus bem Detachement bes preußischen Majors von Zaftrow (zwei Bataillons, zwei Escabrons, zwei Geschütze); — burch sie wurde bas Dorf Sweveghem, obwohl von 2000 Mann und vier Kanonen hartnäckig vertheidigt, mit einem dieffeitis gen Berlufte von 130 Mann erobert. Die zweite (linke Flügel=) Colonne commandirte ber preußische Dberft von Schon und seine Avantgarde, bestehend aus drei Compagnien sächstischer Infanterie, einer Escabron westpreußischer Manen und zwei Geschützen, warf sich unter bem Major von Schmeling auf bas Dorf Belleghem, wo ber Feind mit 2 bis 300 Mann Infanterie hinter einem Verhau ftand. Der Ort wurde mit bem Bajonnet genommen, barauf von 21/2 Bataillons preußischer Infanterie

unter bem Major von Cordell besetzt und ber Feind von bem Gros ber Colonne noch bis auf die Bohe von Courtray verfolgt. Die Sachsen hatten fich in diesen Gefechten mit großer Tapferfeit geschlagen und mit den preußischen Truppen an Külhnheit gewetteifert. — Der Kosaken Dberft Bychalow und Major von Selwig waren indeffen auf ber Straße nach Gent gegen Haerlebeck vorgernickt. Die anhalt - thuringische Brigade ftand en reserve. — Die Franzosen verließen Courtray am 8. März Morgens um 4 Uhr und zogen fich, von unferer Seite hitig verfolgt, auf Menin und Lille zurück. -

Da in diesen erften Tagen bes März die specielle Leitung der Operationen vorzugsweise dem General von Borftell anvertraut war, fo laffe ich hier noch die vollständige Relation über die Gefechte vom 1. bis 9. Marz, wie sie ber General am 10. an mich Behufs Abfaffung bes Beneralberichts an den Fürsten Wolchonsty 1) einfandte, folgen, um auch die kleineren Details der Ereignisse nicht zu übergehen. — . "Nelation des General-Lieutenants von Borstell

über die Gefechte der letten Tage. Prafent. den 10. Märg 1814."

"Der Major von Helwig war nach dem am 22. Februar gemachten Versuche auf Dpern mit dem ihm anvertrauten Detachement nach Courtray zurudmarschirt. Der Feind warf am 23. seine Borposten aus Menin; ben 24. am Abend rudte ber General Maifon in zwei Colonnen gegen Courtray vor, zwang ben Major von Selwig, biefen Ort zu verlaffen und fich nach Dudenaarden zurückzuziehen. Den 25. marschirte eine Colonne des Feindes auf Deinze und es schien, als wenn fie die Absicht habe, auf Gent zu geben. Da der Zweck dieser Operation leicht sein konnte, die Garnison von Antwerpen zu verstärken, so betachirte Gr. Durchlaucht ber Bergog von Weimar, welcher fich zu ber Zeit in Bruffel befand, bie baselbst angefommenen brei schwachen Bataillons, bas gothaische, schwarzburgische und bernburgische, unter dem Befehl bes Pringen Paul von Würtemberg nach Aalst und Dendermonde. Der Feind ging ben 26. nach Courtray zurud, feste ftarke Vorpoften in Belleghem (Straße nach Tournay), Sweveghem (Straße nach Dubenaarben) und Haerlebeck (Strafe nach Gent) aus und blieb ben 27. und 28. Februar ftehen. Conté und Lille aus machte der Feind mehrere ftarke Recognoscirungen gegen meine Vorpoften, ftets mit überlegener Cavallerie. S. D. ber Bergog

<sup>1)</sup> Alle meine Berichte mußte ich an biefen Saupt = Bertrauten Alexander's richten. -

von Weimar befahl mir, eine Demonstration gegen Courtray vornehmen zu laffen, um den Feind von dort zu belogiren. Ich ließ zu dem Ende am 1. März bas Referve = Regiment aus Dubenaarben nach Warcoing rücken, wohin der Dbrift von Hobe von Tournay aus mit zwei preußischen, einem sächstischen Bataillon, brei Escabrons und zehn Piecen (wobei feche fachsische) marschirte. Er war kaum abmarschirt, so drang der Feind in zwei ftarken Colonnen von Lille aus vor, und drängte meine Borpoften hier zurud. Der Major von Beyer westpreußischen Ulanen = Regiments, ber meine Vorposten commandirte, nahm sich so gut, daß der fehr überlegene Feind fich nach einem Iftundigen Gefechte wieder zuruckzog. Der Dbrift von Sobe rudte mit dem vorgenannten Detachement den 2. März gegen Courtray vor, nahm Belleghem, marschirte rechts ab nach Sweveghem, fand dies bereits durch ben Major von Selwig genommen, den er jedoch wegen des wieder vordringenden Feindes unterftugen mußte, und faßte Posto in Haerlebed. Dem Feinde wurden einige breißig Gefangene abge-Unser Verluft bestand in einigen nommen und viele Menschen getöbtet. dreißig Mann."

"Den 3. März mit Tagesanbruch ging ber Obrift von Hobe über die Lys, um durch eine Bewegung gegen Menin und einen gleichzeitigen Angriff auf Courtray den Feind zur Räumung dieses Orts zu bewegen. Der Obrift ersuhr mit Gewißheit, daß der Feind, am vorigen Abend aus Menin verstärft, jest in Courtray über 4000 Mann und 18 Kanonen habe. Bei der ersten Annäherung seiner Truppen gab der Feind ein so heftiges Feuer, daß der Obrist sich überzeugte, es sei dem Feinde Ernst, die Stadt zu halten. Er begnügte sich daher, ihn noch etwas zu beschäftigen, marschirte den 3. bis Deinze und den 4. nach Dudenaarden. Der Major von Helwig ward den 4. nach Deinze disponirt."—

"Den 5. Mittags ging der Feind von Courtray vor und drängte die Borposten des Obristen von Hobe zurück. Zwei Escadrons des Natios nals Cavalleries Regiments und eine Ulanens Escadron, zur Aufnahme der Borposten vorgeschickt, hielten durch ihre außerordentliche Bravour den Feind mehrere Stunden auf, mußten aber der Uebermacht weichen. Nach 4 Uhr rückte der General Maison selbst 6—7000 Mann stark mit 18 oder 24 Kanonen in zwei Colonnen gegen die Stadt Dudenaarden an, beschoß sie aus 10 Geschüßen und ließ zwei Malseine Truppen die Thore stürmen. — Die zwecknäßigen Anordnungen des Obristen von Hobe, die Bravour der Truppen und das tressliche Benehmen des die Artillerie commandirenden sächsischen Capitains von Rouvrop II. und des Lieus

tenants Gille von der preußischen reitenden Artillerie zwangen den General Maison Abends 7 Uhr, den Angriff aufzugeben und in der Nacht bis Avelghem zurückzugehen. Der Verlust des Obristen von Hobe des stand in einigen sechszig Mann. Der Feind hat einige siebenzig Todte besgraben und vierzig Wagen Blessirter mitgenommen. Einige 40 Gefangene wurden auf seinem Nückzuge gemacht; eben so viel schwer Blessirte sind nach Dudenaarden eingebracht worden." —

"Auf die Meldung des Obristen von Hobe, daß er angegriffen werde, befahl mir Sr. D. der Herzog, durch eine Recognoscirung gegen Courtray demselben Luft zu machen. Den 6. früh 3 Uhr brach demsnach der Obrist von Schon mit drei Bataillons, ½ Batterie, einer Escabron nach Courtray auf; einige sächstische Bataillons und ½ Batterie rückten dis Warcoing zum Soutien und zur Beobachtung der Straße nach Dudenaarden vor. Der Obrist von Schon drang dis Courtray vor und fand es zwar nur schwach besetz; er wurde indessen aus vier Piecen des schossen und da er vermuthen mußte, der Feind sei auf dem Rückmarsche von Dudenaarden begriffen, so zog er sich langsam dis Warcoing zurück. Sin starkes seindliches Corps ward dei Avelghem entdeckt. — Sr. D. der Herzog beschloß am 7. mit allen irgend disponiblen Truppen am linken User der Schelde vorzugehen, auf des Feindes Communisation zu wirken und ihn anzugreisen, wo er ihn kände. Die dei Warcoing stehenden Truppen blieben dort die Racht im Bivouak. Um eine Rückzugsbasis mehr zu haben und die Verdindung mit Dudenaarden zu sichern, ward in der Nacht bei Herince eine Brücke über die Schelde geschlagen."

"Den 7. März ward der Obrist von Hobe von Dubenaarden nach Avelghem dirigirt. Es wurden starke Recognoscirungen auf beiden Straßen nach Courtray angeordnet, wodurch man die Gewisheit erhielt, daß Belsteghem und Sweveghem als Borposten von Courtray, jedes mit 1200 Mann und einigen Geschüßen besetzt waren. Er. D. der Herzog besahl Nachsmittags 4 Uhr, beide Ortschaften zu nehmen. Der Feind hatte auf der großen Straße nach Courtray, als Borposten von Belleghem, ein Verhau mit einigen 100 Mann Infanterie besetzt, welcher Posten vom Major von Schmeling, der mit drei Compagnien Sachsen, einer Escadron Ulanen und zwei Kanonen die Spise der AvantsGarde bildete, brav genommen ward. Der Feind, durch diesen dreisten Angrist intimidirt und vom Vorrücken der Colonnen unterrichtet, verließ Belleghem, welches der Major von Cordell mit  $2^{1}/_{2}$  Bataillons besetzte und in Verbindung

mit der Haupteolonne unter dem Obriften von Schon ihn bis auf die Höhe von Courtray zurückwarf." —

"Bum Angriff auf Sweveghem war der Abjutant Gr. D. bes Ber-30g8, Dbrift von Ziegler, mit einem fachfischen Bataillon und bem zweiten Bataillon pommerschen Regiments nebst vier Escabrons unter bem Dbriften Prinzen von Schönburg und bem Major von Zaftrow Der Feind vertheidigte diesen Posten mit 2000 Mann und vier Geschützen hartnäckig. Der Bravour beiber Bataillons gelang es, bas Dorf zu nehmen und ben Feind bis in die Stadt zurudzuwerfen. Es wurben nur 20 Gefangene gemacht, bem Feinde aber viele Menschen getobtet. Mein Verluft besteht in eirea 100 Tobten und Bleffirten, ber ber Sachsen, welche sich bei jeder Gelegenheit sehr brav und gut geschlagen haben, in einigen 30. — Sweveghem und Belleghem behielten wir die Nacht besett. Das Gros bivouakirte zwischen Belleghem und Coenghem. Der Major von helwig und Dbrift Bychalow mit einem Theil feines Rosafen-Regiments waren auf Befehl Er. D. bes Bergogs auf ber Strafe von Gent vorgegangen und bivouafirten bei Sacrlebed; fie follten auf des Feindes Communifation mit Menin wirken. Der Feind ward die gange Nacht hindurch beschäftigt."

"Den 8. Morgens um 4 Uhr verließ er Courtray in zwei Colonnen, beren eine auf Menin, die zweite auf Lauwe (der kleinen Straße nach Lille) zurückging. Um 6 Uhr war die Stadt von uns besetzt; Kosaken und einige Cavallerie folgten dem Feinde, welcher nun Menin und Lauwe verließ und sich gegen Lille bis über Roncq hinaus zurückzog."

"Es war nicht die Absicht Sr. D. des Herzogs, Courtray starf besetz zu behalten; den 9. rückte der Major von Helwig in Courtray ein und die übrigen Truppen mußte ich nach Tournay zurücksühren. Fünf sächsische Bataillons sind in Warcoing und der umliegenden Gegend stehen geblieben, um nach Dudenaarden zu marschiren, sobald der Major von Helwig wieder gezwungen wird, Courtray zu verlassen, in welchem Falle er sich auf Deinze zurückziehen soll. Der Feind steht zwischen Lille und Tourcoin."

"Auf die eben eingegangene Nachricht, daß die Antwerpener Garnison einen bedeutenden Ausfall gemacht habe, 800 Mann in St. Nicolaas und ein Corps von 3000 Mann nahe dahinter stehe, sind drei Bataillons und vier Kanonen nach Dudenaarden beordert. Es ist die höchste Wahrscheinslichkeit, daß dieser Ausfall mit der verunglückten Operation des Generals Maison in Verbindung treten sollte." — (gez.) von Borstell.

Nach erfolgter Delogirung bes Feindes aus Menin war derselbe dieffeits Lille mit seinem Groß zwischen Roubair und Tourcoin stehen geblieben; er hatte starke Posten in Roncq, Neuwille, Watreloß, Croir und Marque. Unserreseits stand Major von Helwig in Courtray und Mesnin, — Prinz Schönburg mit einem Detachement von einer Escabron, drei Bataillons und ½ Batterie bei Warcoing, die daselbst besindlichen Schiffbrücken in seinem Rücken; die übrigen Truppen um Courtray. Der weimarische Oberst von Egloffstein von der anhaltsthüringischen Brisgade wurde mit 2½ Bataillons, ½ Escabron und drei Piecen wegen der vom Feind über Brügge ersolgten Streifung und wegen des am 8. März bis St. Nicolaas aus Antwerpen ausgefallenen Corps nach Dubenaarden detachirt, — worauf ich gleich zurücksommen werde.

Die Nabe ber Festung Lille gestattete und nicht, über die Stärke bes Feindes in's Klare zu kommen. Man beschloß daher zum 14. März eine ftarke Recognoscirung, um den Feind über die Ablösung der Truppen um Tournay, welche man vorhatte, einige Tag in Ungewißheit zu laffen und ihn von einem zweiten Unternehmen gegen Courtray abzuhalten. Pring Schonburg befam ben Auftrag, mit einem Theil feiner Truppen diese Operation durch eine partielle fleine Recognoscirung vorzubereiten. Er führte dies schon am 13. mit folchem Erfolge aus, daß das für den folgenden Tag projectirte größere Unternehmen entbehrlich wurde, indem wir über die Kräfte und Absichten des Feindes nun völlig unterrichtet waren. Derselbe wurde bei dieser Gelegenheit mit 300 Mann Infanterie und 60 Mann Cavallerie und zwei Piecen in Watrelos angegriffen, verließ das Dorf eilig und entwickelte eine Stärke von ungefähr 3000 Mann und vier Kanonen. In den darauf folgenden Tagen concentrirte er sich mehr wie vorher. — Eine neue Erpedition aus Antwerpen, die der Keind mit 4000 Mann, 300 Pferden und vier Piecen unternahm, hatte keinen beffern Erfolg. Die Besetzung von Dendermonde durch den preußischen Major Grafen von Klinkowftrom 1), der Marsch des Dberften von Egloffftein auf Dudenaarden, welcher ben 12. März des Nachts vor fich ging, die Streifereien des Dberften Bych alow von Gent aus und die

<sup>1)</sup> Graf Klinkowström commandirte das britte oftpreußische Landwehr= Regi= ment, welches zur dritten preußischen Brigade unter dem Generat von Zielinsky gehörte. Diese Brigade war nämlich nach Bulow's Einmarsch in Frankreich noch zur Belagerung von Gorfum zurückgeblieben, welches erst am 20. Februar übergeben wurde; darauf marschirte sie gegen Mastricht.

v. Bolgogen, Memoiren.

unausgesetzten Beobachtungen von Brüffel und dem Blokade-Corps des Generals v. Gabelent her vereitelten auch diesen Ausfall gänzlich und der Feind zog sich am 13. März größtentheils wieder in die Festung zurück. —

Das Borftell'sche Corps concentrirte sich inzwischen bei Tournay, und der Herzog selbst verlegte sein Hauptquartier dahin, als vom Grasen Lottum in Brüssel die Anzeige einging, Graf Klinkowström sei mit dem dritten ostpreußischen Landwehr-Regimente daselbst angelangt und habe vom General v. Bülow die gemessenste Ordre erhalten, seinen Marsch nach Frankreich fortzusetzen, welches zuzulassen doch bei den von Antwerpen aus zu fürchtenden seindlichen Bewegungen nicht rathsam erschiene, zumal da für die Sicherheit Brüssels zu fürchten sei. Der Herzog dirigirte Klinkowström in Folge dessen, dem Bülow'schen Besehle ungeachtet, auf Aalst und trug ihm auf, von da aus sowohl Antwerpen als Gent zu beobachten.

Die Franzosen versuchten nun auch aus den Festungen Maubeuge, Condé, Ostende und Philippeville Ausfälle zu machen; nachdem indessen dieselben sämmtlich abgeschlagen und der Feind sich allerseits wieder hinter seine Mauern zurückgezogen hatte, besetzte der russische Major, Graf Bückler (nachmaliger Fürst Pückler-Muskau) mit seinem aus 60 Mann vom preußisch-pommerschen Husaren-Regimente bestehenden Streiscorps abermals Brügge, welches er schon früher einmal in der Mitte Februars in der Absicht eingenommen hatte, um von da aus die Landesbewaffnung in Westkslandern zu organisiren. Oberst Bychalow etablirte sich in Gent.

Bei dem Gros der Armee ereignete sich in diesen Tagen nichts weiter, als daß Dudenaarden und Dendermonde verlassen wurden, nachdem sich der aus Antwerpen ausgefallene Feind wieder hinter die Mauern der Stadt zurückgezogen hatte.

Inzwischen war auch am 12. März General-Lieutenant von Thielemmann mit den Ergänzungen für die sächsische Insanterie und Cavallerie, 2 Regimentern sächsischer Landwehr zu 3 Bataillons und 2 Bataillons anhalt-dessauischer Truppen (zusammen 7000 Mann), in Brüssel eingetrossen und hatte sich am 14. und 15. mit dem dritten deutschen Armees Corps vereinigt, welches nun — die Detachements ungerechnet — 18,000 Mann und 1000 Pferde nebst  $3^{1/2}$  Batterien start war und mit den Borste Il'schen Truppen und Bychalow's Kosasen 27,000 Mann, 3,100 Pferde und 41 Piecen Feldgeschüß zählte. Durch diesen bedeutenden Anwachs seiner Streitkräfte wurde der Herzog bewogen, nun einen ernsthaften

Ungriff auf die Festung Maubeuge zu unternehmen, deren Besit fur die fichere Communifation mit dem Blucher'ichen Seere allerdings von größter Wichtigkeit sein mußte 1). Zu biesem Zwecke wurde das Corps in folgende Abtheilungen formirt:

- 1) Hauptcorps, in und bei Mons:
  - a. General v. Ruffel I. mit

4 Bataillons
4 Escadrons
6 Piecen reitender Artillerie zur Besetzung von Mons.

- b. General v. Borftell mit
  - 9 Bataillons

8 Escadrons
12 Piecen reitender und Fuß-Artillerie

Kuß=Artillerie

c. General v. Lecog mit

71/2 Bataillons

3 Escadrons
3 Escadrons
3 Escadrons
4 Pfünder
4 24 Pfünder
8 Stück Mortieren lagerungsge= schük Mortieren lagerungsge= schük Mortieren

## 2) Detachirtes Corps bei Tournan:

General v. Thielemann mit

4 Escabrons | zur Behauptung des Postens von Tour=
17 Piecen Fuß-Artillerie

<sup>1)</sup> Auch Avesnes war von ruffischen Truppen besetzt und hatte der dort commandis rente Offizier ten Auftrag, wenn größere Transporte und Convois nach Mons abgefendet werden follten, vorher mit dem hier ftationirten fachfischen General v. Ruffel I. in Communifation zu treten, weil berselbe, bevor die Transporte abgingen, immer erft ein Detas chement gegen Daubeuge fenden mußte, um jene ficher an biefer, auf ber Strafe von Avesnes nach Mons liegenden und vom Feinde ftark befetten Festung vorbeigubringen. Umgefehrt hatte Ryffel ten ruffifchen Commandanten in Avednes zu requiriren, wenn Transporte von Mons aus dorthin abgingen. Diefe Communifation war indeffen fehr befchwerlich und der Plan, Maubeuge nach vorgängigem furzen Bombardement mit Sturm zu nehmen, lag baher allerdinge nahe genug. -

Major v. Helwig und Oberst Bychalow blieben resp. in Courtray und in Gent stehen. —

Bis jum 20. Marg follte diese Aufstellung bewertstelligt fein. Blofade-Corps des General-Lieutenants von Lecoig marschirte baher schon am 17. nach Solre-fur-Sambre, ben 18. aber nach Requignies, befette an biefem Tage bie Zugange ber Stadt Maubeuge auf beiben Sambres Ufern und ftellte 2 Communifationen unterhalb der Festung bei Requignies und Affevent her; die folgenden beiden Tage wurden zu Recognoscirungen und Vorbereitungen zum Batteriebau verwendet. Der Feind, ben man nach ziemlich zuverlässigen Nachrichten auf eirea 2000 Mann und 80 Biecen tarirte und überdies mit hinlänglicher Munition und Lebensmitteln versehen wußte, hielt am 20, noch sämmtliche Vorstädte, bie hintersten Retranchements des Lagers von Rousies, einer starken Position dicht bei der Kestung und die Höhen von Affevent besett. Von letteren aus geschah am 21. früh ein Angriff auf unseren, 3 Compagnien ftarfen Posten in Affevent, indem ein doppelt so ftarfer Feind gegen denfelben vordrang; er wurde jedoch durch tapfere Gegenwehr und mittelst einer Demonstration auf dem linken Flügel mit großem Verlufte wieder in die Werke guruckgewiesen. -

Der Herzog felbst hatte sich inzwischen mit seinem Generalstabe nach Mons begeben und war — am 20. März — noch vor Sonnenaufgang auf einer Droschke mit mir von bort abgefahren, während seine Abjutanten uns in einigen großen Wagen nachfolgten. Unfänglich follte die Richtung auf ber Chausse nach Maubeuge genommen, dann aber links auf Feldwegen abgebogen werden, um bei Requignies die Cambre zu paffiren. ich die ganze Nacht gearbeitet hatte, so war ich unterwegs eingeschlafen; bei Tagesanbruch aber weckte mich der Herzog mit dem Bemerken, daß wir wohl nicht auf dem rechten Wege waren. Ich fah mich in der Gegend um und erblickte in einem der am Wege liegenden, halb abgebrochenen Säufer einen alten Mann, der mir auf die Frage, wie der Ort heiße, den Namen La Gliquelle nannte. Nach der Karte war dies eine Vorstadt von Maubeuge; auch dauerte es feine Minute, so erhielten wir Schuffe aus der Festung und gewahrten feindliche Infanterie, die sich in raschem Schritt nach derselben zurückzog, da sie wahrscheinlich in dem Wahne stand, daß eine sächstsche Batterie sich bemaffire. Satte ber Feind Cavallerie bei ber Sand ge= habt, fo fonnte es nicht ausbleiben, daß ber Bergog somit gleich bei Beginn der Festungs-Berennung mit seinem ganzen Generalstabe gefangen wurde. So aber drehten wir naturlich auf das Schleunigste um und fuchten nun den versehlten Feldweg nach Requignies zu erreichen. Oberst von Ziegler, der erste Abjutant des Herzogs, hatte versäumt, Wegweiser zu besorgen, wie es ihm von mir besohlen worden; und wenn auch hie und da einige vorhanden gewesen, so waren sie doch den weimarischen Ordonnanz-Husaren, die sie an Ort und Stelle zur Dienstleistung sesthalten sollten, vor der Zeit wieder echappirt. —

Es wurde nun zunächst beschlossen, am Nachmittage des 21. März das Lager von Roufies zu nehmen, welches die fächsischen Truppen, verftarkt durch das dritte oftpreußische Landwehr-Regiment unter Graf Rlin-Hierbei erfuhr man auch befinitiv, fow ftrom, glücklich bewerkstelligten. daß die Garnison der Festung 2000 Mann und 80 Pferde nebst 80 Geschützen ftark war und aus guten Truppen — meift von der jungen Garbe — beftand 1). In der barauf folgenden Nacht wurden fcon 3 Batterien gegen die Stadt etablirt, von benen bie vorderste nur eirea 300 Schritt vom Sauptwall entfernt lag. Die Arbeit ward in der Nacht durch nichts unterbrochen; nur erft gegen Morgen geschah ein Ausfall gegen das vorderste Werk, welcher aber lebhaft zurudgewiesen wurde. Doch zog uns bas Kartätschenfeuer aus ber Festung, welches unsere Grenadiere nicht vermeiden konnten, einigen Berluft zu. Demungeachtet wurde der Batteriebau am 22. vollendet und in der Nacht vom 22. zum 23. fing bas Bombardement — aus 4 Vierundzwanzigpfüntern, 6 3wölfpfundern und 8 Mörfern - an, welches Seitens ber Garnison mit 30 Piecen erwidert ward. Der Feind brachte die vorderste Batterie zum Schweigen, — hauptfächlich durch eine Bombe, die in das Bulver-Magazin gefallen war, durch welche Explosion die Batterie zerstört Die beiden andern Batterien fetten bagegen ihr Feuer noch bis gegen Abend fort.

Mittlerweile war der Hauptmann von Bisthum als Parlementär in die Festung abgeschickt worden, um den Commandanten zur Uebergabe aufzusordern. Es hatte nämlich ein ehemaliger österreichischer Offizier, Herr von Mesmaker, bei uns ausgesagt, der Commandant, General Schouler sei ein armer Mensch und überdies der Liebhaber seiner Schwes

<sup>1)</sup> Erft furz zuwor hatte der Commandant die Garnison auf diese Stärfe gebracht. Der russische Commandant in Avesnes hatte nämlich einen Transport französischer Gesfangener nach Mons dirigirt, ohne den General v. Rhffel zuwor davon zu avertiren, so daß es den Franzosen mittelst eines Ausfalls aus der Festung gelungen war, die schwache Bedeekung niederzumachen und die Gesangenen zu befreien, welche nun — sehr à propos — die Garnison verstärften. —

ster; er glaube daher wohl, daß man die Festung durch Geld erobern könne. Da sich nun in Brüssel gerade ein englischer Agent, Namens Johnson, befand, der über Konds zu solchen Zwecken gebot, so war mit ihm über die Gewährung von 100,000 Francs unterhandelt worden, welche Vittum dem Commandanten in einem versiegelten Zettel insgeheim andot. Zugleich sollte er ihn bitten, den Vater des Herrn von Mesmafer, einen schon hochbetagten Mann, um welchen der Sohn große Sorge trug, aus der Festung herauszulassen. Der Commandant erklärte sedoch vor versammelstem Kriegsrathe, daß er noch Vertheidigungsmittel genug habe, und da er sich die Achtung seiner Feinde zu erwerben wünsche, so würde er nur dann erst an Nebergabe denken, wenn er seinerseits Alles geleistet, was in seinen Krästen stehe. Herrn v. Mesmafer würde er zwar gern entlassen; dieser wolle indessen helagert würde.

Da nun von unserer Seite die Munition erschöpft war und ber wackere Commandant sich auf die Uebergabe der Festung nicht einlassen wollte (worauf hauptfächlich gerechnet worden war), so wurde der Befehl gegeben, in der Nacht vom 23. jum 24. die Geschütze aus den Batterien abzufahren. Gegen Morgen aber meldete mir ber Dberft v. Rabe, Chef ber Artillerie, daß es wegen des ftarken Regens, der über Nacht gefallen, nicht möglich gewesen sei, dieser Ordre zu genügen : es bleibe baber nichts übrig, als die Geschütze fteben zu laffen. Dagegen machte ich ihm bemerklich, daß wir eine folche Schmach nicht auf uns laben dürften und uns lieber Alle vor Maubeuge begraben laffen müßten, ehe wir ohne unfer Geschütz den Plat verließen. . Ich ordnete baher an, daß bie Geschütze am hellen Tage noch abgefahren wurden, was und allerdings, da der Feind nicht verfäumte, fofort um 1/29 Uhr bes Morgens mit 500 Mann und 50 Pferben einen Ausfall aus der Festung zu machen, etwa 80 Mann kostete, worunter sich auch mehrere Offiziere, insbesondere der verdienstvolle sächstische Artilleries Capitan v. Rouvroy, befanden. Die Truppen postirten fich nun auf beiden Ufern ber Sambre, um von hier aus die Festung fortdauernd blofirt zu halten, und zwar frand bas Gros bes Corps in der Gegend von Requignies und Bouffois, der linke Flügel erstreckte fich bis Ferriere la grande und ber rechte bis Bettignies. Graf Klinkowstrom erhielt jest - am 25. Marg - bie Erlaubniß, mit seinem Regimente über Laon gum General v. Bulow abzumarschiren. Ebendahin ging am 29. auch das Corps des Generals von Borftell über Pont-fur-Sambre und Avesnes ab, nachdem daffelbe bis dahin bei Bavan das Bombardement von Maubeuge

gegen Valenciennes und Landrecies gedeckt, auch mehrfache Demonstrationen gegen den letzteren Plat vorgenommen hatte. Nach Abzug dieser Truppen mußte indessen die Ausstellung des Blokade-Corps abermals verändert werden, da dasselbe nun neben der Beobachtung von Maubeuge und der Sicherstellung der Communisation über Beaumont und Avesnes num noch die Ausgabe hatte, Mons zu decken. Es nahm daher am 30. eine Position ein, deren Centrum sich in der Gegend von Givry besand, während sich der linke Flügel dis Beaumont und der rechte dis Villers und Nicole aussehnte. Ein Theil der früheren zu dem Blokade-Corps gehörigen Truppen besetzt die Posten von Beaumont, Solre-sur-Sambre und St. Ghis-lain.

Inzwischen hatte General v. Thielemann am 21. März von Teurnay aus einen Angriff in 3 Colonnen gegen den General Maison unternommen und die erste auf Cherang, die zweite auf Bouvines und die dritte auf Pont à Marque gerichtet. Dadurch gesang es ihm, den Feind, der 3000 Mann in's Gesecht brachte, dis in die Vorstädte von Lille zurückzuwersen. — Beim General v. Ryssel in der Gegend von St. Ghislain war nichts vorgesallen; dagegen hatte General v. Gabelent, nachdem er schon am 17. mit Graham gemeinschaftlich einen allgemeinen Angriff auf alle gegen Antwerpen aufgestellte Posten zurückgeschlagen, am 21. einen durch 8 Kanonenboote auf der Schelde unterstützten Aussfall der Antwerpener Garnison, wodurch eine Landung bei Rupimonde versucht wurde, mit Hülfe der Landesbewohner glücklich vereitelt.

Mittlerweile hatte Graf Maison am 23. März, wahrscheinlich in der Absicht, um Manbeuge zu begagiren, sich eine dauernde Communisation von Antwerpen zu verschaffen und von da nach Brüssel zu operiren — mit 7000 Mann, 800 Pferden und 23 Geschügen Lille verlassen, am 25. den bei Menin stehenden Major v. Helwig geworsen, am 26. Courtray besetzt und von da einen Theil seiner Truppen gegen Aalst poussirt, während er selbst am 27. nach Gent marschirte. General v. Thielemann glaubte ihn ansangs durch eine Demonstration jenseits der Marque von weiterem Vordringen abhalten zu können und folgte ihm deshalb mit 4 Bataillons, 4 Escadrons und 13 Piecen die Courtray, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden. Da er aber in Maison schurtzay, um ihm so den Rüczug abzusschneiden.

Deckung derselben; die auf dem Wege zum Corps befindlichen Verstärkungen, ein großer Theil der Brüsseler Garnison und endlich ein Theil des Antwerpener Blokade-Corps wurden schleunigst gegen Dudenaarden, Aalst und Dendermonde dirigirt, auch der Marsch des Walm oden'schen Corps, das am 27. in der Gegend von Lier und Mecheln eintraf, nach Asschle und Aalst beschleunigt.

Von biesen Vorsichtsmaßregeln unterrichtet, vereinigte Thielemann am 29. seine Kräfte bei Outenaarden. Un eben biesem Tage befand sich auch Graf Walmoben mit ber einen Hälfte seines Corps (4 Bataillons,

<sup>1)</sup> Das zur Armee bes Kronprinzen von Schweden gehörige, fo eben in Löwen an= gekommene Corps bes Beneral-Lieutenants Grafen Balmoben bestand aus ber ruffisch= teutschen Legion unter General Aren schildt, ber hannoverschen Brigade unter General Graf Rielmannsegge und ber ichon früher nach Frankreich vorangeeilten ruffifden Brigade des Generals v. Tettenborn. - Schon feit langerer Beit hatte ber Bergog von Weimar Unterhandlungen mit tem Kronprinzen von Schweden, der feinerseits am 16. Februar mit ber schwedischen Armee in Luttich angekommen und feit bem 8. Marg in Bruffel war, eingeleitet und ihn gebeten, bas Balmoben'fche Corps an fich ziehen zu durfen, aber ftete nur ausweichende Antworten von ihm erhalten. Da fich nun ber Bergog v. Clarence gerade in unferm Sauptquartier befand, um als Bolontar ben Feldzug mitzumachen, fo wurde tiefer bewogen, feinen Ginfluß auf den Kronprinzen geltend zu machen und in tiefer Angelegenheit an ihn zu schreiben. Roch wirksamer waren aber die perfonlichen Borffellungen bes Generals Graham, der ihm geradezu erflärte, England bezahle die ruffischeteutsche Legion nicht, bamit bieselbe in Unthätigfeit bleibe, sondern damit fie Die Absichten ber Allierten fraftig unterftute. (England hatte nämlich in einem am 6. Juli 1813 zu Peterswaltau mit Rugland geschloffenen Vertrage ben Unterhalt ber Legion übernommen.) Dies wirfte und Balmoden traf bei der nun fehr bedrängten Lage bes dritten Armeecorps gerade noch zur rechten Zeit bei Bruffel ein, um Niederlagen zu verhuten. — Ueberhaupt aber erschien bas Benehmen bes Kronprinzen sehr zweideutig und beständig war er in Correspondeng mit Maifon, feinem chemaligen Chef des Generalstabs. Ich hatte beshalb einen fehr gewandten und vornehmen herrn, einen Prince de Croy-Solre, ber tem Bergog gleichfalls feine Dienste angeboten und überdies ein eifriger Unhanger ber Bourbons mar, in bas Sauptquartier bes Kronpringen geschickt, um fich bas Vertrauen beffelben zu erwerben und und auf diese Beise über seine Blane fiets Ausfunft zu ertheilen — eine Rolle, die der zum Diplomaten geborne junge Mann fo außerorbentlich gut zu spielen wußte, daß er mir ichon nach furzer Beit überzeugende Beweise davon verschaffte, daß ber Kronpring gegen Frankreich nichts mehr unternehmen werde, vielmehr bie geheime Absicht hege, fich felbft nach Rapoleon's Bernichtung auf ben frangofischen Ronigsthron zu fchwingen, - eine Bemerkung, Die ich natürlich bem im Gefolge der Monarchen befindlichen Grafen Reffelr o de fofort mitzutheilen nicht verfehlte. Bugleich fchrieb ich am 5. April an ben Chef des Generalftabe ber fchwedifchen Armee, General Abler fre ut, in fehr fategorifchen Ausbruden, daß der Durchgang frangofifcher Offiziere durch die Borposten des britten Armeecorps ferner nicht mehr fattfinde würde. -

4 (Beatrons und 2 Batterien), sowie mit dem durch die andere Salfte benelben abgelöften Blofadecorps von Antwerpen unter Gabelent und den aus Bruffel unter Oberft Graf Lottum ausmarschirten Garnisons= Truppen schon zwischen Aalst und Affiche. Die Absicht Des Feindes war nun völlig flar geworden. General Daifon hatte fich von Gent weiter nach Antwerpen vorpouffirt und bei Lokeren einen Theil der Garnison dieses Plates an fich gezogen, beffen Stärfe fich auf 5000 Mann Infanterie, 250 Pferde und 80 Piecen belief und der von General Roguet angeführt, fowie von dem ehemaligen Gouverneur von Antwerpen, dem Duc de Plais fance, begleitet war. Solchergeftalt verftarft 1), verließ ber Feind Gent am 30. um 3 Uhr Morgens abermals, — und zwar an demfelben Tage, wo unfererseits eine Vereinigung des Thielemann'schen und Walmoben'schen Corps beabsichtigt wurde, um ihn bei Gent anzugreifen. Da man nun aber erfuhr, daß der Feind den Rückzug nach Courtray angetreten hatte, so rudte Thielemann am 31. Marg auf Befehl bes felbft nach Halft gefommenen Herzogs mit 15 Bataillons und 700 Pferden gegen Courtray vor, um Maison's Marsch aufzuhalten und Walmoden, ber in der Racht von Aalst abmarschirt war, die nöthige Zeit zu verschaffen, sich seinem Corps zu nähern. Ersterer wurde jedoch bei dieser Belegenheit stärker engagirt, als er Anfangs wollte und durch das jeder Entwickelung ungunftige Terrain bei dem Dorfe Sweveghem, sowie durch die Unersahrenheit der neuerdings erft zum Corps gestoßenen Landwehr-Bataillons genöthigt, sich wieder auf Dudenaarden zu repliiren, wo ihn der eben ankommende General Walmoben aufnahm. Das Gefecht koffete ben fachfischen Truppen mehrere ausgezeichnete Stabs = und andere Offiziere und war besonders deshalb so mörderisch, weil sich das champ de bataille fast ausschließlich auf die Breite der Chaussee einschränkte. Auch beging Bring Baul von Bürtemberg, welcher ben linken Flügel commandirte, ben Fehler, daß er ben von General von Thielemann erhaltenen Befehl zum Rudzuge nicht mit der gehörigen Schnelligfeit ausführte, ba er bie Bedenflichkeit bes längeren Berweilens nicht anerkennen wollte. Nur durch die Bravour der fächstischen Linien-Truppen sowie insbesondere durch die ausgezeichnete Haltung der fachfischen Cavallerie, die dem Feinde viele Gefangene abnahm, fonnten weitern Fortschritten besselben Grenzen gesetzt werden. - Thielemann hielt hierauf Dudenaarden beset, marschirte indeffen mit seinem

<sup>1)</sup> Im Ganzen hatte Maifon jest eirea 13,000 Mann, 1100 Pferte und 36 Gesichüge zusammen. —

Gros nach Tournay, während Walmoden sich bei Swetighem auf dem halben Wege zwischen Aalst und Dudenaarden en réserve aufstellte. —

Nachdem Thielemann auf diese Weise von Courtray nach Dudenaarden zurückgedrängt war, machte der Feind noch an demfelben Tage 5 bis 6000 Mann, 6 Haubigen und 2 Kanonen ftark, eine Divernon auf der Straße nach Tournay und langte plöglich um 5 Uhr Abends bei genanntem Orte an. Maifon führte biefes Detachement felbft, recognoscirte den Ort und da er ihn nur schwach besetzt glaubte, so befahl er einen Sturm auf das Liller Thor. Derselbe wurde zweimal wiederholt und ebenso vielmal abgeschlagen; man versuchte ihn Anfangs ohne Leitern, hatte sich zulett aber doch dergleichen noch zu verschaffen gewußt. Der Feind, der bis in die Gräben vorgedrungen war, ließ nach seiner eigenen Angabe 300 Mann auf dem Plate, außer einer Menge von Bleffirten, welche zum Theil im Stadtgraben liegen blieben, zum Theil auf 43 Wagen zuruckgeschafft wurden. Während des Gefechts hatte Maifon fein Wurfgeschüt bis auf 10 Piecen vermehrt; er bediente sich desselben nach dem verunglückten Sturm-Versuche, um die Stadt mehrere Stunden lang heftig zu beschießen, — insbesondere aber hatte er einen Thurm der Stadtmauer, der in der Dunkelheit von ihm für das Liller Thor gehalten wurde, auf's Korn genommen. Erst gegen Morgen ließ er von seinem Vorhaben ab und marschirte in aller Stille nach Lille zurud, nachdem Oberstlieutenant von Thümen 1) Abends um 10 Uhr, General v. Gabelent aber um 4 Uhr Morgens (1. April) zur Unterstützung der Garnison eingetroffen war, welche nur einen geringen Berluft erlitten hatte. Dagegen waren einige Säufer und Einwohner der Stadt beschädigt worden. Die fammtlichen Truppen unter dem Oberften von Egloffftein schlugen fich vortrefflich und insbesondere wurde das tapfere Benehmen des Oberften Soppe vom anhaltschen Regiment, des sächsischen Sauptmannes und Platcommandanten von Bartinsch und des Artillerie-Lieutenants Berwart von der belgischen Landesbewaffnung, gerühmt. —

Inzwischen hatte Graf Lottum sogleich nach Abzug des Feindes Gent besetzt und benselben durch die Kosaken des Obersten Bych alow verssolgen lassen. Am 31. in aller Frühe war er dann von Gent über Deinze weiter marschirt, hatte aber doch erst einige Stunden nach Entscheidung des

<sup>1)</sup> Er war mit feinem Sufaren-Regimente vom Borftell'schen Corps noch zurucks geblieben, wie gleich unten naher erzählt werden wird. --

Gesechts bei Courtray in der Gegend von Haerlebeck eintreffen können. Er sand diesen Ort nur noch durch schwache seindliche Posten besetzt, schlug diesselben nach kurzem Widerstande heraus und warf sie nach einem unbedeutensten Gesechte, das in der Ebene von Courtray stattsand, in diese Stadt zurück, welche der Feind indessen noch während der Nacht verließ und nun nach Lille hin versolgt wurde.

Um 2. April wurde nun nachfolgende Dislocation des dritten Armees Corps angeordnet:

Erfter Boften: Tournay — Generallieutenant v. Thielemann mit 12 Bataillons, 41/2 Escabrons, 16 Geschützen, incl. bem fliegensten Corps bes Majors v. Helwig.

3weiter Posten: Mons — Generallieutenant von Lecoq mit 141/2 Bastaillons, 4 Escadrons, 2 Pulfs Rosafen und 24 Geschüßen;

Dritter Posten: Ath — General-Major v. Gabelent mit 9 Bataillons, 4 Escabrons und 14 Geschützen;

Vierter Posten: Lessines — General-Lieutenant Graf von Walmoden, mit 7 Bataillons, 8 Escadrons und 24 Kanonen (en réserve).

In Summa betrugen die Streitfräste bes Herzogs num also  $42^{1}/_{2}$  Bastaillons,  $20^{1}/_{2}$  Escabrons, 78 Geschüße und 2 Kosaken-Regimenter. Die Bewachung von Antwerpen übernahmen die schwedischen Truppen. Das pommersche Husaren-Regiment unter dem Oberstlieutenant von Thümen, welches bisher noch den Vorpostendienst gegen Valenciennes und Conde versehen hatte, marschirte am 3. April dem General von Vorstell nach, zu dessen Brigade es gehörte. An demselben Tage ging die Kunde der Einsnahme von Paris durch die Allierten (den 31. März) bei und ein und ich beeilte mich, diese wichtige Nachricht durch meinen Nessen, Abold do lph von Wolzog og en (den Sohn meines ältesten Bruders), welcher damals als Lieustenant bei den sächsischen Kürassieren stand und mir als Abjutant attachirt war, an das General-Gouvernement nach Frankfurt a. M. gelangen zu lassen. Derselbe ritt Tag und Nacht durch und brachte somit die freudige Nachricht zuerst nach Frankfurt. —

General Maison war inzwischen mit seiner Hauptmacht nach Balenciennes gezogen, in der Absicht, von dort seinen Marsch über Laon und Soissons weiter nach Paris fortzusezen; demzusolge marschirte Thielemann nach Zurücklassung einer angemessenen Garnison in Tournay am 6. April nach Burg, Lecoq in eine Position vorwärts Mons gegen Maubeuge, Gabelent nach Belloeuil und Walmoden nach Ath. Das Hauptquartier des Herzogs kam nach Enghien. Bald darauf ersuhr Maison die Entsagung Napoleon's (in der Nacht vom 6/7. April) und ging nun über Douay nach Lille, wo ein Aufstand der Bürger außsgebrochen war, während Thielemann seinerseits nach Tournay zurückstehrte. Der Herzog aber ließ Maison zur Einstellung der Feindseligsteiten aufsordern, und da dieser durch das neu eingesetzte provisorische Gouvernement in Paris hierzu gleichfalls angewiesen worden war, so kam am 9. April eine dieskallsige Uebereinkunft mit ihm zu Stande, worauf der förmliche Wassenstillstandsvertrag am 12. April zwischen dem ehes de l'Etat-Major des Grasen Maison, Brigades General Baron Maurilslac, und mir zu Pont à Tressein abgeschlossen und zugleich eine Demarcationslinie (von Maubeuge nach Landrecies längs dem rechten Ufer der Sambre, dann bis Menin längs der Grenze des Departements du Nord, sowie längs der großen Landstraße von Menin nach Thourout und endlich von dort in gerader Linie zwischen Ostende und Blankenbergh bis an's Meer) seitgesetzt wurde 1).

Am 17. wurden nun die Truppen des dritten Armee « Corps in weit» läuftigere Cantonnirungen verlegt und die Freiwilligen, sowie die sächsischen Landwehren am 26. und resp. am 29. April nach ihrer Heimath entlassen. Graf Maison erflärte sich am 18. für Louis XVIII., während Carnot Antwerpen an demselben Tage an den Generat Graham übergab. —

Der Herzog reiste, nachdem er Thielemann das Commando übersgeben2), am 25. April mit mir auf einer Droschke Tag und Nacht über Peronne nach Paris, woselbst wir schon am 26. eintrasen und in einem Hotel auf der rue Rivoli abstiegen. —

Bevor ich hier in meiner Erzählung weiter fortfahre, seien mir noch einige allgemeine Bemerkungen über ben eben beendeten Feldzug gestattet.

Um die Operationen des dritten deutschen Armee-Corps einigermaßen beurtheilen zu können, muß man folgende ihnen zu Grunde liegende Mostive berücksichtigen. — Es schien mir gleich Anfangs von der größten Bichtigkeit für die Sache der Alliirten, daß noch eine zweite und zwar etwas solide Operationslinie der in den Norden Frankreichs eingedrungenen Heere festgestellt würde. Daher entschloß sich der Herzog, mit seinem Corps die Niederlande, als deren Basis, durchaus zu erhalten. Hierzu kam noch die Rücksicht, daß dieses Land ungeheure Ressourcen aller Art zur Forts

<sup>1)</sup> Der Text des Vertrages findet fich bei von Plotho Thl. III. S. 480-481.

<sup>2)</sup> Erft erhielt Thielemann bas Commando bes britten Armee-Corps nur prosvisorisch und in der Folge, als der Herzog nach London abging, besinitiv. —

fehung bes Krieges barbot. Um aber diese in vollem Maße benußen zu können, mußte man sich überall in demselben ausbreiten, was freilich bem militärischen Grundsaße, stets möglichst concentrirt zu bleiben, entgegen lief. Indessen erseste man durch immerwährende Bewegung der Reserve den Rachtheil dieser Ausbreitung. Auch wurden Mons und Tournay in möglichsten Vertheidigungszustand geset, so daß diese Plätze wenigstens auf einige Tage ihrem eigenen Schicksale überlassen werden konnten, wie sich dies bei dem Sturme auf Tournay ausgewiesen hat.

Diese Rolle zu übernehmen, war jedoch allerdings um so schwieriger, als das dritte deutsche Armee-Corps Ansangs fast gar nicht selbstständig organisit war, indem demselben die erforderliche Munition durchaus abging und überdies die gehörige Proportion der verschiedenen Waffengattungen sehlte. (Namentlich mangelte es an Cavallerie und Artillerie.) Auch aus diesem Grunde war es nothwendig, das Corps in den Niederstanden zurückzuhalten; denn nur von Seiten der Engländer konnte dem Mangel au Munition abgeholsen werden, welches auch über Wilhelmsstadt und Breda stets in reichlichem Maße geschehen ist, sowie andrersseits  $2^{1}/_{2}$  neue Batterien aus den Mitteln des Landes ausgerüstet worden sind.

Indessen dursten boch alle Anstalten zur Behauptung der Niederlande nur interimistisch getroffen werden, weil man das bestimmte Versprechen gesgeben und zugleich den Besehl erhalten hatte, daß, nachdem der Kronprinz von Schweden den das Corps abgelöst haben würde, solches zur Blüch erisichen Armee abmarschiren sollte. Auf diesen Fall mußten also alle Bewesgungen Bezug haben, damit Nichts einen schleunigen Abmarsch verhindern konnte.

Diese Ablösung aber ist freilich niemals erfolgt, ba die schwedische Armee aus den oben angedeuteten Gründen wie angewurzelt bei Lüttich und Nachen in Cantonnirungen stehen blieb. —

Aus allen diesen Rücksichten war es natürlich, daß die Operationen des dritten deutschen Armee-Corps ziemlich unzusammenhängend ausfallen mußten, weil man sich blos nach den Bewegungen des Feindes richten fonnte und eine Offensive nicht aussühren durfte, indem dieselbe von der eigentlichen Absicht und Vorschrift, sich mit der Blücher'schen Armee zu vereinigen, nur entsernt haben würde.

Nichtsdestoweniger ist der obenangegebene Zwed vollkommen erreicht worden. Der größte Theil der Niederlande wurde vor den Invasionen des Feindes geschützt und die provisorische Regierung in Brüssel konnte ihre

Unftalten zur Organisation der Landesverwaltung mit aller Ruhe in Ausführung bringen. Die Operationslinie und Communication mit ber Blücher'schen Hauptarmee wurde gesichert, und alle Zusuhren und Berftarkungen, beren biefe Urmee fo fehr bedurfte, find ihr ungeftort zugekom-Endlich hatte fich das dritte deutsche Armee-Corps in diesem Zeit= raum vollständig gesammelt, war mit allen Kriegsbedurfnissen wohl ausgerüftet und - ohne das Walmoden'sche Corps - auf 32 Bataillons, 15 Escadrons, 2 Rosaken-Regimenter und 56 Piecen angewachsen, während es bei seinem ersten Einrucken in die Niederlande doch nur aus 12 Bataillons, 9 Escadrons und 28 Piecen bestand. Ueberdies waren — wie schon oben gesagt — Tournay und Mons mit Artillerie versehen und in leidlichen Vertheidigungszustand gesetzt worden. Ich glaube baher, daß fein einsichtiger Beurtheiler bem Urmee-Corps das Lob, feine Aufgabe nach Kräften erfüllt zu haben, wird vorenthalten können, wie denn insonderheit die Bravour der Truppen und die Umsicht der höheren Befehlshaber gewiß gerechte Anerkennung verdient. -

Alls ich mich in Paris beim Kaiser Alexander meldete, fagte er mír: "Nous voilà donc à Paris; voyez la persévérance, qui a triomphé!" Allerdings durfte er sich einen perfönlichen Antheil an dem Berdienste biefer "persévérance" mit Recht vindiciren; benn, obwohl es feinem Zweifel unterliegt, daß bas Hauptmotiv bes Sieges vorzugsweise in Blüch er's Helbennatur lag, die, unbeirrt durch den ewig zaudernden Egoismus fleinlicher Politik, dem großen Ziele raftlos zustürmte, so ist doch daneben auch anzuerkennen, daß, als einerseits Blüch er nach ber Schlacht von Laon (ben 9, und 10. März) ben Marsch auf Baris selbstständig unternommen und andrerseits Rapoleon nach ber Schlacht von Arcis-fur-Aube (ben 20. und 21. Marg) fich plöglich zu bem Paris Preis gebenden Zuge in ben Ruden der Allierten entschloffen hatte, Alexander es war, ber ben abermale unschlüssigen Schwarzenberg nun entschieden dazu brangte, sich durch Napoleon's unerwarteten Marsch nicht rückwärts manövriren zu lassen, sondern vielmehr mit Blüch er vereinigt auf Paris vorzurücken; ein Entschluß, ber Rapoleon's jähen Fall zur unmittelbaren Folge hatte. -

Der Kaiser war in der heitersten Stimmung; auch gegen mich bewies er sich außerordentlich gnäbig und schmückte mich auf den Vorschlag des Herzogs von Weimar mit dem St. Annen-Orden erster Klasse. Ueber-

vies erhielt ich vom Kaiser von Desterreich das Commandeur-Kreuz von Levensche Urdens und vom König von Preußen den Orden pour le merite, — sowie endlich noch nachträglich die russische silberne Verdienst- Medaille für den Feldzug von 1812. —

Es herrschte damals in Paris — wenn ich mich so ausdrücken darf ein allgemeiner Bolfsrausch. Alle Leiden und Strapagen bes Krieges was ren vergeffen; Jeder freute fich, daß der Weltdespot endlich gestürzt war, und an die Zukunft wurde kaum gedacht. Kaifer Alexander wurde vergöttert und des Jubels war fein Ende. — Ich verweilte jedoch nicht lange bort, da ich schon am 27. April von dem nun zum Fürsten und Keldmarichall ernannten General Barclay de Tolly den Auftrag erhielt, im Namen der Alliirten die Festungen Benloo, Mastricht und Grave zur Uebergabe aufzusordern und dann durch die sächsischen Truppen besehen zu laffen. Der Major Stünzner von der fächsischen Cavallerie wurde in gleichem Auftrage nach Jülich geschickt, welche Festung ber französische Commandant, General St. Loup, am 4. Mai übergab. Mit mir follte ein frangofischer Artillerie-Capitan, Namens Marchanb1), abgeben, um die Commandanten der obengenannten drei Festungen zur Unterwerfung unter Ludwig XVIII. aufzufordern. Marchand's Abreise von Baris verzögerte sich indessen; ich reiste baher allein ab und beorderte sogleich ben General von Gabelent, mit einem Truppen-Corps vor die Festungen zu rücken, sowie den Oberft After, sich Behufs des Uebergabe-Geschäfts mit drei fachsischen Jager = und drei Artillerie Dffizieren bei mir einzufin= den. Vor Benloo traf ich den preußischen Major von Reiche mit seis nem Detachement (ein Bataillon), sowie auch holländische Truppen an, welche sich gegenseitig darum ftritten, wer die Festungen besetzen solle. Ich ritt sogleich, von meinem Neffen, Adolph von Wolzogen, und einem Trompeter begleitet, vor die Stadt und bat um Ginlaß; ber Commandant machte auch feine Schwierigkeiten weiter und die Festung ward somit, nachdem der Oberst After die nöthigen Aufnahmen und Capitulationsbedingungen regulirt hatte, von sächfischen Truppen besett. Sierauf eilte ich nach Mastricht und traf daselbst vor der Festung den hollandischen Ge-

<sup>1)</sup> Marchand hatte von Napoleon bei teffen Ankunft in Fontainebleau ben Befehl erhalten, alles in Paris vorräthige Pulver in Gewahlfam zu nehmen und in die Katakomben zu schaffen, um dieselben beim Einzug der Alliirten in die Luft zu sprengen. Er war diesem Auftrag jedoch nicht nachgekommen, sondern hatte vielmehr den Monarschen davon Anzeige gemacht. —

neral-Lieutenant Dupont, welcher mir ben Befehl vorwies, dieselbe im Namen bes Prinzen von Dranien mit seinen Truppen zu besetzen. Ich bedeutete ihn jedoch, daß dies der Bestimmung der Monarchen zuwiderliefe und die Franzosen ihm die Festung auch gar nicht überliefern wurden, da es ihnen dazu an Autorifation fehlte. Zugleich fandte ich meinen Neffen mit einem Schreiben an ben Prinzen von Dranien, worin ich ihm dies vorstellte und ihn bat, dem General Dupont andere Besehle zu schicken oder mir es schriftlich zu erkennen zu geben, daß er meine Dazwischenkunft nicht bulden wolle. Dies hatte die Wirkung, daß Dupont vom Prinzen an meine Befehle gewiesen und ich sofort Einlaß in Mastricht Da ich aber keine weitere Legitimation bei mir hatte, als die Ordre von Barclay und die Parifer Zeitungen, fo verweigerte ber Gouverneur jede Unterhandlung, so lange er nicht von Louis XVIII. birect zur Uebergabe autorisit worden wäre. Unter diesen Umftanden begnügte ich mich damit, von ihm wenigstens die Erlaubniß zu erwirken, daß Oberst After in der Festung bleiben durfte, bis Capitan Marchand angefommen. Dies ward genehmigt; After hatte zwar noch einige Unannehmlichkeiten mit dortigen französtischen Offizieren, welche sich jedoch, als er sie dieserhalb vor den Gouverneur bringen wollte, aus dem Staube machten, fo daß er binnen Kurzem die Uebergabe abschloß und General von Gabelent bie Festung in Besitz nahm. —

Dagegen wurde die Festung Grave noch immer auf das Hartnäckigste vertheibigt, und da ich vernahm, daß der dortige Commandant auf jeden Parlementär schießen lasse und alle Unterhandlungs-Vorschläge zurückweise, so reiste ich nun, ohne weitere Versuche zu machen, nach Paris zurück 1). —

Die Monarchen (sowie der Herzog von Weimar) hatten inzwisschen, nachdem am 30. Mai der Friede zwischen ihnen und Frankreich in Paris unterzeichnet worden war, die von dem Prinz-Negenten (nachmalisgen König Georg IV.) erhaltene Einladung nach London angenommen. Der Herzog, der mir fortdauernd die höchste Freundschaft bewies, wollte mich auch dahin mitnehmen; da ich indessen schon seit einiger Zeit leidend war, so sah ich mich genöthigt, auf diese interessante Neise zu verzichten, mich in die Bäder nach Aachen zu begeben und mich daselbst einer schmerzschaften Operation zu unterziehen. Inzwischen hatte der Herzog vom Kaiser Alexander die Erlaubniß erwirkt, mich zum Congresse nach Wien mitznehmen zu dürsen, um dort seine Geschäfte zu leiten; in Folge bessen reiste

<sup>1)</sup> Grave ward indeffen am 16. Mai doch noch übergeben. -

ich am 22. Juli mit ihm zunächst nach Jülich, wo ich bie Festung en detail besah. —

Am 23. ging ich in gleicher Absicht nach Cöln und am 25. nach Coblenz und Ehrenbreitenstein 1), wo ich mit dem Obersten After abermals zusammentraf und viel über die dort anzulegenden Festungswerfe conferirte. Nachdem ich auch noch Mainz besichtigt hatte, reiste ich Anfang September mit dem Herzoge nach Weimar, und nach kurzem Aufenthalte daselbst in Begleitung des Geheimenraths (späteren Ministers) Freiherrn von Gerse dorf, des Hosmarschalls Grasen Edling und des herzoglichen Leibarztes Dr. Starke nach Wien.

## X.

Der Wiener Congress und mein Wiedereintritt in den preußischen Dienst bis jum zweiten Parifer Frieden. 1814 - 1815.

Der Congreß wurde erst am 1. November 1814 eröffnet und ich hatte baher noch vollsommen Muße, mich mit dem interessanten Terrain besannt zu machen, auf dem die Neugestaltung Europas berathen und beschlossen werden sollte. Die Anwesenheit so vieler Monarchen, Diplomaten und Notabilitäten aller Art hatte natürlich eine große Menge von Fremden nach der alten Kaiserstadt gelockt, und so war denn des Schauens und Treibens gar sein Ende. Außer dem Kaiser von Desterreich und seinen Erzherzögen sanden sich nach und nach daselbst ein: der Kaiser von Rußland mit zwei Großsürstinnen, die Könige von Preußen, Dänemark, Baiern, Würtemberg (nebst dem Kronprinzen), der Kurfürst von Hessen, der Großherzog von Baden, die Herzöge von Weimar, Coburg, Nassau und Braunschweig, der gewesene Vice-König Eugène von Italien, die Fürsten von Nassau-Weilburg,

<sup>1)</sup> Unterwegs in Andernach erlebten wir eine amufante Seene. Als nämlich die Söchter des dortigen Postmeisters erfuhren, daß wir auch mit zu den aus Paris heimfehrenden Alliirten gehörten, so singen sie an, uns über den erbärmlichen Friedensschluß gewaltig auszuschelten. "Ihr hättet — so riesen sie — die Franzosen ganz anders zwiebeln und namentlich mit den verdammten Marschällen nicht so viele Umstände machen sollen! Wir haben sie Alle nur als Lumpenhunde kennen gelernt und dem Bernadotte, der nun Kronprinz titulirt wird, vor noch nicht langer Zeit die Hosen siesen müssen!"

v. Wolzogen, Memoiren.

Sohenzollern, Liechtenftein, Reußund Schaumburg = Lippe. Die beim Congreß bevollmächtigten Gefandten waren: von Defterreich: Fürst Metternich und Baron von Weffenberg; von Rugland: Fürft Rafumowsky und die Grafen Stadelberg und Reffelrode; von England Lord Caftlereagh, ber Herzog von Wellington und bie Lords Cathcart, Clancarty und Stewart; von Preugen: Fürst Sardenberg und Freiherr von Sumboldt; von Franfreich: Fürst Tallenrand, Herzog von Dalberg, die Grafen Latour bu Bin und Aleris von Roailles, sowie La Besnardière; von Spanien: Don Gomez Labrador; von Portugal: Graf Palmella und Don Lobo da Silveira; vom Papft: Cardinal Confalvi; von Schweden: Graf Löwenjelm; von Holland und Raffau: von Spoen und Freiherr von Gagern; von Sardinien: Marchese von St. Marfan; von Danemart: bie beiben Grafen von Bern= ftorff; von Baiern: Fürst Wrede und Graf Rechberg; von Sachfen: Graf von der Schulenburg und herr von Globig; von Sannover: bie Grafen Münfter und Sarbenberg; von Burtemberg: Graf Winzingerode; von Baden: Berr von Sade (ber jedoch den Congreß bald verließ); von Heffen-Raffel: Graf Reller und Freiherr von Lepel; von Beffen Darmftadt: Freiherr von Türtheim; von Weimar: Freiherr von Gersborf; von Meiningen und Gotha: Freiherr von Minfwit; von Sildburghausen: Freiherr von Baumbach; von Coburg = Caalfeld: Freiherr von Fischler; von Braunschweig: Berr von Schmidt-Phiselbed; von Olbenburg: Freiherr von Maltzahn; von Medlenburg. Schwerin: Freiherr von Bleffen; von Strelig: Freiherr von Dertzen; von Unhalt: Berr von Wolframsborf; von Sobenzollern = Sechingen: Freiherr von Frant; von Siegmaringen: Berr von Rirchner; von Naffau: Freis herr von Marschall; von Liechtenstein und Reuß: Berr von Biefe; von Schwarzburg = Rudolftadt: Freiherr von Retelhodt; von Sonbershausen: Herr von Beise; von Balbed und Schaumburg-Lippe: Berr von Berg; von Lippe: Berr Bellwing; von Lubed: Berr Sach; von Samburg: Berr Gries; von Bremen: Berr Smidt und von Frankfurt: Berr Dang. Außer Diesen offiziellen Gesandten bedienten sich die einzelnen Souverane aber noch einer großen Anzahl nicht offizieller Agenten, Die oft mehr ausrichteten und größeren Ginfluß hatten, als jene. — Um kaiserlichen Sofe folgten Feten auf Feten, und auch in ber Stadt und bei ben Diplomaten, namentlich bei bem Fürften Metternich

und ben ruffifchen Gefandten, Fürst Rafumowsty und Graf Stadel= berg, waren fortwährend fehr brillante Gefellschaften versammelt. hielt mich jedoch soviel als möglich von benfelben zuruck, theils, weil ich folde Zerstreuungen überhaupt nicht liebte, theils, weil ich auch bald viel ju arbeiten befam. Rur in bem Saufe bes judifchen Banquiere Urn= ftein, beffen Frau, eine geborene Itig aus Berlin, fehr liebenswürdig war und sich, unterstützt von ihrer geistreichen Tochter und einer schönen Richte, Fraulein Saaling, vortrefflich bazu eignete, einem Salon vorzustehen, erschien ich häufig und hatte daselbst die beste Gelegenheit, mit allen Diplomaten und ausgezeichneten Fremden, die hier ftets ein = und ausgingen, genauer befannt zu werben. — Auch bei ben Schwestern ber Madame Urnstein, Madame Esteles und Ephraim, fand man angenehme Conversation und namentlich waren bei Ersterer die Affembleen gleichfalls fehr glänzend. — Mehrere alte Befannte aus ber Afademie traf ich dort auch wieder, unter Anderen meinen Freund, den würtembergischen General von Varnbüler und ben Grafen Reipperg, welcher ber gegenwärtig in Schönbrunn lebenden Gemahlin Rapoleon's, ber Erzherzogin Marie Louife, als Dberhofmeifter beigegeben war. Er flagte mir oft, daß sie gar Nichts von ihm wissen wolle und ihn übel behandle, weil sie Nichts als Franzosen um sich zu sehen wünsche und ihr Herz immer noch — scheinbar — an Napoleon hinge, so daß sie ihn (Neipperg) für einen Aufpasser aufähe. Als sie jedoch in der Folge in die ihr durch den Pariser Frieden bestimmten Herzogthumer Parma, Biacenza und Guastalla einzog, wurde sie seine Gemahlin und hat jest mehrere Kinder von ihm. Gein vortreffliches Clavierspiel foll fie gezähmt haben. Ueberdies hatte Reipperg fehr viel Verstand. - Auch den berühmten Landschafts= maler Joseph Roch (geboren 1768 zu Obergübeln am Bach im Lechthale) traf ich in Wien. Er war an eine Italienerin verheirathet, hatte aus Buth gegen Rapoleon seinen langjährigen Aufenthalt in Rom verlaffen und fich nach Wien begeben, fehrte indeffen späterhin nach jenem eigentlichen Plate seiner Wirksamfeit zurud. Endlich fam auch mein Bruder Auguft, nunmehr königlich preußischer Major im Kriegsministerium, in Begleitung bes Rriegsminifters, Generals von Boyen, nach Wien und genoß daselbst die merkwürdige Chre, diesem und dem Minister Baron von Sumboldt, die fich über eine Bagatelle entzweit hatten, als gemeinschaftlicher Secundant bei einem Duell zu affiftiren. Bonen fehlte und Sumboldt schof seine Piftole absichtlich in die Luft, damit,

wie er sich ausdrückte, sein kurzes Gesicht ihm nicht etwa den üblen Streich spiele, seinen Gegner zu treffen. —

Meine Sauptbeschäftigung auf dem Congresse bestand barin, für den Bergog von Beimar eine Bergrößerung feines Landes zu negotiiren. Er hatte fein Augenmerk hauptsächlich auf Erfurt und beffen Gebiet gerichtet, weil ihm daran lag, durch den Besitz der hauptstadt Thuringens seinem Ländchen ein höheres Unsehen zu geben. — Dieser Wunsch war indeffen unmöglich zu Lefriedigen, weil Erfurt als eine wichtige Festung von Preußen nicht aus ber Hand gelaffen werden durfte. Ueberhaupt fonnte ber Bergog nur mäßige Unsprüche machen. Seine Unhänglichkeit an Preußen verdiente zwar Berücksichtigung und der Staatskanzler, Fürst Sardenberg, war ihm beshalb allerbings gewogen. Dagegen aber hatte er fich in ber Protection bes Raifers von Rugland einigermaßen verrechnet; benn obwohl feine Schwiegertochter, Die Großfürftin Maria Pawlowna, die Schwefter des Raifers war, fo erklärte mir ber Lettere, als ich ihn in Betreff seiner biesfallsigen Absichten ausforschte, bag ber Berzog fich zwar seiner guten Dienste versichert halten burfe, er aber demungeachtet nicht gewillt sei, für seine Schwester direct Etwas zu for dern. Ein Königreich könne er ihr doch nicht verschaffen und wegen einiger Alemter mehr oder weniger halte er es nicht der Mühe werth, sich in seiner Politik stören zu laffen. Nichtsdestoweniger sprachen sich die russischen Minister, Fürst Rasumowsky und Graf Resselvode, stets zu Gunsten der weimarischen Vergrößerung aus, was schon genug war, um die Confereng = Gefandten glauben zu machen, daß dieselbe ber persönliche Wunsch bes Raisers sei. Run außerte bie Großfürstin bas Berlangen, Fulba für sich als Eigenthum zu besitzen, welches indessen gleichfalls um so weniger durchzusetzen war, als diese Acquisition nicht einmal in den Bunschen des Herzogs lag, der fich überdies dafür portirte, daß der König von Sach fen feinetwegen Richts verlieren follte. In Bezug barauf mußte ich ihm jedoch erklären, daß es ihm zwar als fächfischen Fürsten alle Ehre mache, die Sauptlinie in ihrem Besithtume nicht geschmälert sehen zu wollen, daß er aber bei folden Grundsäten überhaupt auf jede Vergrößerung verzichten muffe, da Sachsen das einzige disponible Areal barbiete. Much ber Bergog von Coburg machte fich einer folchen Inconfequeng schuldig, so daß ihm der Kaiser Alexander sogar sagen ließ: "wenn er mit dergleichen propos fortfahre, fo solle er die russische Uniform ausziehen." — Als endlich die Theilung Sachsens definitiv beschloffen war, fo wollte der Herzog Carl August noch einen letten Versuch machen, die

Sache zu redreffiren und wandte fich baber an den Raifer von Defter = reich mit ber inständigsten Bitte: "Dies nicht zuzugeben, weil die Theilung ein zu großes Unglud für das Land fei. Entweder folle es Preußen gang bekommen oder der König von Sachsen — was ihm das Liebste ware - es gang behalten." Der Raifer aber entgegnete, die Theilung fei beschloffen, und so sei es auch am besten. Alls der Herzog hierauf traurig den Ropf schüttelte, so fuhr ber Erstere fort : "Ru, mu, was bruddeln's mit dem Ropf? Sie versteh'n die Sache nicht; wenn das Land getheilt wird, jo fommt es am Erften wieder zusammen!" - Der Raifer glaubte alfo, die Theilung würde fich nicht erhalten und Preußen in der Folge seinen Theil auf gewaltsame Weise wieder verlieren. Trot aller Dieser Obstacles gelang es endlich, durch Abtretung einiger preußischer Herrschaften und Memter (Blankenhain, Rranichfeld, des preußischen Theils des Fürstenthums Fulda, Bach - 20.) die Einwohnerzahl Weimars von 121,000 auf 198,000 zu vermehren und für den Herzog den Titel als Großherzog auszuwirfen. --

Auch noch einige andere Arbeiten nahmen mich damals in Anspruch. — Es hatte nämlich die Großfürstin Katharina, die Schwester des Kaisers Alexander, das Project, den Erzherzog Karl von Desterreich zu heirathen, welcher, wie sie glaubte, Vice-König von Italien wers den sollte. Da aber der Erzherzog hierauf nicht einging, so nahm sie später die Bewerbungen des Kronprinzen von Würtemberg an. Dieser wünschte nun seinerseits, Gouwerneur von Mainz, welches zur Zeit eine gemischte österreichische und preußische Besahung und Verwaltung hatte, zu werden und trug sich zugleich mit der Hoffnung, daß ihm diese damals schon zu einer deutschen Bundessestung in Vorschlag gebrachte Detabt nebst einem Rayon, so lange er Kronprinz sei, als Besitzthum eingeräumt werden möchte. Ich mußte ihm hierzu verschiedene Entwürse ausarbeiten, welche jedoch — wie sich voraussehen ließ — seine Berücksichtigung fanden. —

Außer diesen Geschäften nahm mich noch eine andere persönliche Ansgelegenheit zu dieser Zeit lebhaft in Anspruch. Ich hielt nämlich den gegenwärtigen Moment für den schieklichsten, um von dem schon 1807 in Tilsit gemachten Vorbehalt meines Wiedereintritts in den preußischen Dienst Gebrauch zu machen, da mich ein durch die lange Entsernung vom Vaters

<sup>1)</sup> Bergl. Klüber's Uebersicht der diplomatischen Berhandlungen des Wiener Congresses Seite 135 und 563. Ferner Klüber's Acten des Wiener Congresses Bd. VII S. 76, 293, 294 und 301, und Bd. I Heft 2 Seite 43. —

lande nur doppelt gesteigertes patriotisches Gefühl zu der Urmee zuruckzog, in der ich meine erfte militärische Bildung empfangen, und ich überdies trot bes persönlichen Wohlwollens des Raifers Alexander allen Grund hatte, meine Carrière im ruffifchen Seere für geschloffen zu halten, indem ich mir einerseits bei ber Unmöglichkeit, ber ruffischen Sprache in meinem Alter jemals völlig herr zu werden, von meiner etwaigen funftigen Wirfsamfeit im Innern bes Reichs nicht viel versprechen konnte, und andererseits bie deutlichsten Beweise davon erhalten hatte, wie argwöhnisch und scheelsüchtig man dort auf alle ausländischen Emporkömmlinge herabblickte, und wie gefährlich dem einzeln stehenden Fremden solche Mißgunst werden konnte. Ich bat daher unter dem 18. Februar 1815 den Kaiser um meinen Abschied, nachdem mir der König von Preußen bas Versprechen ertheilt hatte, mich, sobald ich solchen erhalten, in seinem Dienst wieder anstellen zu wollen. Der Raifer machte jedoch Anfangs Schwierigkeiten. foll ihm Barclay geschrieben haben, daß er meine Bitte auf feinen Fall gewähren möchte, weil es, abgesehen von meiner Brauchbarkeit, durchaus nicht rathsam ware, einen Offizier, ber die ruffischen Berhältniffe und das Land fo genau fenne, in fremde Dienfte geben zu laffen. Dagegen arbeitete ber General-Abjutant, Fürst Wolchonsty, eifrig baran, daß mir ber Abschied je eher, je lieber ertheilt wurde, weil er, wie alle Ruffen, bie Fremden und zumal folche, welchen er einen Einfluß zutraute, nicht liebte und er mir überdies noch immer darüber grollte, daß ich ihm damals zu Kamenoi-Oftrow im Jahre 1811 nicht hatte mittheilen wollen, was der Raifer mit mir gesprochen. Und so geschah es denn, wie es oft zu gehen pflegt: daß mir nämlich meine Feinde bei meiner Abschiedsangelegenheit mehr nütten, als meine Freunde.

Mittlerweile war Napoleon von der Insel Elba entwichen und am 1. März 1815 zu Cannes in Frankreich gelandet; — eine Nachricht, die in Wien natürlich um so mehr Sensation erregte, als sie gerade in eine Zeit siel, wo großer Zwiespalt auf dem Congresse herrschte. Die Forderung des Kaissers Alerander, — benn bis dahin hatte sich der Kaiser über diesen Punkt gegen Niemanden geäußert — setzte auf einmal alle Triebräder diplomatischer Gisersucht und Intrigue in Bewegung. Fürst Metternich verlangte, daß Preußen vor Allem dieses Project des Kaisers bekämpfen solle, weil die preußischen Staaten durch die Realistrung desselben am meisten gefährdet würden. Wirklich gingen die preußischen Minister, Fürst Hard en berg und Baron von Humboldt, hieraus ein und der Generals Abjutant Freiherr

von dem Knefebed hatte darüber mit dem Raifer Alerander eine fehr lebhafte Explication. Allein König Friedrich Wilhelm, welcher recht wohl einsah, daß er es mit dem Raiser, seiner Sauptstute, nicht verderben burfe, ließ die Sache fallen und verbot alle weiteren Remonftrationen gegen tas ruffische Vorhaben. In der That war es auch argliftig von Met= ternich, Preußen auf tiefe Weise an die Spige ter Opposition zu stellen. Er hatte vielmehr selbst in Gemeinschaft mit England Alles aufbieten follen, um den Kaiser von seinem Vorhaben abzubringen; Preußen hatte dann zwar auch mit bagegen sprechen muffen, aber es ware boch ber Unannehmlichkeit entgangen, in erfter Linie gegen seinen treuesten Alliirten zu stehen. Nun aber schloß Metternich unter bem 3. Januar 1815 ein geheimes Bundniß mit Frankreich und England, dem beizutreten auch Baiern, Sannover, Würtemberg und Solland eingeladen wurden, gegen Rufland und Preußen dahin ab, daß, falls erfteres barauf beftunde, Polen zu behalten, ihm und seinem Alliirten von biesen Mächten ber Rrieg erklärt werben folle. Die Urfunde biefes geheimen Tractats wurde dem Raifer Alerander burch ben Botichafterath Budjafin überbracht, welcher, während fich ber eigentliche Gefandte Rußlands, Pozzo di Borgo, zum Congreß nach Wien begeben, beffen Stelle in Paris vertrat und die Rlugbeit hatte, trot der sofortigen Abreise aller übrigen Besandten, daselbst auch nach ber Unkunft Rapoleon's (am 20. März) noch zurückzubleiben, um seinem Souveran von ben ersten Schritten bes abermaligen Usurpators zuverlässige Nachrichten zukommen zu lassen. Doch ließ Bud jakin scheinbar Unftalten zur Abreise treffen, um hinter Napoleon's Ruden in Baris Dieser aber hatte seine Anwesenheit bennoch bald erfahsein zu fönnen. ren, ließ ihn sogleich zu sich kommen und übergab ihm selbst die vom bisherigen frangofischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Jaucourt vor seiner Flucht mit Ludwig XVIII. nach Lille (am 20. März) in ben Tuilerien auf des Königs Tische zurückgelaffene Tractats-Urkunde mit bem Ersuchen, fie dem Raiser Alexander einzuhändigen. Er hoffte nämlich den Lettern durch diesen Freundschaftsbienst für sein Interesse zu gewinnen und seinen bisherigen Alliirten abtrunnig zu machen; deshalb sette er noch besonders nachdrucksvoll hinzu: "er erlaube sich nicht, über diese Angelegenheit eine Bemerkung zu machen, sei es aber bem Raiser schuldig, ihm ein folches Document nicht vorzuenthalten." — Der Kaiser Aleran= Der ließ sogleich am Tage nach Budjafin's Ankunft in Wien früh ben Minister Stein zu sich rufen, zeigte ihm ben Tractat und fagte ihm: "Ich habe auch den Fürsten Metternich zu mir entbieten laffen und

wünsche, daß Sie bei dieser Unterredung als Zeuge zugegen seien." Bald darauf trat der Fürst in das Zimmer; Alexander wies ihm das Papier und fragte ihn: "ob er solches fenne?" Der Fürst wollte ausweichend ant worten, allein der Monarch unterbrach ihn mit dem Ausruse: "Metter= nich! fo lange wir leben, foll über diesen Gegenstand zwischen und niemals wieder die Rede fein! Jest aber haben wir andere Dinge zu thun: Napoleon ift zuruckgekehrt und es muß baher unsere Allianz fester sein, als je!" Mit diesen Worten warf er den Tractat in das neben ihm flackernde Kaminfeuer und entließ beibe Herren. — Diese Handlung Alerander's erscheint um so größer, als er bisher Metternich personlich niemals hatte leiden können, ihn vom Kaiser Franz entfernt wissen wollte und ihn felbst bei ben Weibern (ber Fürftin Sagan 2c.) überall verfolgte. nun ab aber hielt er — wie befannt — gute Freundschaft mit ihm und hat ihm dieselbe auch bis zu seinem Tode treulich bewahrt. — Mir wurde diese Geschichte vom Minister von Stein selbst ergahlt und ift bieselbe meines Wiffens noch nirgends gedruckt, obwohl der geheime Tractat in Klüber's Congregaften und auch in bem Werke bes Freiheren von Gagern: "Mein Antheil an der Politif" (Th. II. S. 503) fteht. —

Eine andere Anekdete komischen Inhalts mag hier gleichkalls noch ihre Stelle finden. Rurz nachdem die Nachricht von Napoleon's Wiederserscheinen in Frankreich in Wien bekannt geworden war, wurde im Theater an der Wien die Operette: das Hausgesinde gegeben, worin der besrühmte Komiker Hasenhuth die Rolle des Jocrisse spielte. In der kaiserlichen Loge waren mehrere Monarchen gegenwärtig, denn sie wollten trot der Alles erschütternden Kunde vor dem Publikum Unbefangenheit markiren. Alls nun die Hausfrau in der Komödie den Jocrisse derb aussichalt, daß er nach so vielen schon begangenen Unschiellichkeiten endlich sogar ihr theures Vögelchen aus dem Käfig habe entwischen lassen, so ertemporirte Hasenhuth folgende Antwort:

"Nun, was ist es denn weiter, daß das Bögerle entwischt ist? Diese da (auf die Monarchen deutend) haben ja den großen Bogel entkommen lassen!" — Ein unauslöschliches Gelächter des Publikums konnte natürslich nicht ausbleiben; der arme Schauspieler aber wurde sofort arretirt und nach der Wache gebracht. —

Eine fernere Unschieflichkeit fiel Tags barauf bei einem Feuerwerke im Prater vor. Dieses bestand nämlich zum größten Theil aus violetten Farben, die Weilchen barstellen sollten, — ein Blümchen, welches in Paris bekanntlich als Erkennungszeichen der Anhänger Napoleon's galt. —

Rugwischen hatten Die Monarchen am 13. Marg eine Achterflärung gegen Rapoleon erlaffen und am 23. den Bund von Chaumont erneuert, wornach sie alle Unterhandlungen mit ihm zurüchwiesen und sich jum Kriege von Reuem entschloffen erflärten. Auch die Schweizer follten mit in den Bund gegen ihn aufgenommen werden und der Erdirector ber Selvetischen Republif Laharpe, welcher früher Alexander's Erzicher gewesen und im vorigen Jahre in Paris zum russischen General ernannt worden war, intriguirte bei bem Raifer babin, daß die Schweizer einen ruffischen General zum Anführer erhalten sollten, weil er auf biese Weise hoffte, die Intereffen seines speciellen Vaterlandes, des Cantons Waadtland, und beffen Unabhängigkeit von Bern durchsetzen zu können. lich bestimmte hierauf ber Raifer ben Pringen Eugen von Würtem = berg zu biesem Posten und mich zum Chef feines Generalftabs. Da ich indeffen bereits meinen Abschied aus ruffischen Diensten (am 13. März 1815) erhalten — obwohl noch nicht in Händen — hatte, fo remonstrirte ich bagegen, worauf mir ber Raiser sagen ließ, dieser Umstand habe nichts auf fich; ich könne ja zu gleicher Zeit ruffischer und preußischer General sein und muffe nur, so lange der Krieg dauere, noch russische Uniform tragen. Damit war mir aber nicht gedient, theils, weil ich ein reines Verhältniß zu haben wunschte, hauptjächlich aber auch, weil ich mit ben Schweizern nichts zu thun haben wollte, da fie es in der Gewohnheit hatten, ihre Generale zu ermorden, wenn bie Cache schief ging 1) (Rarl Ludwig Erlach!). Um also bavon loszutommen, äußerte ich gegen Laharpe: "vermuthlich wäre ich auf seinen Rath zu diesem Posten berufen worden; wenn er jedoch glaube, daß ich in seinem Sinne, also im Interesse bes Canton de Baud handeln wurde, so irre er fich sehr; ich sei vielmehr entschieden fur die Berner gefinnt." Zugleich bat ich ben Grafen Capo d'Iftrias, welcher damals Staatsfecretar bein Raifer Alexander war und deffen Bertrauen befaß, daß er meine Ernemung auf alle Weise verhindern möchte, da ich nur den einen Bunsch hatte, möglichst bald befinitiv in den preußischen Dienst eintreten zu können. Endlich erhielt ich durch ein Billet dieses Diplomaten vom 15. Mai 1815 die Versicherung, daß der Kaiser von dieser Idee abftrahirt habe, und jo wurde ich benn unter bem 24. beffelben Monats (mit vordatirtem Patent vom 31. December 1813) als preußischer General-

<sup>1)</sup> Dagegen arbeitete ich am 15. April eine militärische Denkschrift über die Schweiz aus, worin ich auf die Nothwendigkeit ihres Beitritts zur Allianz gegen Frankreich aufs merksam machte. Siehe Beilage XII.

Major von der Infanterie angestellt. Ich sollte in der Armee des Feldmarschalls Blüch er eine Brigade erhalten, konnte indessen leider diesem ehrenvollen Beruse für jett keine Folge leisten, indem mein altes Uebel (eine Mastdarmössistel) wieder gekommen war und ich mich von dem Leibsarzt des Herzogs von Weimar, Dr. Starke, von Neuem operiren lassen mußte. Meine Reconvalescenz ging nur sehr langsam von Statten, da sich der in meinem Körper besindliche Gichtstoff so hestig auf den leidenden Theil geworfen hatte, daß die Heilung der Wunde nur durch hestige Reizsmittel (Kalicausticum) gelang, wobei ich natürlich sehr viel litt. —

Anfangs Juni verließ der Herzog Wien. Vor seinem Abgange nahm er mich in den Prater mit, gab mir ein Mittagessen und dankte mir gerührt für alle Dienste, welche ich ihm geleistet. Auch sagte er mir: "er sei leider nicht reich genug, um mir eine Dotation geben zu können, doch möchte ich wenigstens eine Dose mit seinem Portrait — die er mir hiermit einhänsdigte — zu seinem Andenken annehmen." Obwohl ich das Bewußtsein in mir trug, ihm wirklich Alles geleistet zu haben, was in meinen Kräften stand, so übertraf doch dieses werthvolle Geschenk, in dem ich überdies noch eine Anweisung von 10,000 Gulden Conventions-Geld auf seine Kasse vorsand, alle meine Erwartungen.

Außerdem trug ich als Früchte des Wiener Congresses noch den königlich-baierischen Mar-Joseph-Orden und nachträglich noch das Großfreuz des großherzoglich weimarischen Weißen Falkenordens davon.

Da ich noch immer leidend war, so übergab mich der mit dem Herzoge nach Weimar zurückkehrende Dr. Starke nunmehr dem Josephinischen Spitalarzt Dr. Zang, einem geborenen Würzburger, unter bessen Pflege ich soweit herunter kam, daß ich sogar an Krücken gehen mußte. Zang schickte mich daher, da er sich auf eine neue Operation nicht einlassen wollte, nach Baden bei Wien, dessen Bäder mich dann endlich auch in 14 Tagen soweit herstellten, daß ich in alter gewohnter Weise auf allen Bergen umherstreisen konnte. Die Operation war nun nicht mehr nöthig und nach sechswöchentlicher Badekur ertheilte mir Zang die Erlaubniß, den Alliirsten nach Paris nachreisen zu dürsen.

Die lette Zeit meines Aufenthalts in Baben brachte ich auch in gesellsschaftlicher Hinsicht überaus angenehm zu. Namentlich verkehrte ich viel mit dem jovialen alten Banquier Genmüller, der sich aus der Handlung bereits zurückgezogen und gern geistreichsfröhliche Gesellschaften bei sich sah.

Anfangs August kehrte ich nach Wien zurück und reiste am 4. über Frankfurt a. M. nach Paris, wo ich am 21. August eintraf und in der

Rue Barennes Dr. 14 bei tem Bergog von Montmorency : Lurem = bourg einguartiert wurde. Am folgenden Tage melbete ich mich bei bem Könige von Preußen und dem Gouverneur, General von Müffling. General von Bfuel war Commandant von Paris und hielt bie Ordnung bei bem reigbaren Bolfe burch außerft energische Magregeln aufrecht. Der König wohnte im Palais bes Vice-Rönigs von Italien, welches jest bas preußische Gefandtschafts-Botel ift. Alerander von Sumboldt, den ich damals oft fab, war fast immer um den König. Mein Wirth, der Herzog von Montmorenen, behandelte mich außerordentlich artig und nahm mich fast alle Abende in's Theater mit; boch langweilte er mich manchmal auch durch seine nicht eben sehr geistreiche und schwer zu vermeidende Conversation. Angenehme Erscheinungen waren seine Frau und insbesondere feine Mutter, ein mahrer Typus des ancien régime, von überaus gemeffenem und schweigsamem Wesen; übrigens eine Frau von vielem Charafter; benn sie hatte, um ber Familie bas Bermögen zu erhalten, die ganze Revolution in Frankreich ausgehalten. Die Tochter bes Hauses, - ungefähr 18 - 20 Jahr alt - nicht gerade hubsch, wurde sehr ftreng erzogen und war noch nie auf einem Balle ober im Theater gewesen. Außerdem gehörte noch ein alter Abbe jum Birfel ber Familie, welcher — wie es mir schien — so ziemlich bas Regiment barin führte. Ich glaube schwerlich, baß man bessere Gelegenheit finden kann, bas Innere eines acht frangofischen Sauses von altem Adel fennen zu lernen, als sie mir hier geboten wurde.

Natürlich versäumte ich nicht, mir alle Merkwürdigkeiten der lururiössen Hauptstadt skeißig zu besehen; überdies machte ich viele neue und erneuerte viele alte Bekanntschaften 1), so daß ich die dort verbrachten Tage zu den interessantesten meines Lebens rechnen darf, wenn gleich sie mir zu besonderen Aufzeichnungen nicht eben Stoff boten. —

<sup>1)</sup> Auch den Freund meines verstorbenen Bruders und meiner Schwägerin, Caro = line v. Wolzogen, den originellen Ginsiedler Grafen Schlabrendorf besuchte ich öftere mit meinem Bruder August in seiner miserabeln, chnischen Wohnung.

## XI.

## Mein Aufenthalt in Berlin von 1815 - 1817.

Um vierten October 1815 verließ ich Paris und reiste über Meims zunächst nach Luremburg, wo ich mir von dem ausgezeichneten Ingenieur-Offizier, Major Reibel, viele Aufschluffe über diese beinahe in Schutt liegende Festung geben ließ und mit ihm berechnete, daß zwei Millionen Thaler zu beren Wiederherstellung erforderlich sein würden. Hierauf hielt ich mich in Trier mehrere Tage auf, um zu untersuchen, ob dieser Plat zur Befestigung geeignet sei, was indessen nicht der Fall ift; vielmehr wurde es bei Rong am Einfluffe der Saar in die Mofel eher möglich fein, eine Festung zu placiren. Dann eilte ich über Frankfurt a. M. nach Berlin, woselbst ich am 21. October eintraf. Mein Freund, der damalige Oberst= lieutenant, spätere General von Brause 1), hatte mir nämlich schon in Baris die Proposition gemacht, den königlichen Söhnen, dem Kronprinzen und dem Pringen Wilhelm, sowie dem Pringen Friedrich, Neffen des Königs, Unterricht in der Kriegskunst zu geben, worauf ich natürlich mit Freuden einging und nicht faumte, mich zu diesem Zwecke, sobald Seitens des Staatsfanglers, Fürsten von Sarbenberg und des Rriegsminifters von Boyen die Genehmigung des Königs hierzu eingeholt war, nach Berlin zu verfügen.

Der Unterricht bei den Prinzen wurde bald begonnen und hatte guten Fortgang; wenigstens schienen mir meine Schüler sehr zugethan zu sein und waren auch eifrige Zuhörer meiner Vorträge. Mit dem Kronprinzen las ich: l'histoire de mon temps von Friedrich II. und knüpste an diese Lectüre die Regeln der Kriegskunst in Phull'scher Manier an, sowie ich ihn auch Ausarbeitungen über verschiedene Vorkommnisse des Krieges machen ließ. Die Prinzen Wilhelm und Friedrich hatten besondere Unterrichtsstunden, an welchen in der Folge auch noch die Generale von Natsmer und von Alvensleben, sowie der Adjutant des Prinzen Friedrich, Rittmeister von Meerheimb vom Regiment Gardesdus Corps, Theil nahmen.

Inzwischen erhielt ich bald auch noch anderweitige Beschäftigung. Das Berliner Kadettenhaus befand sich damals in Folge der Unfähigkeit

<sup>1)</sup> Brause war seit August 1814 Gouverneur des Prinzen Withelm, setigen Brinzen von Preußen. — († 1836 als General-Lieutenant.)

feines bisherigen Chefs, bes Generals von Lingelsheim, in einem fehr besolaten Buftande und ber Konig ernannte beshalb am 2. Marg 1816 unter bem Borfit bes General-Lieutenants von Diericke, eines alten braven Kriegers, eine Commission, welche die Aufgabe hatte, einen Plan zur Reorganisation Dieser Anstalt zu entwerfen. Bu Mitgliedern berselben wurden der Staatsrath Suvern (aus dem Cultus-Ministerium) und ich ernannt. Diericke überließ und beiden die Ausarbeitung des biesfall= figen Entwurfs und Guvern übernahm nun den eigentlich wissenschaftlichen Theil davon, während mir die Organisation und Umgestaltung des Corps in militärisch-administrativer Rücksicht zufiel. — Da fast alle Lehrer im Corps nichts taugten und auch in der Wahl der militärischen Aufseher (Diffiziere) bisher nicht mit ber gehörigen Umsicht verfahren worden war, fo hielt ich es für das Beste, eine Radikalkur vorzunehmen und die Anstalt gang aus Berlin wegzubringen, indem zu erwarten ftand, daß dann ber größte Theil der Lehrer von felbst abgehen wurde und auf diese Art eine gang neue Grundung bes Instituts veranstaltet werden konnte. Da nun damals das Schloß in dem benachbarten Städtchen Röpenick 1) von den Erben des Grafen von Schmettau an einen Berliner Juden, Ramens Leffer, verkauft worden war, so richtete ich zunächst mein Augenmerk auf Dieses geräumige Gebäude, welches ich zur Aufnahme ber Kadetten-Anftalt vollkommen tauglich hielt. Es befand sich in gutem baulichen Zustande, hatte in der Mitte einen großen Saal und durchgehends hohe Zimmer; auch gehörte ein Garten bazu. Ueberdies war hinlänglicher Raum vorhanden, um noch ein paar Flügel anbauen zu können, und endlich befand fich in dem Städtchen noch ein anschnliches, mit massiven Wohngebäuden verschenes Gut, welches bem ruffischen Gefandten am Berliner Sofe, Berrn von Allopaus, gehörte und demfelben feil war. Die Roften ber Neubauten, Ginrichtungen im Schloffe und ber Acquirirung bes Landguts wurden durch den Verfauf des Berliner Kadettenhauses und der daran stoßenden Offizier-Wohnungen reichlich gedeckt worden sein, und ich nahm daher keinen Anstand, diesen Plan dem Staatskanzler vorzulegen, der sich

<sup>1)</sup> Die ursprüngliche Entstehung tes Schlosses ift unbekannt. Der große Kurfürst schenkte es anno 1677 seinem Sohne, dem nachmaligen König Friedrich I., bei dessen Bermählung mit der Prinzessin Elisabeth Henriette von Heffen Caffel und ließ es 1681 durch ten Baumeister Rütger Langenfeld von Grund aus neu aufsstüren. Später bewohnte es die geisteskranke verwittwete Erbprinzessin von Bürtem berg, geborene Prinzessin von Brandenburg Schwedt, die es ihrem Günftlinge, tem General Grasen von Schmettau, schenkte.

denn auch wirklich für meine Idee völlig begeistern ließ, dieselbe aber leider seinem Freunde, herrn von Alopaus, und vielleicht auch noch einigen andern Bersonen mittheilte, so daß die Sache, was ich gefliffentlich zu vermeiden bestrebt war, zur Kenntniß der Kadetten-Borgesetten und Lehrer fam, welche fogleich, wie ein Wespennest aufgeregt, Himmel und Hölle in Bewegung setten, um den ganzen Plan scheitern zu machen. Cogar Sofdamen wurden bagegen interessirt und vor Allem der Feldmarschall Blucher, welcher bem Könige unumwunden fagte: "Wenn die Jungens nach Röpenick versett werden und Ew. Majestät nicht mehr persönlich zu sehen friegen, so verschwindet ihre Liebe und Anhänglichkeit für ihren König und sie treten dereinst als schlechte Patrioten in das Heer." — Als nun der Staatsfanzler hiernach bas in allen Theilen vollständig ausgearbeitete Project Allerhöchsten Orts vorlegte, behielt es der König lange Zeit bei fich, ohne etwas barüber zu lugern. Sarbenberg erinnerte zu wiederholten Malen daran und erhielt endlich nach mehreren Monaten die Resolution, daß Er. Majestät auf biefen Plan nicht eingeben wolle. — Schon früher hatte mich ber Staatsfanzler indeffen aufgeforbert, bas Schloß unter meinem Ramen zu taufen, um es auf diese Beise fur den Staat wohlfeiler zu acquiriren. In Folge beffen war ich mit Leffer in Unterhandlung getreten, der mir jedoch sogleich erklärte: er habe gehört, daß der König daffelbe faufen wolle (fo weit war also das Gerücht schon transpirirt) und muffe daher abwarten, bis er biesfallfige Untrage erhielte. Einige Zeit darauf brannte es in Köpenick heftig, worauf ich mich sogleich am andern Morgen von Neuem zu Leffer begab, um ihn über bas Schickfal bes Schloffes zu befragen. Der Jude versicherte mir, es stehe zwar noch, aber er habe die gange Nacht die größte Angst ausgestanden. Das hatte ich gleich vermuthet und darauf hin forderte ich ihn wiederholt auf, den Kauf ohne Säumen mit mir abzuschließen, um sich für die Zukunft solche Sorgen zu ersparen. Dies wirkte; indessen stellte er die Bedingung, bag, wenn der König das Schloß noch zu besitzen wünsche, er es um den von mir gezahlten Kaufpreis fogleich wieder erhalten folle. Hoch erfreut über diesen Ausweg, schloß er nun am 22. November 1816 den Handel ohne Weiteres für 20,000 Thaler mit mir ab, wovon ich ihm 3000 Thaler gleich baar bezahlte. — Um fo größer mußte naturlich meine Verlegenheit sein, als ich nun erft den Inhalt jener Cabinetsordre erfuhr, wodurch der König das ganze Project aufgab. Ich wußte gar nicht, was ich mit dem Schlosse anfangen follte und hatte noch über Jahr und Tag manche Sorge damit, da bald der Wind die Fenster darin zerschlagen, bald andere Reparaturen nöthig waren, bis es mir endlich vom nachmaligen Justiz-Minister von Kamph, welcher damals Director des Polizei-Ministeriums war, abgenommen und als Lokal für die gegen die Demagogen niedergesetzte Untersuchungs-Commission benutt wurde. — In Betrest der Reorganissation des Kadetten-Instituts aber setzte der König nunmehr eine andere Commission unter dem Vorsitze des Herzogs Carl von Mecklenburg nieder, die — abgesehen von der Distokation — viele meiner Vorschläge annahm und — was das Beste war — den würdigen General v. Brause zum Chef der Anstalt vorschlug, dessen Ernennung der König am 12. Sept. 1817 vollzog.

Im Juli 1816 reifte ich zum abermaligen Gebrauch ber Bader in Baten bei Wien, die mir im vorigen Jahre fo gut gethan, über Dresben, Baireuth, Regensburg 1), Salzburg, Gmunden und St. Bölten nach Wien und Baden, von wo ich der Einladung einer ungarischen Dame, die ich im vorigen Jahre hier kennen gelernt, einer Frau von Sellenbach, felgte und einen Abstecher nach ber Gegend von Szered, wo ihr Gut lag, machte. Es war mir sehr interessant, bei dieser Gelegenheit dieses fast noch völlig in seiner alten Feudal-Verfassung bestehende Land genauer tennen zu lernen. Bekanntlich ift das Reich in vier Diftricte und 55 Gespannschaften (Comitate) eingetheilt, an beren Spite ein sogenannter Dbergespann die Berwaltung führt, welcher gewöhnlich zugleich der reichste Grundbesitzer im Comitat ift. Ihm fteben außer einem Bice-Gespann, ber jedoch nicht immer vorhanden, vier Stuhlrichter zur Seite, welche gleichfalls wohlhabende Gutsherren find und nebst einigen Schreibern - mit Ausnahme ber hohen Juftig - alle öffentlichen Angelegenheiten des Comitats besorgen 2). Sie regieren in ihrer Gespannschaft unabhängig und ohne sich um die andern Comitate viel zu bekümmern; daher kommt auch felten etwas Gemeinsames für bas ganze Land zu Stande und bie Einrichtungen der Gespannschaft tragen das Gepräge der jedesmaligen Individualität, die sie regiert. In der einen befinden sich Posten, Chaussen 2c.,

<sup>1)</sup> hier besuchte ich ben vormaligen Fürste Primas und Großherzog von Frankfurt, Freiherrn von Dalberg, einen intimen Freund meiner Schwägerin, Caroline von Wolzogen. Er lebte sehr eingezogen in einem Gasthofe, indem er den größten Theil seiner Bension von 100,000 Gulden zu Werken der Barmherzigkeit gebrauchte. Troß seines hohen Alters war er noch immer sehr heiter und vertheidigte seine politische Laufbahn mit vieler Wärme. Das Jahr darauf starb er.

<sup>2)</sup> Außer den Unterbeamten erhalt Niemand Gehalt.

die in der nächsten wieder aufhören; demungeachtet gerathen aber Fremde über ihr Fortkommen nicht leicht in Verlegenheit, weil die Comitate unter einander gute Nachbarschaft halten und für die Beforderung ber Reisenden Sorge tragen, wie bies mein eigenes Beispiel beweift. 2118 ich von Wien abreifte, versah ich mich mit einem Baffe von ber bortigen Staatsfanglei und reifte zunächst mit Ertrapost über Bresburg nach Szempt. Dort angefommen, verlangte ich abermals Postpferde, erhielt aber die Antwort : dergleichen gebe es hier nicht; und auf meine Frage, wie ich benn weiter fortfommen follte, bedeutete man mich, ich moge mich nur an den Stuhlrichter wenden, welcher denn auch sogleich, nachdem ich ihm meinen Namen und Stand eröffnet, auf's Beste fur mich zu forgen versprach. Er selbst sei Broteftant - fagte er mir - und da feine Glaubensgenoffen ben Konig von Preußen als die Stütze ihres Glaubens anfähen, fo halte er es für feine Pflicht, einem preußischen General alle Aufmerksamkeit zu erweisen. Er werde mir daher nicht blos Vorspannpferde geben, sondern auch einen lateinischen Baß ausstellen, mit dem ich durch ganz Ungarn befördert werden wurde. Zwar hatte er im nachsten Comitate gar nichts mehr zu fagen, allein die Stuhlrichter seien es einander schuldig, in solchen Fällen die Baffe ihrer Collegen zu respectiren. Als ich mich hierauf durch Vorzeigung meines Paffes von der öfterreichischen Staatsfanzlei noch weiter vor ihm legis timiren wollte, fagte er mir : "biefes Papier weisen fie nur nirgends vor; es ift eine schlechte Recommandation in Ungarn und ich stehe Ihnen dafür, daß Sie auf meinen Pag beffer fortkommen, als auf biefen." That hatte ich nun auch nirgends mehr den geringsten Aufenthalt; überall wurden auf Vorzeigung meines lateinischen Basses vier Pferde vor meinen Wagen gespannt und zwei Vorreiter begleiteten benfelben bis zur nächsten Station. Huch nahm außer fleinen Trinfgelbern, die ich ben Fuhrleuten und Vorreitern gab, Niemand Bezahlung an. -

In Szered wurde ich von Frau von Hellenbach sehr freundlich aufgenommen und brachte einige fröhliche Tage in ihrer liebenswürdigen Familie zu, wobei ich mehrere benachbarte Gutsbesitzer, die sie zu besuchen kamen, sowie auch die Sitten und Gebräuche Ungarns näher kennen lernte, beren patriarchalische Einfachheit nur durch den Umstand getrübt wird, daß es wenigstens den Männern zum größten Theile an Bildung mangelt. Trop dieser Sitteneinfalt ließ es indessen meine Wirthin am trefslichsten Tokaper, sowie an geröstetem Kufuruz (Mais) von vorzüglicher Dualität und Süßigkeit nicht sehlen. — Meine Rückreise ging über Neutra, Schemenit, eine wichtige Berg und königliche Freistadt in der Gespannschaft

Honth, deren Bergbau einen bedeutenden Gold und Silber-Ertrag ge-währt, Altsohl, Neusohl, Krennitz und durch den Jablunka-Paß nach dem Städtchen gleiches Namens. Die Karpathen sind in dieser Gegend ungemein steil, indem deren Basis zwischen den Flüssen Waag und Weichsel nur eine Breite von 10-15 Meilen hat und dennoch Berge von 4-5000 Fuß Höhe auf ihr ruhen. Der Jablunka-Paß läust jedoch in einem tief eingeschnittenen Thale und ist ohne Schwierigkeiten zu passiren. Von Jablunka reiste ich die Olsa, einen Hauptquellensluß der Oder, entslang nach dem freundlichen Städtchen Teschen und dann über Breslau nach Berlin zurück, woselbst ich am 11. September wieder eintras.

Der Unterricht ber Prinzen wurde fortgesett, zu Ausgang bieses Jahres jedoch beendigt. Zugleich erhielt ich den Austrag, mit dem hans növerschen Gesandten, Freiherrn von Ompteda, in Berlin eine Etaps pens und Durchmarschs-Convention für die preußischen Truppen durch das Königreich Hannover abzuschließen. Eigentlich hatte ich es dabei nur mit einem Rath Hannover abzuschließen. Eigentlich hatte ich es dabei nur mit einem Nath Hannover abzuschließen. Eigentlich hatte ich es dabei nur mit einem Nath Hannover abzuschließen. Eigentlich hatte ich es dabei nur mit einem Nath Hannover abzuschließen. Wir einem gewandten Gesschäftsmanne und bes Landes wohlkundigen Beamten. Wir einigten und bald über alle Punkte und Hannover wohltendigen Beamten. Wir einigten und Berlin wieder ab, nachdem die Convention unter dem 6. desselben Monats von Ompteda und mir unterzeichnet worden war 1). Der Prinzsnesgent von England (Georg IV.) schenkte mir dafür eine goldene Dose, mit werthvollen Diamanten und seinem Vildnisse geziert. Ompteda erhielt den rothen Ablerorden 1. Klasse.

Außer bieser schloß ich noch folgende Etappen-Conventionen ab: mit dem großherzoglich weimarischen Staatsminister Freiherrn v. Fritsch am 31. December 1816 zu Weimar (wegen Weimar) 2);

mit dem herzogl. gothaischen Minister von Mintwig am 3. Januar 1817 zu Gotha (wegen Gotha) 3);

mit dem großherzogl. heffischen Geheimrath Freiherrn v. Münch am 17. Januar 1817 zu Frankfurt a. M. (wegen Heffen-Darmftadt) 4);

mit dem herzogl. naffauischen Minister Freiherrn Marschall v. Bie = berftein am 17. Januar 1817 zu Wiesbaden (wegen Naffau) 5);

<sup>1)</sup> Bergl, Gesch-Sammlung für bie fonigl. preußischen Staaten pro 1817. Nr. 8.

<sup>2)</sup> Bergl. Ebendafelbst S. 85 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. Cbend. G. 93 ff.

<sup>4)</sup> Bergl. Cbent. S. 101 ff.

<sup>5)</sup> Bergl. Chent. S. 112 ff.

v. Wolzogen, Memoiren.

mit dem furfürstlich hessischen Gesandten von Lorent am 9. Mai 1817 zu Berlin (wegen Hessen Schsel) 1);

mit dem fönigl. hannöverschen Gesandten Freiherrn von Dmpteda am 23. December 1817 zu Berlin (wegen Braunschweig) 2);

und mit tem großherzoglich oldenburgischen Bundestagsgesandten von Berg am 28. September 1818 zu Frankfurt a. M. (wegen Oldensburg) 3).

Alle diese Verhandlungen gingen übrigens bis auf ein kleines Rencontre, was ich mit dem Minister von Marschall hatte, sehr glatt ab. Diefer, mein alter akademischer Freund aus Stuttgart (vergl. Ray, I.), hatte mich in Wiesbaden sehr freundschaftlich aufgenommen, und ba wir über unser Geschäft sogleich einig wurden, so war ich noch am Abend bes felben Tages nach Frankfurt a. M. abgereift, indem mir Marfchall bie von ihm zu unterschreibende Reinschrift ber Convention am folgenden Morgen borthin nachzusenden versprach. Statt bessen erschien jedoch an biesem Tage ein naffauischer Regierungerath mit ber Botschaft bei mir, baß ber Berr Minister bei ber weiteren Berathung über biesen Gegenstand mit bem naffauischen Regierungspräsidenten von Ibell und einigen andern herrn noch Schwierigkeiten gefunden hatte und baher wunfchen mußte, Die biedfallsigen Verhandlungen noch einmal aufzunehmen. Ich war über bieses Verfahren um so mehr empört, als ich mich auf das gegebene Wort des Ministers fest verlassen und bas glückliche Zustandekommen ber Convention bereits nach Berlin berichtet hatte; ich erwiderte dem Abgesandten baber, daß ich auf feinen Fall gesonnen sei, auf dieses Berlangen einzugeben, meine Meinung bem herrn Minifter vielmehr auf andere Beife zu erkennen geben wurde. Darauf ging ich zu bem holftein'schen Bundestags = Be= fandten, Baron von Cyben, welcher ein Schwager bes herrn von Marschall war, und erzählte diesem ben Borfall mit ber Berficherung, wie ich dies Benehmen fur eine personliche Geringschätzung ansehen und ihn daher ersuchen mußte, seinen Schwager wiffen zu laffen, daß ich nunmehr ungefäumt nach Weimar abreisen und daselbst drei Tage verweilen wurde; - follte mir binnen biefer Frift bie ordnungemäßig unterschriebene Etappen = Convention dorthin nicht nachgeschickt werden, so bliebe mir nichts übrig, als mich fofort abermals nach Wiesbaden zu begeben und

<sup>1)</sup> Bergl. Gefetfamml, fur die fonigl. preuß, Staaten pro 1817 Rr. 10 G. 133 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. Gbend. pro 1819, Mr. 2, S, 5 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. Cbent. Nr. 11. S. 123 ff.

ten Herrn Minister auf Pistolen zu fordern. — Diese Drohung fruchtete, denn die Convention kam zur festgesetzten Zeit in Weimar an, und ich ershielt in der Folge eine mit Brillanten und dem Bildnisse des Herzogs gesschmudte Dose als Zeichen der vollkommensten Versöhnung. —

Ich erzähle tiese Begebenheit, um zu zeigen, daß es oftmals gar nicht übel ist, wenn Diplomaten etwas determinirt militairisch auftreten, wie ties schon die pretiose Geschichte tes Hern v. Plotho, Abgesandten Friedrich's des Großen auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1737, beweist: er warf befanntlich den kaiserlichen Notarius, der ihm tie Reichsacht-Erklärung über seinen Hern feierlich insimuiren sollte, ohne alle Feierlichkeit die Treppe herunter und entschuldigte sich dann bei ihm, daß er nicht noch etliche Stockwerse höher gewohnt habe.

Im Juli 1817 reifte ber Kronpring nach Westphalen und dem Rhein und lud mich ein, ihn auf dieser Tour zu begleiten. In Folge bessen kam ich auch — einige Tage vor bem Prinzen — nach Münfter und stieg bei meinem Bruder Auguft ab, ber ingwischen Oberst und Chef bes Generalstabs des siebenten Armee = Corps geworden. — Es waren daselbst große Debatten über das Fest, welches bem Kronprinzen zu Ehren gegeben werden sollte. Der sehr erclusive Abel capricionnirte sich, allein die Honneurs zu machen, welches ben Dberpräfibenten, Freiherrn von Binde bermagen verdroß, daß er einen benachbarten reichen Bauer veranlaßte, ben durchlauchtigften Gaft in seiner ländlichen Wohnung zum Mittageffen einzuladen, worauf mehrere hohe Arlige auf einmal fo liberal wurden, daß sie ten Bauer baten, fich an tem Diner mit einigen Schuffeln gleichfalls betheiligen zu dürfen. Go geschah es benn, daß schließlich ber Raum im Sause die große Anzahl der Theilnehmer nicht mehr zu fassen vermochte und die Tafel bis in den Ruhstall verlängert werden mußte, welcher übrigens sehr reinlich war; das Bieh wurde durch Vorhänge verborgen und nur gewisse gesunde Deurs ließen sich nicht drappiren. — Das Bauernhaus lag überaus reizend und war von herrlichen Wiesen und mehreren prächtigen Eichen umgeben. Der Eigenthümer, welcher ber trefflichen Schilderung eines weftphälischen Schulzen in Immermann's Munchhausen durchaus entsprach, — ein wohlhabender, angesehener und statts licher Mann — hatte die Ehre, neben dem Kronprinzen zu sigen, während seine Frau ihm vis-à-vis Plat nahm. Das Mahl ging sehr fröhlich von Statten, und nach bemselben kamen mehrere junge Damen aus ber Stadt zu Spiel und Tang heraus, fo daß fich Alles in der heitersten Stimmung bewegte. -

Bon Münfter ging die Reise weiter über Arensberg nach Iferlohn, wo der Kronpring bei dem reichen Raufmann Scheibler übernachtete und die dortigen Fabrifen besichtigte. Dann reisten wir über Altena und Schwelm nach bem gewerbreichen Barmen und von da weiter nach Duffeldorf. Ueberall fanden wir Ausstellungen der vorzüglichsten Erzeugniffe, mit beren Fabrikation die betriebsame und überaus gablreiche Bevölkerung dieses Landstriches sich abgiebt. Der Kronpring zeigte sich in gewohnter Weise fortwährend ungemein freundlich und leutselig; unter Anderen verficherte er den Schwelmer Fabrifheren, er werde fich bei dem Könige bafür verwenden, daß sie in ihrem Handel geschützt wurden, worauf diese ihm aber entgegneten: sie brauchten keinen Schut, benn wenn bas eine Fabris kat nicht mehr ziehen wollte, so fingen sie gleich mit einem andern an, so daß sie um Absatz niemals verlegen wären; daher sei es ihnen am liebsten, wenn die Regierung sich gar nicht um sie bekümmere. — Ich weiß nicht, ob die rheinischen Fabrikanten auch heute noch so frei von schutzöllnerischen Capricen find. -

In Düsseldorf trennte ich mich von dem Kronprinzen, um nach Münster zurückzusehren und Sr. Majestät den König daselbst zu erwarten, der jedoch nur zwei Tage dort verweilte. Er sagte mir unumwunden, daß es ihm in diesem Pfaffenneste sehr unheimlich sei, und er deshalb eilen wolle, um wieder fortzusommen. Hier erhielt er auch die Nachricht, daß der Staatskanzler in Phyrmont gefährlich erkrankt sei und trug mir deshald auf, sogleich dorthin zu eilen und mich in seinem Namen nach dem Besinsden desselbsten zu erkundigen. Dort angelangt, sand ich den Kürsten zwar wieder in der Besserung, doch noch sehr schwach, und eilte nun sosort nach Potsdam, um noch vor der Nücksehr des Königs daselbst einzutressen und ihm gleich bei seiner Ankunst meinen Napport abstatten zu können.

Im Juli bieses Jahres erhielt ich die Erlaubniß, meiner Gesundheit wegen die Bäder von Carlsbad zu gebrauchen. Jugleich aber sollte ich meinen dortigen Aufenthalt auch dazu benußen, in Gemeinschaft mit dem preußischen Kriegsminister, General = Major von Boyen, und dem öster-reichischen General = Major und Gesandten am dänischen Hofe, Herrn von Steigentesch, wegen des Besahungsdienstes und der militairischen Verwaltung der Festung Mainz eine Convention mit Desterreich abzuschließen, sowie auch im Allgemeinen über die dem deutschen Bunde zu gebende Mislitair Versassung zu unterhandeln. — Obwohl Steigentesch mein Freund war, so hatte ich doch in Betress Austrags heftige Debatten mit ihm zu bestehen, welche indessen Boyen mit ruhiger Besonnenheit

stere glücklich wieder vermittelte. Doch konnte es nicht sehlen, daß diese sortwährenden Aufregungen und geistigen Anstrengungen meiner Gesundsbeit schaeten und mir die Bäder in Folge dessen gar nichts halfen. — Instessen kam die Militairs Convention wegen der Bundessestung Mainz am 10. August 1817 glücklich zu Stande und wurde darauf von den beiden hohen contrahirenden Mächten ratificirt 1). Die Badesaison war übrigens außerordentlich belebt, da sich viele hohe Herrschaften zum Gebrauch der Eur dort eingesunden hatten, und es somit auch mir an angenehmem und interessantem Umgange nicht sehlte. Unter den Badegästen besanden sich unter Anderen auch der König von Preußen, der Feldmarschall Fürst Schwarzende nocht Gemahlin, der königl, preußische Gesandte am österreichischen Hose, Generals Lieutenant von Krusemark, Graf Capo d'Aftrias und Graf Dillon, ehemaliger Günstling der Könisgin Marie Antoinette mit seiner schönen Tochter, die vom Könige von Preußen sehn ehen ausgezeichnet wurde.

Nach meiner Zurückunft in Berlin erhielt ich Abschrift einer unter dem 3. November 1817 erlassenen Allerhöchsten Cabinetsordre, welche ich, da sie meines Wissens sich noch nirgends abgedruckt findet, hier vollständig mittheilen will:

"Je inniger Ich überzeugt bin, daß zum Gelingen alles dessen, was der Staat durch seine ganze Versassung, Gesetzgebung und Verwaltung bezweckt, der erste Grund in der Jugend des Volks gelegt werden müsse, und daß zugleich eine gute Erziehung derselben daß sicherste Förderungs- mittel des innern und äußern Wohls der einzelnen Staatsbürger sei; desto angelegentlicher ist Meine Aussmerksamkeit und Kürsorge von seher auf diesen wichtigen Vestandtheil des öffentlichen Lebens gerichtet gewesen. Ginen neuen Antrieb giebt ihr die durch die Gnade des Höchsten geschehene Herstellung und neue Gestaltung Meiner Staaten, die Mir die von allen Seisten sich regenden Bedürsnisse des Erziehungs und Unterrichts Wesens in denselben dringend an's Herz legt. Es würde eine, zumal bei der vergrösserten Anzahl und der neuen Einrichtung der Provinzial Behörden sehrschwierige und weitläuftige, in sich selbst wahrscheinlich nicht recht übereinstimmende und noch weniger vielleicht mit dem Geiste und Streben in den übrigen Verwaltungszweigen zusammenwirkende Arbeit sein, wenn man

<sup>1)</sup> Bergl. Corp. juris confederationis Germanicae von G. v. Meyer; Frantsfurt a. M. bei Boselli, 1822, Th. II. S. 220 ff., woselbst der Text der Convention vollständig abgedruckt ist. —

fortfahren wollte, diesen Bedürfnissen nur im Einzelnen, sowie sie sich anfündigten, zu begegnen, ohne die Verhältnisse des Erziehungs = und Un= terrichtewesens im preußischen Staate im Gangen in's Ange zu faffen und das, was im Einzelnen dafür geschehen kann und muß, durch allgemeine Bestimmungen zu begrunden. Ich finde aber, daß es ihm an einer Berfaffung noch mangelt, wonach dies möglich ware, an einer Verfaffung, wodurch es in einem Geifte und unter gleichen Grundfaten vereinigt würde, ohne Beeinträchtigung ber Verschiedenheit, welche durch die Mannigfaltigkeit der im Umfange Meiner Staaten begriffenen Länder und Menichen und durch beren Stamm, Sprache, Religion, Gewerbe, besondere Rechte und Einrichtungen nothwendig und durch die fortwährende Entwickelung der Erziehungs = und Unterrichtsfunft herbeigeführt wird. Die wenigsten meiner Provinzen sind mit gesetzlichen Grundlagen dafür versehen; unter den vorhandenen Provinzial = Schul = Ordnungen fehlt Ueber= einstimmung in mehrern Buntten, wo sie erforderlich ware; alle einzelnen enthalten vieles noch Streitige ober nach ben in andern einwirkenden Berwaltungszweigen eingetretenen Veränderungen, so wie nach den inzwischen fortgeschrittenen innern und äußern Verbefferungen im Schulwesen neuer Fortsetzungen Bedürftige, und bie wenigen allgemeinen Bestimmungen, die das allgemeine Landrecht und das allgemeine Land - Schul = Reglement vom Jahre 1763 geben, find zum Theil nicht umfaffend genug, zum Theil in sich ungenügend, zum Theil auch als veraltet zu betrachten."

"Ich habe beswegen beschlossen, dem Erziehungs = und Unterrichts Wesen Meiner Staaten, in wiesern es der öffentlichen Leitung und Aufsicht unterworsen ist, eine Versassung von dem oben bezeichneten Charafter zu geben. Zu dem Ende sollen zuerst in einem allgemeinen, das öffentliche wie das Privatschulwesen umfassenden Reglement diesenigen Grundsäße aufsgestellt werden, welche das Gemeinschaftliche enthalten, worin senes zussammenstimmen muß, um Erziehungs = und Unterrichts = Wesen eines Staates zu sein, und welche allem Besonderen, was darunter besaßt ist, die leitende Regel geben, ohne dieses soweit zu binden, daß es gehindert würde, sich seinen Verhältnissen gemäß eigenthümlich zu bilden und zu vervollkommnen. Auf diese allgemeine Schul = Ordnung sollen sich demsnächst Provinzial = Schul = Ordnungen gründen, welche bestimmen, was in jener, weil es zu specielle Rücksichten erforderte, unbestimmt bleiben oder diesen ausdrücklich zu näherer Bestimmung überlassen werden mußte.

Bei der Entwerfung beider sollen die noch bestehenden, sowohl allgemeinen als Provinzial - Schulgesetze, ingleichen die diesen Gegenstand betreffenden Instructionen und Anordnungen der obersten Unterrichtsbehörde zugezogen, einer Revision unterworfen und was davon weiter anwendbar und zweckmäßig besunden wird, soll in die neue Gesetzgebung für das Schulwesen aufgenommen werden."

"Diese in ihrer Vollendung wird sonach in der allgemeinen Schuls Ordnung das gemeinschaftliche Lebensprincip ausdrücken, welches sich durch das Ganze hin verbreiten soll, und seiner Ausbildung in Allem, was zum Innern und Aeußern der Schulversassung gehört, eine bestimmte Richstung geben; in den Provinzial Schulordnungen aber wird sie den Grundsriß dieser Ausbildung nach den verschiedenen Provinzial Verhältnissen modificirt vorzeichnen und letztere nach den besondern Bedingungen der Ortsschaften und Gemeinden zu leiten, wird das Geschäft der, der Ausführung nahe und am nächsten stelhenden Behörden sein."

"Zur Ausarbeitung ber allgemeinen Schul-Ordnung setze ich eine Immediat Demmission hierdurch nieder, bestehend aus Mitgliedern zu-nächst der obersten Staatsbehörden, welche Verwaltungszweige leiten, die auf das Schulwesen und dessen Versassung Einfluß oder ein besonderes Interesse an ihm haben."

"Ich ernenne zu dieser Commission Sie, den Minister=Staatssecretair von Klewit; aus der obersten Geistlichen und Unterrichts Behörde den wirklichen geheimen Ober=Regierungs=Rath Nicolovius, die Staatsräthe Süvern und Schmedding und den Oberconsisterialerath Ribbect; aus der ersten Abtheilung des Ministerii des Innern den geheimen Regierungs=Rath Bernhauer; aus dem Finanz=Ministerio den wirklichen geheimen Ober=Finanz=Rath Borsche; aus dem Justiz=ministerio den wirklichen geheimen Ober=Justizrath von Diederichs und von Seiten des Kriegsministerii den General=Major, Freiherrn von Wolzogen; bevollmächtige aber die Commission, in Fällen, wo es ihr nöthig scheint, auch andere geeignete oder abwesende Männer zu Nathe zu ziehen."

"Das Präsibium in der Commission soll der Minister Staatssecretair von Klewitz führen, und zum Referenten bestimme Ich den Staatsrath Süvern, welchem auch die Redaktion der Verhandlungen zu übertragen ist; indem Ich übrigens die Vertheilung der Arbeiten und die Cinrichtung des Geschäftsganges der Commission selbst unter Leitung ihres Präsidenten überlasse. Ich halte mich überzeugt, daß alle ernannten Mitglieder dersselben von dem Gesühle der hohen Wichtigkeit des Gegenstandes, wosur Ich

sie in Thätigkeit setze, durchdrungen sind, das Vertrauen, welches Ich ihnen dadurch beweise, zu würdigen wissen und ihm durch gewissenhafte Treue, gründlichen Fleiß und regen Eiser, das ihnen ausgetragene Werk so gut und sobald wie möglich zu vollenden, entsprechen werden."

"Entstehen der Commission im Lause ihrer Arbeit Zweisel und Schwierigkeiten, die ihr höherer Entscheidung zu bedürsen scheinen, so hat sie sich deshalb durch den Staatskanzler, Fürsten Harden den berg, an Mich selbst zu wenden. Ist ihr Werk beendigt, so hat sie den von ihr angesertigeten Entwurf einer allgemeinen Schule Ordnung nebst ihren sämmtlichen Verhandlungen mittelst Berichts Mir einzureichen und dabei insonderheit, wenn etwa abweichende Vota ihrer Mitglieder über einzelne Punkte eingelegt sind, auf diese ausmerksam zu machen. Ich werde sodann weitern Veschluß kassen, behalte mir auch vor, nach geschehener Vollziehung der allgemeinen Schule Ordnung über die Provinzial Schulordnungen und deren Ausarbeitung das Nähere zu bestimmen.

Potsbam den 3. November 1817.

(gez.) Friedrich Wilhelm."

Schon im §. 18. der Inftruction zur Geschäftssührung der Regierunsen in den königl. preußischen Staaten vom 23. Octbr. 1817 (vgl. Geschssammlung de 1817 pag. 261) war der Erlaß einer solchen allgemeinen Schulordnung verheißen worden, demungeachtet kam dieselbe trot den fleißigen Arbeiten der Immediats Commission nicht zu Stande. Was mich persönlich betrifft, so konnte ich den Berathungen derselben nur kurze Zeit beiwohnen, da ich noch in demselben Jahre zu einer andern Bestimmung berusen wurde, welche mich nöthigte, meinen bisherigen Wohnsitz mit Franksurt a. M. zu vertauschen. Oberst von Rühle, gleich Anfangs in Behinderungsfällen zu meinem Stellvertreter bestimmt, nahm in Folge dessen in der Commission meinen Plaß ein.

## XII.

Mein Aufenthalt in Frankfurt a. M. als königlich-preußischer Bevollmächtigter bei der Militär-Commission der deutschen Bundesversammlung von 1818—1836.

Um Schluß des Jahres 1817 erhielt ich nachstehende Allerhöchste Cabinets Ordre:

"Da gegenwärtig auf ben Untrag bes Staatsfanzlers bie Absendung einer Militar-Person nach Frankfurt a. M. zur Bearbeitung der von dem Bunbestage zu entwersenden deutschen Kriegs-Verfassung nothwendig wird, so habe ich Sie zu tiesem Geschäfte mit bem Vertrauen ausersehen, baß Sie fich Diesem fur die Sicherheit Meiner Staaten und die Erhaltung von Deutschland gleich wichtigen Auftrage mit allem Eifer widmen werben. Es fann Ihnen nicht entgehen, daß in den gegenwärtigen Zeitverhältniffen bei Ausführung des erwähnten Geschäfts eine große Vorsicht nöthig wird, damit ebensowohl dem bei neuen Einrichtungen und Vorschlägen vielleicht zu erwartenden Mißtrauen einzelner Regierungen feine gegrundete Beranlassung, als auch den heut zu Tage oft ungemessenen Ansichten einzelner Individuen in Beziehung auf Regierungsverhältniffe keine Nahrung gegeben Ich rechne auf Ihre Mir bekannte Umsicht und Besonnenheit, daß Sie jede bieser erwähnten, Mir gleich unangenehmen Klippen im Laufe ber Unterhandlungen und während Ihres dortigen Aufenthalts glücklich vermeiden und sich ausschließlich und aus allen Kräften bemühen werden, nach den Ihnen zukommenden Anweisungen und den bei den Carlsbader Verhandlungen zu Grunde gelegten Unsichten einen Entwurf zu Stande zu bringen, der die Kriegsverfassung der einzelnen Bundesglieder mit den bestehenden Einrichtungen der mit ihnen auf einem Rriegsschauplatz liegenden größeren Heere in möglichste Uebereinstimmung zu bringen sucht und so bie Erhaltung und Sicherheit von Deutschland begründet.

Berlin, ben 24. December 1817.

(gez.) Friedrich Wilhelm."

In Folge bessen reiste ich am 3. Januar 1818 nach meinem neuen Bestimmungsorte ab. Der Staatskanzler hielt sich zu dieser Zeit in Gesellsschaft seiner Gemahlin, deren Gesellschafterin, Mile. Han el und des Dr. Koreff, sowie der geheimen Räthe Rother und Eichhorn gerade in Engers bei Koblenz auf. Ich wurde gleichfalls dorthin beschieden, um über die Militär-Verhältnisse des Bundes Ausfunft zu geben und langte am 22. Januar daselbst an, reiste indessen nach furzem Ausenthalte wieder

ab und begab mich nach Koblenz, wo mich der angesangene Festungsbau lebhaft interessirte und ich mit meinem Freunde, General Aster, der inzwissichen Inspecteur der dritten Ingenieur-Inspection daselbst geworden war, wiel über diesen Gegenstand verhandelte. Auch machte ich dort die interessante Bekanntschaft des bizarren Geheimraths von Meusebach und des genialen Dr. J. Görres.

Indessen hatte mir der Staatskanzler ben Auftrag ertheilt, nach Stuttgart zu reisen, um den König von Würtemberg für die preußischen Ansichten in Betreff der Militar-Berhaltniffe des deutschen Bundes zu gewinnen. Ich fam am 31. Jamuar dafelbst an, wurde vom König Wilhelm, der am 30. October 1816 feinem Bater Friedrich in ber Regierung gefolgt war, gnäbig aufgenommen und brachte meine Angelegenheit bald in Ordnung. Zugleich sprachen der König und die Königin den Wunsch aus, daß ich zu einer Verbindung zwischen dem Kronprinzen von Preußen und einer der von dem Dheim des Königs, des am 20. September 1817 verftorbenen Herzogs Ludwig, hinterlaffenen Töchter die Sand bieten möchte. 3ch wurde deshalb zur Berzogin Benriette, ber Wittme bes Berzogs Ludwig, eingeladen) um die 3 noch unwerheiratheten Bringeffinnen Marie, Pauline und Elisabeth kennen zu lernen. Sie erschienen mir jedoch sämmtlich zu der Partie nicht geeignet, zumal ich wußte, daß der Kronprinz seinerseits dieselbe nicht wünschte. Bekanntlich wurde die Prinzeß Marie in der Folge die Gemahlin des Erzherzogs Joseph von Desterreich (am 24. August 1819), die Pringeffin Pauline nach dem Tode der Königin Ratharina, Königin von Bürtemberg (am 15. April 1820) und die Pringeffin Elifabeth Gemahlin bes Markgrafen Bilhelm von Baden (am 16. October 1830). —

Am 7. Februar 1818 reiste ich von Stuttgart ab und begab mich, nachdem ich über meine dortigen Unterhandlungen dem Könige ausführlichen Bericht erstattet hatte, über Franksurt a. M. abermals nach Engers, wosselbst ich am 18. desselben Monats ankam und dem Staatskanzler persönlich Bortrag über meine Mission hielt. Ansanzs März war ich wieder in Franksurt zurück und arbeitete nun ununterbrochen mit dem österreichischen Minister Freiherrn von Wesselberg und dem General-Major von Steigentesch nebst den Bevollmächtigten der andern deutschen Höse an dem Entwurse der Militär-Versassung des deutschen Bundes, welcher unter dem Vorsitze Wesselberg is auch bald zu Stande kam und am 12. Octos ber 1818 der Bundesversammlung vorgelegt, darauf von der inzwischen als

dauernde Bundesbehörde eingesetzten Militärcommission 1) abermals bes gutachtet und endlich durch den Bundesbeschluß vom 9. April 1821 2) unter dem Titel: "Grundzüge der Kriegsverfassung des deutschen Bundes" bestätigt wurde. Nähere Bestimmungen dazu traten dennächst durch Beschluß vom 12. April 1821 3) und resp. vom 11. Juli 1822 4) in Krast. —

Im April 1818 hatte der Staatskanzler Engers verlassen und reiste über Wehlar nach Berlin zurück. Der preußische Bundestagsgesandte Graf Goly und ich wurden in dieser Zeit nach Wehlar entboten, um dem Fürsten dort über die Franksurter Angelegenheit zu reseriren.

Im September desselben Jahres war Fürst Metternich aufseiner reizensten Besitzung Johannisberg am Rhein angekommen und hatte bort viele Diplomaten um sich versammelt, benen auch ich mich zugesellte, um bem Fürsten aufzuwarten. Nach fast einmonatlichem Ausenthalte daselbst ging terselbe — Ende September — mit seinen Gästen zum Congreß nach Aachen, auf dem sich auch der Kaiser Alexander und Franz, der König von Preußen, Fürst Hardenberg, Graf Bernstorff, preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der Kriegsminister von Boyen, die Grasen Resselvode, Pozzo di Borgo und Capo d'Istrias, die Lords Castlereagh und Canning, sowie die Herzöge von Belslington und Richelieu (PremiersMinister Louis XVIII.) einssanden. Seitens des Königs von Preußen, der hier als Wirth auftrat, machte die Fürstin Taris die Honneurs. — Junächst wurde über die Räusnung Frankreiches) und über die Zahlung der von dort noch rückständigen Cons

<sup>1)</sup> Die Zusammensetzung einer dauernden technischen Militär-Commission beim deutsschen Bundestage wurde erst am 13. März 1819 desinitiv beschlossen und ift deren Gesschäftsordnung S. 134 fig. des corpus juris consederationis Germanicae von G. von Meyer Th. II. abgedruckt.

<sup>2)</sup> Bgl. G. v. Mener Th. II. S. 249 fig.

<sup>3)</sup> Bgl. Chend. S. 232 fig.

<sup>4)</sup> Bgl. Kluber: Quellen des öffentlichen Rechts III. (Nachtrag zu ber im Jahre 1821 erschienenen Sammlung) S. 37. —

<sup>5)</sup> Der zweite Bariser Frieden vom 20. November 1813 hatte befanntlich bestimmt, daß eine Decupations-Armee von 150,000 Mann unter Wellington's Oberbeschl noch 5 Jahr in Frankreich auf bessen Kosten zurückbleiben und biese aus Russen, Desterreichern, Breußen, Engländern, Baiern, Sachsen, Hannoveranern, Würtembergern und Danen bestehen sollte. Um 9. October 1818 wurde ber mit Ablauf des Novembers zu vollziehende Naumungsvertrag von den Gesandten der Großmächte unterzeichnet und die Occupations-Urmee sonach 2 Jahre früher zurückgezogen, als der Pariser Frieden es sestgeset hatte.

tribution 1) verhandelt, darauf aber am 15. November von den Gesandten ber Großmächte bas von Friedrich v. Gent geführte benfwurdige Brotokoll unterzeichnet, wodurch Frankreich der heiligen Allianz beitrat und die Principien derselben zugleich als höchste Norm bes europäischen Staatsrechts proclamirt wurden 2). Neben biesen europäischen Fragen fanden jedoch auch die Berhältniffe bes beutschen Bundes auf dem Congresse eine genauere Berücksichtigung und namentlich waren es die im Bereiche besselben auftauchenden demagogischen Bestrebungen, welche die Aufmerksamkeit der Politifer in hohem Grate in Anspruch nahmen. Un tiefen Verhandlungen nahm auch ich Antheil. Als jedoch der Herzog von Wellington die Monarchen zu einer Revue der englischen Armee bei Valenciennes einlud, so be= nutte ich diese Abwesenheit zu einer Ercurfion nach Bruffel, welche schone Stadt ich in ruhigerer Zeit wieder zu sehen mich sehr freute. — Zugleich besichtigte ich von dort aus fast fämmtliche niederländische Festungen. Im November verließ ich Nachen und reifte nun zunächst über Münfter, Kaffel und Weimar nach Berlin und von ba am 27. December nach Wien, um baselbst über Die Militärangelegenheiten bes Bundes mit ben öfterreichischen Diplomaten und Militärs weiter zu tractiren, indem nämlich schon im folgenden Jahre (siehe oben) die Militär-Commission in Frankfurt a. M. eröffnet werden Der Rathgeber bes Fürsten Metternich in dieser ganzen Angelegenheit war der bei Gelegenheit der Schlacht bei Leipzig mehrfach erwähnte General-Major Baron v. Langenau, mit bem ich in Folge beffen viel verkehrte. Nach dem Schluß der Conferenzen schenkte mir der Kaiser von Defterreich eine koftbare, mit seinem Portrat geschmückte Brillant=Dofe. -Vom Könige von Preußen erhielt ich am 16. Januar 1819 ben rothen Adlerorden dritter Rlaffe, welchem am 16. Januar 1824 Die zweite Rlaffe mit Eichenlaub, am 24. Januar 1830 ber Stern und endlich am 18. Januar 1833 bas Großfreuz mit Eichenlaub folgte. — Auch entging mir am 27. September 1825 bas preußische golbene Verbienstfreuz fur 25jahrige Dienste nicht und mein Rock hatte also nicht Ursache, sich über bie Undankbarkeit der großen Herrn zu beschweren.

<sup>1)</sup> Die noch ruckständige Contribution Frankreichs (durch den Pariser Frieden auf 700 Millionen Francs bestimmt) wurde auf 265 Millionen vermindert und die Zahlungsstermine festgesetzt.

<sup>2)</sup> Der Tert bieses Protofolles findet fich abgedruckt unter Andern in heeren's hand buch der Geschichte des europäischen Staatenfysteme ac. (Göttingen 1830, 5. Aufl.) Th. 2. S. 457 fig.

Im Januar 1819 verließ ich Wien und ging zunächst nach München, woselbst ich etwas unwohl ankam, so daß ich dem Könige Marimilian Jojeph nicht gleich meine Aufwartung machen konnte. Derselbe fchickte mir jedoch seinen Leibargt, Dr. Sarger, mit beffen Sulfe ich bald wieder bergestellt und hierauf von bem Könige außerordentlich gnäbig empfangen, auch zur Familien-Tafel eingeladen wurde. Dabei machte er mir bie Eröffnung, sein sehnlichster Bunsch ginge bahin, daß der Kronprinz von Preußen eine seiner Töchter heirathe, - bann wurde er ruhig fterben. Er prafentirte mir fie hierauf mit ten Worten : "Sehen Sie, ich bin ein pors nehmer Mann, ich fahre mit Sechsen!" Bon biefen 6 Pringeffinnen maren indeffen erft bie beiden alteften (Elifabeth und Amalie, Zwillings= schwestern) erwachsen und der König sprach mir die Vermuthung aus, daß ber Kronpring wohl die zweite von ihnen wählen möchte, wenn er sich überhaupt zu einer folden Liaifon entschlöffe. Ich erwiderte ihm, daß ich, obwohl mir ber Auftrag geworden sei, den Kronprinzen in der Kriegskunft zu unterrichten, nicht aber die ars amandi mit ihm zu traftiren, dem ungeachtet nicht ermangeln wurde, ihm ben Bunsch Gr. Majestät fund zu thun.

Nachdem ich noch in dem liebenswürdigen Familienfreise des damalisgen preußischen Gesandten am baierschen Hose, des Generals von Zastrow, mehrere angenehme Stunden zugedracht hatte, reiste ich über Augsdurg nach Ulm, um die Umgedungen dieses Plates, der zu einer Bundessestung des signirt war, wiederholt in Augenschein zu nehmen, und von dort endlich über Stuttgart nach Franksurt a. M. zurück, wo inzwischen der zum österreichissichen Bevollmächtigten und Vorsitzenden der Militärs-Commission ernannte General von Langen au bereits eingetrossen war und die Situngen der neu organisiten Behörde dennächst ihren Ansang nahmen.

Den nächsten Ausslug machte ich im Mai 1819 nach Rastatt, das gleichfalls zur Bundesfestung besignirt war, und wartete von da aus auch dem Carlsruher Hofe auf.

Hietberg; von Preußen: Graf Bernst orff und der Genant Reihert v. Krusemart (ber König und ber Grafber); von Baiern: Graf Rechberg und Freiherr von Stainlein;

von Sachsen: die Grasen Schulenburg und Einsiedel; von Hannover: die Grasen Harbenberg und Münster; von Würtemberg: Gras
Winzingerobe — Sohn; von Baden: Freiherr von Berstett; von
Weimar: Freiherr von Fritsch; von Mecklenburg: Freiherr v. Plessen
und von Nassau: Freiherr von Marschall. Gent führte auch hier das
Protofoll; der arme Mann lebte damals in großer Ungst, daß ihm, als
einer der deutschen Burschenschaft vorzugsweise verhaßten Person, irgend ein
deutscher Student in Sand'scher Manier zu Leibe gehen möchte, und als
daher das Fremdenblatt eines Tages die Unkunft dreier Berliner Musensöhne meldete, bat er den Grasen Bernstorff inständigst, sie doch aus
Carlsbad entsernen zu lassen).

Um 7. September verließ ich Carlsbad und reifte über Baireuth, Bamberg und Würzburg nach Frankfurt zurud, erhielt indeffen schon im November den Auftrag, mich zum Ministerial-Congreß nach Wien zu verfügen, welcher zur Berathung über die Schlufacte bes beutschen Bundes dorthin beschieden war. Zugleich sollten daselbst die Militärverhältnisse des Bundes einer nachmaligen Erörterung unterworfen werden, womit Langenau und ich von unsern respectiven Sofen bevollmächtigt waren. Ich nahm meinen Weg über Berlin, Breslau und Brünn, da ich mir an erstgebachtem Orte erst noch specielle Inftructionen zu dieser Mission holen mußte. Von Ministern waren in Wien anwesend : von Desterreich : Fürst Metternich, von Preußen: Graf Bernftorff, Freiherr von Arufemark und unfer Gefandter in Stuttgart, Berr v. Rufter; von Baiern: die Freiherrn von Zentner und von Stainlein; von Hannover: Graf Münfter; von Sachsen: Graf von Schulenburg, Graf Ginfiedel und herr von Globig; von Bürtemberg: Graf von Manbeisloh; von Baden: die Freiherrn von Berstett und von Tettenborn; von Ruchessen: Freiherr von Münchhausen; von Darmftadt: Freiherr du Thil; von Luremburg: Berr von Falt; von Solftein: Graf Bernftorff; vom Ernestinischen Sachsen: Freiherr von Fritsch; von Naffau: Freiherr von Marschall; von Medlenburg: Freiherr von Pleffen;

<sup>1)</sup> Die Bundestagsbeschlüffe vom 20. September 1819 (über die in Ansehung der Universitäten zu ergreisenden Maßregeln; über das Prefigesetz auf 3 Jahre, und über die Bestellung einer Central-Behörde zu Mainz zur näheren Untersuchung der in mehreren Bundesstaaten entdeckten revolutionären Umtriebe) waren die Früchte der Carlsbader Ministerial-Conferenzen. (Bgl. G. v. Mener Corpus juris conf. German. Theil II. S. 163 fig.)

von Braunschweig: die Grafen Sarbenberg und Munfter; von Dltenburg, Anhalt und Schwarzburg: Herr von Berg; von Hohenzollern, Lippe, Reuß, Balted und Liechtenstein : Freiherr von Marfchall; und von ben vier freien Städten: Senator Sach, in beffen Begleitung fich auch ber Senator Smidt aus Bremen befand, welcher, obwohl bisher als Demagog verschrieen, sich hier durch sein fluges Benehmen sehr in Det= ternich's Gunft feste und viel Ginfluß hatte. Um meiften Unsehen wußte fich jedoch der baiersche Wesandte, Freiherr von Bentner, zu geben. Er war General Director im Staatsministerium bes Innern, ein alter Junggeselle, welcher sich nichts besto weniger sehr putte und dadurch etwas lächerlich wurde, übrigens aber ein grundgescheidter und liebenswürdiger Sein Sof gehörte bamals zu den illiberalften von gang Deutsch-Mann. land und daher ist es nicht zu verwundern, daß die aus diesen Conferenzen hervorgegangene Wiener Schlufacte vom 15. Mai 18201) den Bunfchen ber Fortschrittspartei nicht eben sehr entsprach. Geng führte auch hier bas Protofoll und Metternich präfidirte.

Daß es trot des Ernstes unserer Verhandlungen in dem sippigen Wien nicht an vielen Schmausereien und Luftbarkeiten sehlen würde, war vorauszusehen und auch ich mußte dieser glänzenden Außenseite des diplomatischen Lebens meinen Tribut zollen. Zugleich benutzte ich meinen dortigen Ausenthalt zu einem Ausfluge nach dem alten Stammschlosse meiner Familie Neuhaus, welches westwärts von Baden eine halbe Stunde von dem Dorfe Fahrenseld in einer reizenden Gegend des Wiener Waldes liegt. Auch nahm ich einen jungen Landschafter aus Wien mit mir und ließ dieses sowie die dabei belegene Nuine des Schlosses Arnstein als Familien-Andensen malen 2).

<sup>1)</sup> Sie wurde durch Bundestagsbeschluß vom 8. Juni 1820 zu einem der Bundessacte vom 8. Juni 1815 an Kraft und Gultigfeit gleichen Grundgesetze des Bundes erhosben; vgl. G. v. Men er Th. 2. S. 178 fig.

<sup>2)</sup> Beite Bergfesten, sowie die Dörfer Fahrenfeld, Guttenbrunn und St. Ulrich gehören zu einer Herrschaft im Viertel unter dem Wiener Walde, welche der Kaiser Rud olyh II. meinem Urahn, hans Christoph Freiherrn von Wolzogen, niederösterreichischem Kammerrath und faiserlichem Oberhospossmeister (1557–1620), zusprach,
nachdem dieser sie im Jahre 1610 von dem früheren Bestger, dem Freiherrn Georg
Ehrenreich von Neuhaus, gesauft hatte. Als später (1628) das Wolzogen'sche
Geschlecht seines sutherischen Glaubens halber unter Kaiser Ferdinand II. aus Desterreich vertrieben wurde (befanntlich hat es auch einen eistigen Soeinianer, Johann
Ludwig v. Wolzogen — (1596 bis 1638 — producirt, dessen Werfe den 2. Band der
Bibliotheca fratrum Polonorum Unitariorum, Irenopoli 1656. ausschlen), nahmen fatholische

Das Schloß Neuhaus fand ich noch einigermaßen erhalten, indem sich noch lange Zeit hindurch eine faiserliche Spiegelfabrif barin befunden, welche indessen schon damals wegen Beschränftheit bes Raumes von bort weggekommen und in mehrere große Gebäude verlegt war, die unten im Thale zu biefem Zwecke erbaut worden find. Doch hatten noch immer einige Arbeiter ihre Wohnungen in dem alten Schloffe. Auch mar bie Schloffirche, welche mein Uhnherr Sans Chriftoph von Wolzogen, als eifriger Unhänger bes Protestantismus, anno 1612 errichten und bem Erlöser weihen ließ, noch in gutem Zustande und wurde katholischer Gottesdienst darin gehalten. Ueber dem Eingange war die alte Inschrift: "Domino Domini" noch deutlich zu lesen und auch das innerhalb befindliche Grabmal meines genannten Uhnherrn noch wohl erhalten. Der Geiftliche, welcher dort den Gottesdienst versah, war gerade anwesend, und ich lud ihn zum Mittagseffen nach Falzenfelt ein, wobei er mir, als ihm ber Wein etwas zu Kopf gestiegen, gutmuthig vertraute, daß die Kirche wohl wieder protestantisch werden könnte, wenn ich es nur recht anfinge, indem sie niemals eigentlich confecrirt worden sei. — Durch die Gute des Hofraths Riebermayer, bes Directors ber faiferlichen Spiegelfabrik, erhielt ich noch eine schön gemalte Fensterscheibe mit dem Wolzogen'schen Wappen aus dem Schlosse, welche, obwohl beschädigt, doch als lettes Erbe eines längst geschwundenen schönen Familien-Besitzthums einen eigenthümlichen Werth für mich hat.

Nachdem ich am 5. April 1820 zum Generallieutenant ernannt worsten, verließ ich Wien am 26. Mai — also nach fast halbjährigem Aufentshalte — und reiste zunächst über Mariazell nach dem lieblich gelegenen Grät in Steyermark, von dem die Franzosen sagten: ,,les Graces sur l'amour" (Grät an der Mur!). Mein Führer daselbst war der Stiefsvater des damaligen Lieutenants Profesch, Flügeladjutanten des Fürsten Schwarzendern siehers (späteren öfterreichischen Gesandten in Griechens

Herren von dem Schlosse Reuhaus Besit und im Jahre 1700 ward dasselbe, welches ins bessen mit den Aemtern Arnstein und Weißenbach unter die Jurisdiction des k. k. Kammers gutes Fahrenfeld gestellt worden, zu einer kaiserlichen Spiegelfabrik eingerichtet, die Schloßestriche aber bis 1733 als Magazin benutzt und erst von da ab dem katholischen Cultus eins geräumt. Zetzt gehört die ganze Herrschaft dem bekannten Banquier Baron von Sina, welcher sie im Jahre 1833 für 360,000 Kaisergulden von der Krone Desterreich kaufte.— Die Spiegelfabrik ist neuerdings nach Glocknitz verlegt worden; dagegen besindet sich jetzt eine Messinghütte dasselbst.

land) 1), Professor Schneller, an welchen ich von dem bekannten Hofrath Joseph von Hammer, dem Berfasser von Geburt ist, empsohlen worden Meiched ic., welcher gleichfalls ein Gräßer von Geburt ist, empsohlen worden war. Er zeigte mir die Citadelle und das Johanneum, eine im Jahre 1811 vom Erzherzog Johann gestistete Anstalt zur Besörderung des Bergs und Hüttens wesens sowie der Agricultur, worin sich treffliche Naturaliens Cabinette und eine Bibliothes von 30,000 Bänden besinden. Mittags speiste der Prosessor mit mir und begleitete mich nach Tisch auf einer Landpartie und Abends in's Theater: troßdem hatte ich am andern Morgen im Wirthshause — Fuhrslohn und Trinkgeld mit eingeschlossen — nur einen einzigen Ducaten zu zahlen, — eine Folge des damals in Desterreich so ungemein gesunkenen Papiergeldes. Man bekam so viel Agio auf baare Münze und selbst auf ausländisches Papiergeld, welches gerade gut im Cours stand, daß man fast umsonst im Kaiserstaate reiste! —

Ich reiste nun weiter nach Bruck, Leoben, Hallein und Berchtesgaben, wo ich die wundervolle Dampsmaschine des Herrn Georg Reichenbach ach aus München in Augenschein nahm, welche die Salz-Sohle mehrere 100 Fuß hoch hebt, um sie nach den Salinen von Neichenhall zu leiten. Auch Salzburg's reizende Umgebungen — der Schwarzenderg's wirde Garten in Aligen, die römischen Mosaiten, das kaiserliche Schloß Mirabell am Fuße des hohen Mönchsbergs — sesselten mich mehrere Tage, so wie ich auch von der dortigen österreichischen Generalität höslich empfangen wurde.

Am 9. Juni war ich in Frankfurt zurück, verließ basselbe jedoch schon im solgenden Monate wieder (am 27. Juli), um die Bäder von Baden-Basten bei Rastatt zu gebrauchen. Mein dortiger Aufenthalt erhielt für mich eine ganz besondere Bedeutung, indem ich während desselben ein altes Berssäumniß meines Lebens nachholte, d. h. in die Propyläen des hymenäischen Tempels eintrat. Es hielten sich nämlich zu derselben Zeit mein alter Freund, der würtembergische General v. Döring, und die verwittwete Generalin v. Lilien berg, geborne v. Stockhorn?), mit ihrer liebenswürdigen Tochter Emilie aus Stuttgart in Baden auf, und da mir Döring die vortresssschen Eigenschaften des Fräuleins nicht genug rühmen konnte, so erwuchs aus dem freundschaftlichen Umgange mit ihr bald eine lebhafte

<sup>1)</sup> Jest zu Berlin (Anton Protesch, Ritter v. Often). Der herausgeber.

<sup>2) 3</sup>hr Gatte, Carl Alexander Ludwig von Lilienberg, mar als foniglich würtembergischer General-Lieutenant bereits 1817 gestorben. Bulegt hatte er die Stelle eines Gouwerneurs von Ludwigsburg bekleibet. —

v. Wolzogen, Memoiren.

Neigung, die mich — den Jüngling von siebenundvierzig Jahren — schnell zu dem Entschluß brachte, um ihre Hand anzuhalten. — Alls ich am 29. August in Franksurt wieder anlangte, schried ich deshalb sogleich an den in diesen Memoiren mehr erwähnten würtembergischen General-Lieutenant von Barns büler zu Ludwigsburg, daß er der Mutter und Tochter meine Wünsche eröffsnen möge, und nach kurzem gegenseitigen Brieswechsel wurde mir hierauf am 4. October ein Rendez-vous in Heidelberg gewährt, wobei ich das Jawort meiner holden Braut und die Einwilligung der strengen, aber trefslichen Mutter erhielt. — Am 2. December 1820 ward unsere Trauung im Hause des Generals von Barnbüler und in Gegenwart seiner Familie, sowie der Gräfin Catharina von Berlichingen und des würtembersgischen General Majors Prinzen von Hohen lohe Langen und zwei Tage darauf zogen wir in Franksurt ein, wo ich inzwischen ein angenehmes, unsseren Bedürsnissen entsprechendes Haus gemiethet hatte. —

Mein früher so bewegtes Leben nahm nun einen ruhigeren, einförmis geren Charafter an und die gewohnten Frankfurter Geschäfte, sowie die ftillen Freuden eines lieben, sich bald vermehrenden Familienkreises wurden nur zuweilen noch durch meine alljährlichen Babereisen nach Baben-Baben, Riffingen ober Wildbad, sowie durch Ausflüge nach meinen Gutern Bauerbach bei Meiningen, welches mir 1825 durch den Tod meines Neffen Abolf und meines Bruders August zufiel, und Kalberieth bei Artern umweit des romantischen Kuffhäusers, das ich 1821 faufte, unterbrochen. -Anderthalb Stunden von Kalberieth, in dem freundlichen Städtchen Allstedt, wo der Großherzog Carl August mit Goethe früher fo gern geweilt, lebt in idyllischer Zurückgezogenheit ein alter ehemaliger Inspector der finnischen Schulen, nunmehriger Prediger Dr. August Thieme, den mein ältester Bruder bereits im Anfange bieses Jahrhunderts vielfach in Klinger's, Rrufenftern's und Ludwig Seinrich von Ni= colay's Gesellschaft zu Petersburg gesehen, und ber schon damals in ber von ben "beutschen Dichtern im Norden" redigirten, fo viel ich weiß, aber jest längst verschollenen Zeitschrift "Ruthenia" Zeugniffe sehr poetischer Begabung nieberlegte, merkwürdiger Weise indeffen nach seiner Rückfehr in's Vaterland die Bizarrerie hatte, vor der Welt zu verstummen 1) und lediglich den Naturwiffenschaften zu leben, die er mit großer Drigina=

<sup>1)</sup> Neuerdings erft (im Jahre 1849 und 1850) find zwei Sammlungen seiner alteren und neueren Poeffen bei E. Garce in Merseburg erschienen, wovon die erste (Seite 100

lität betreibt und lehrt. Sein tiefes Gemuth und die zartsinnige Weise, womit er alle unsere Familienseste durch sein Talent zu verherrlichen gewußt, sowie ein mehrjähriger Unterricht bei meinen Kindern haben ihn mir und meinem Saufe überaus werth gemacht. Jedenfalls bleibt bas Schidfal merkwürdig, bas und zwei alte Ruffen aus fo verschiedenen Sphären in ihrem Lebenswinter auf diese liebliche Scholle bes mittlern Deutschlands zusammengeschneit hat! -

Ich eile dem Schluffe zu und kann, da meine Tage fich neigen 1), über meine letten Dienstjahre nur noch furze Andeutungen geben. — Im Jahre 1823 mußte ich mich längere Zeit in Angelegenheiten bes Bundes nach Berlin und im folgenden Jahre nach Schloß Johannisberg zu den vom Fürsten Metternich bort gehaltenen Conferenzen begeben, Die mir bas Großfreug des öfterreichischen Leopold-Ordens einbrachten. -

Bu Ende des Jahres 1825 reiste ich mit dem hannöverischen General von Sinüber nach Maing, um diese Festung im Ramen bes Bundes für benselben zu übernehmen, was am 15. December geschah. Der preußische General von Carlowit wurde als Vice-Gouverneur nebst dem öfterreichijchen Commandanten in Cid und Bflicht bes Bundes genommen, wobei ber Major (jetige General) von Below als Protocollführer fungirte. Der Gouverneur, Bring Wilhelm von Preugen, Bruder Gr. Majeftat, war abwesend. Dasselbe geschah am 13. März 1826 auch mit Luremburg, woselbst ber Pring Ludwig von Seffen = Somburg Gouverneur und der Dberft (nachmalige General) Du Moulin Commandant war. niederländische General Göbife, welcher die Interessen seines Königs baselbst vertrat, ließ zwar bei bem Act ber Uebergabe burch ein Schreiben bagegen protestiren, boch wurde basselbe nicht berücksichtigt 2). Bon bieser Beit an wiederholten fich meine Inspectionsreisen nach diesen beiden Keftungen, welche ber Bund meiner besondern Aufsicht anvertraut hatte, alljähr-

u. f.) mehrere an den Berfaffer biefes Werks gerichtete Gedichte enthält, die fur bie liebenswürdigspoetische Empfindungsweise Thieme's fehr charafteriftisch find. -

<sup>1)</sup> Die letten Bogen diefer Memoiren find zum Theil erft furze Zeit vor dem Tote bes Berfaffers bei großen forperlichen Leiden gefchrieben. -

Der Berausgeber.

<sup>2)</sup> Ju gleicher Weise übernahm ich fpater am 27. Januar 1831 in Gemeinschaft mit tem niederlandischen Militar-Commiffarius, General von Tengnagel, auch die Festung Landau für den Bund und brachte darauf den ichon langft beschloffenen Bau der Bundesfestung Germersheim in Gang, welcher 1835 nach einem großartigen Plane begonnen murte. -

lich, sowie mir auch im Herbst 1831 die Inspicirung einiger kleinen nords deutschen Bundescontingente!) (der weimarischen, meiningischen, anhalstischen 2c. Truppen) übertragen wurde. —

Bu einer besondern Thätigkeit nöthigte die im Juli 1830 ausgebrochene frangöfische Revolution und die Lodreißung Belgiens von Holland, welche zunächst die Folge hatte, daß die Belgier auch das Großherzogthum Luremburg besetzen und somit einer Berletung bes deutschen Bundesgebiets Diese Umstände machten es erforderlich, Luremburg, schuldig wurden. welches ich in diesem Jahre auf längere Zeit (vom 13. bis 22. December) besuchte, in Belagerungszustand zu erklären; auch hatte ber Bundestag beschloffen, ein deutsches Truppen-Corps von 24,000 Mann in die Gegend von Trier marschiren zu laffen, um biefe Festung gegen etwanige Angriffe zu unterstüten. Ich schlug vor, daß Truppentheile des zehnten deutschen Armee-Corps, Hannoveraner und Danen, hierzu verwendet werden mochten, weil ich wünschte, daß die Franzosen bei ihrem Vorrücken zuerst rothe Röcke ftatt der blauen zu sehen bekämen. Auch follten die übrigen Theile des zehnten Armee-Corps, die Contingente von Braunschweig, Medlenburg-Schwerin und Strelig, Olbenburg, Samburg, Lübed und Bremen, sowie die zweite Division des neunten Armee-Corps, bestehend aus den furhessischen und nassauischen Truppen, in Bereitschaft gesetzt werden. — Meine Vorschläge wurden vom Bunde durch Beschluß vom 17. und 18. März 1831 acceptirt und General von Sinüber erhielt bas Commando über jenes Observations-Corps. Neberdies hatte ich mir in Luremburg alle statistischen Nachrichten über dieses Großherzogthum von dem dortigen Civil-Gouverneur, herrn Wilmer, geben laffen und diefelben in einem Berichte an meinen Hof zusammengestellt — eine Angelegenheit, die mich längere Zeit angestrengt beschäftigte. —

<sup>1)</sup> Es wurde nämlich durch die Beschlüsse der Bundesversammlung vom 9. und 14. December 1830, vom 17. Februar, 3. März und 30. April 1831 und vom 5. September 1833 aus den Contingenten von Beimar, Altenburg, Coburg-Gotha, Meiningen, Dessau, Cöthen, Bernburg, Sondershausen, Audolstadt, Hechingen, Siegmaringen, Waldeck, den Reußen, Lippen, Homburg und Frankfurt, welche früher unter die drei gemischten Bunsdes-Armec-Corps, das achte (Bürtemberg), das neunte (Sachsen) und zehnte (Hannover), vertheilt waren, eine besondere Reserve-Infanterie-Division zur Ergänzung der Bundesssesignungs-Besatzungen und zur Disposition des Bundes-Oberfeldherrn, der bei Aufstellung eines Kriegsheeres vom Bunde gewählt wird, gehildet, und dieser hatte sich dabei vorbeshalten, zuweisen eine Musterung derselben zu verfügen, um sich von der Auskrüstung und taktischen Ausbildung dieser Truppen zu überzeugen. —

Im Mai 1831 wurde ich nach Berlin berufen, um über bie Maß= regeln, die ferner gegen Frankreich getroffen werden follten, mit dem Mini= fter ber auswärtigen Angelegenheiten, Berrn Ancillon, zu berathichlagen. Diesen Conferengen wohnte auch ber General Rieutenant von Bigleben und der wirkliche Geheime Legations-Rath (patere Cultus-Minister) Eichhorn bei. Das vierte Armee-Corps unter dem General-Lieutenant von Jagow wurde aus der Proving Sachsen nach dem Mein gefchickt, Bring Bilhelm von Breugen, ber Bruder bes Ronigs, jum Gouverneur der Rheinproving ernannt, sowie zugleich drei andere Armee-Corps auf ben Rriegsfuß gesett und unter Gneisen au's (nach beffen Tode - am 24. August 1831 unter Rnefebed's) Dberbefchl gegen bie gleichzeitig ausgebrochene polnische Insurrection an der polnischen Grenze aufgestellt. — Doch zog auch diese Wolke am politischen Horizonte vorüber, da die neue frangöfische Regierung sich schnell consolidirte, Belgien in Uebereinstimmung mit ben Großmächten als selbstständige Monarchie in Die europäische Staatenfamilie eintrat, Bolen von Rußland gebändigt, und allerseits Garantien für die Erhaltung des Friedens angeboten und accep-Für mich waren indessen die gedachten Berliner Conferenzen ber legte bedeutendere politische Act meines Lebens, indem ich die noch übrigen Jahre, welche ich bem Staatsbienfte widmete, außer meinen gewöhnlichen Inspections-Reisen in ziemlicher Ruhe in Franksurt zubrachte.

Bunchmende Gichtleiden, die mir oftmals das Gehen fast unmöglich machten, veranlagten ben Kriegeminister von Witleben, ber überdies zu biefer Zeit gerade eifrig darauf bedacht war, ber Armee ein Avancement zu verschaffen, bei dem Könige meine Versetzung in den Ruhestand zu beantragen, obwohl ich meines Theils in ber Boraussetzung, meinen Boften noch immer zur Genüge ausfüllen zu können, nicht felbst barum gebeten Ich erhielt daher unter dem 12. März 1836 zugleich mit dem Patent als General ber Infanterie eine Allerhöchste Cabinets-Drbre bes Inhalts, daß Er. Majestät sich veranlaßt fähen, mir nach meiner langen Dienstzeit die wohlverdiente Ruhe zu gewähren. Ich fann nicht läugnen, daß mich diese Ordre einigermaßen überraschte, da ich überzeugt sein durfte, die Zusriedenheit meiner Vorgesetten, sowie insbesondere die Gnade Gr. Majestät durch Nichts verscherzt zu haben. Durch die Huld Er. foniglichen Soheit, des Kronpringen, deffen hohe Vermittelung ich hierbei angerufen, sowie auf Verwendung des mir fehr gewogenen Ministers Un = cillon wurde mir indessen wenigstens noch die Erlaubniß zu Theil, bis Ende dieses Jahres in Franksurt bleiben zu durfen, obwohl ich schon am

16. Mai die Geschäfte meinem Nachfolger, bem damaligen Major (jetigen General) von Radowit vom Generalftabe, übergab. Als ich hierauf Behufs perfönlicher Regulirung meiner Penfionsangelegenheit auf 8 Tage nach Berlin reifte, hatte ich die Genugthung zu sehen, wie mein Ausscheiben aus bem Staatsbienst allerseits mit Theilnahme betrachtet wurde; ja — mein gnädigster Gönner, der Kronpring, gab sich fogar alle Mühe, meine Dimission noch rückgängig zu machen und mich an die durch ben Tod des Generals von Balentini vacant gewordene Stelle eines Ge= neral-Inspecteurs des Unterrichts- und Bildungswesens der Armee zu brin-Auch ber König erklärte sich seinerseits mit diesem Projecte durchaus einverstanden; demungeachtet aber wurde die Ausführung desselben durch ben Umftand verhindert, daß der Kriegsminister von Witleben für den bisherigen Divisions-General von Luck in Münster, welchem jener Boften bereits versprochen war, augenblicklich keine andere Anstellung wußte. — Der König empfing mich sehr gnädig und lud mich zu einem großen Diner nach Botsbam ein, welches im bortigen neuen Palais zu Ehren ber gerabe anwesenden frangosischen Bringen, der Bergoge von Drleans und Remours, stattfand. Der Erstere hatte einen gang beutschen Blie; auch fprach er das Deutsche gut und benahm sich überaus liebenswürdig. Re= mours bagegen fah acht frangofisch aus und trug bei vielem Wit einen gewiffen Sarkasmus zur Schau, ber einen etwas moquanten Charafter Der vornehmste Begleiter der Prinzen war der General=Lieute= nant Baron Bernard, ein fehr unterrichteter und liebenswürdiger Mann, der nachmals unter dem Ministerium Mole auch eine furze Zeit lang Kriegsminister gewesen ift. — Nach aufgehobener Tafel sagte mir ber König: "Ich kann begreifen, daß man sich nach Rube sehnt, wenn man älter wird!" - Worte, die meine Vermuthung nur bestätigten, daß Wiß= leben dem Könige meine Verabschiedung als perfönlichen Wunsch von mir vorgetragen hatte. Ort und Umftande verboten mir, bem Monarchen ben wahren Zusammenhang ber Sache mitzutheilen, Die boch nicht mehr zu redressiren war. — Bei bieser gangen Angelegenheit hatte fich Bis= leben nämlich — wie ich durch meine Berliner Freunde erfuhr — vorzüglich durch den Wunsch leiten laffen, meinen kenntnißreichen und geistvollen, aber wegen seines ftark prononcirten Katholicismus nicht überall beliebten Amtsnachfolger sobald als möglich aus den Umgebungen bes Kronpringen zu entfernen, ba er bessen Einfluß auf den Letteren fürchtete. Bei dem hohen Unsehen aber, das Major Radowit damals schon bei Hofe genoß, konnte bies nur baburch burchgesett werden, indem man ihn

zu einer biftinguirteren auswärtigen Stellung vorschlug, — und hierzu erschien der Frankfurter Posten gerade passend. —

Nach Frankfurt zurückgekehrt, erhielt ich am 24. Mai ein äußerst schmeichelhaftes Schreiben tes Bunbes-Prafibial-Gefandten, Grafen von Münd - Bellinghaufen, wodurd mir auf ben einhelligen Beschluß ber Bundesversammlung vom 23. Mai 1836 der Dank berfelben für meine acht zehnjährige Geschäftöführung ausgesprochen wurde, — eine Auszeichnung, Die einem scheidenden Mitgliede der Militär-Commission noch nie zu Theil geworden und die ich um so weniger erwartet hatte, als ich bem Grafen Münch wegen seines gespannten Verhältnisses mit dem Minister von Ragler, ber bis 1835 bie Stelle eines preußischen Bundestags-Gefandten verwaltete, nie die Cour gemacht, ihm vielmehr bei mehrfachen Gele= genheiten offen opponirt hatte. - Auch der Borfitende der Militar-Commiffion, ber f. f. öfterreichische General = Feldmarschall = Lieutenant Baron von Welden bewies sich außerordentlich freundschaftlich gegen mich und bedauerte meinen Abgang aufrichtig. — So war benn mein Austritt aus bem öffentlichen Dienst mit all' ben Zeichen bes Wohlwollens und ber anerkennenden Theilnahme begleitet, womit wir den Abend unseres Lebens gerne geschmückt sehen, wenn anders ein ruhiges Gewissen und das Bewußtsein treuer Pflichterfüllung und folchen Lohn mit Dankbarkeit gegen ben Höchsten empfangen läßt. —



## Zwölf Beilagen

zu ben

## Memoiren

tes

Freiherrn von Wolzogen.



## Erste Beilage.

# Deukschrift über Napoleon

und

die Art gegen ihn Krieg zu führen.

Sr. Excellenz dem General=Lieutenant und General=Quartiermeister der Ruffischen Armec,

# Fürsten Woldsonsky,

überreicht vom

Major Baron von Wolzogen.



Es ift wohl eine unbestrittene, obwohl lang verfannt gewesene Wahrheit, baß Rapoleon eines der größten, wo nicht das erfte militairische Genic sei, von welchem die Geschichte je Meldung gethan hat. Er wird mit vollem Rechte ben Allerandern, ben Cafaren an die Seite gefett. Sein Gefchick hat ihn gum Eroberer berufen, und er wird diese Bahn verfolgen, so lange noch ein Funken Lebenstraft in ihm regbar ift. Rein Staat, fein Reich wird verschont bleiben, ja unser Europa mit seinen hundert und fechszig Millionen Einwohnern wird für seinen Chrgeiz und seine Unterjochungssucht noch keine hinlangliche Befriebigung fein.

Bedarf es Beweise, so erinnere man sich nur an die Geschichte des jung= ften Decenniums. Die Unnalen jedes Jahres liefern hinlangliche Belege gur Erhartung biefes Sages, benn es wird boch erlaubt fein, aus ber Analogie feiner bisherigen Sandlungsweise Schluffe für die Bufunft zu ziehen. Wenige Reiche find noch übrig geblieben aus dem fonft fo fchonen Staatenbunde Gu= ropa's, in welchem einft ein Syftem von Gleichgewicht und Gerechtigkeit berrichte; und diese wenigen Reiche sollten fie nicht gleich den übrigen ähnliche

Schicffale zu erwarten haben? -

Die Stunde wird kommen, spat oder fruh, wo der Rampf für Selbster= haltung und Unabhängigkeit gefämpft werden muß. Sollte es nicht der Alugbeit gemäß fein, alle Kräfte anzustrengen, um fich auf diesen Rampf auf Tob

und Leben vorzubereiten? -

Indem ich die Vorzüge Napoleon's einräume, will ich damit boch nicht gejagt haben, daß es dieserhalb nicht möglich ware, diesem glücklichen Eroberer zu widerstehen, ja ich mage zu behaupten, daß ein Widerstand allerdings möglich ift, und felbft vollftandiger Gieg aus bemfelben hervorgeben fann, wenn nämlich nichts verfäumt wird, was die Klugheit gebietet, wenn Festigkeit im Unglud, und mit Vorsicht gepaarte Energie im Sandeln dabei ftatt findet. Ge würde nicht bas erfte Mal fein, bag fühne genievolle Entwürfe an falter Weisheit scheiterten. Bergebens stand Gustav Adolph's Feuergeift vor Wallen= ftein's fühler Seele im Angesicht von Nürnberg, und mehr als ein Beispiel liefert der fiebenjährige Rrieg, wo Friedrich's rastloser Thätigkeit durch Daun's falte Ueberlegung Gränzen gesetzt wurden. —

Der erste Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ruhige und vorurtheilsfreie Untersuchung der Vorzüge des Gegners. Sind diese scharf ins Auge gesaßt, so werden daraus die Mittel hervorgehen, solchen zu begegnen. Die Vortheile und Vorzüge Napoleon's auszuzählen, und die Mittel, um wo nicht das Uebergewicht über ihn zu erlangen, doch wenigstens ihm das Gleich=

gewicht zu halten, sei ber Gegenstand biefes Auffates.

Napoleon's größter Borzug ift sein Talent. Bas hilft aller friegerische Beift einer Nation, was ein geübtes Beer, was geschickte Unterfeldberren, wenn Die Scele Diesen Elementen fehlt, wenn an der Spite nicht ein Ropf fteht, ber diese heterogenen Theile nach einem Zwecke leitet? Eben dieselbe geiftreiche und tapfere Nation, welche heute die Bewunderung Europas macht, floh bei Rogbach vor einer Schaar Reiter von eben den Preugen, Die funfzig Jahre Jene hochherzigen später beinahe auf eben jenen Feldern bestegt wurden. Schweden, die Deutschland Gesetze und Freiheit gaben, beren Grofmuth Johann Georg von Brandenburg anflehen mußte, eben jene Männer bes Nordens, wurden von einigen Schwadronen an ben Ufern eines unbedeutenden Fluffes im Baum gehalten. Ludwig XV., Soubife, Friedrich, Guftav Adolph, Rapoleon — in diesen Namen liegt die Auflösung der Räthsel, und noch hundert Beispiele konnten dafür angeführt werden, daß die Talente des Unführers Alles entscheiden, das Seer hingegen nur einen geringen Antheil am Erfolge hat, und etwa fo, wie die Maschine zum Runftler, im Verhältniß zum Feld= Welches ift benn aber ber entscheidende Borzug, welcher bas Benie im Rriege so furchtbar macht und bem genievollen Beerführer eine so große Ueberlegenheit giebt? In keiner andern Runft ift diefer Vorzug fo ent= icheidend, als in der Kriegskunft, und zwar beshalb, weil in feiner die Bliges= ichnelle des Sandelns zum Erlangen des Zweckes in jo hohem Maage erfor= Alles in der Heerführungskunft gründet fich auf Raum und Beit; wer aber schneller benkt, ber kann natürlich auch früher handeln - denn Diejenigen, welche handeln ohne zu denfen, follten wohl nie an der Spipe eines Seeres fteben -; burch das frühere Sandeln des Gegners verandert fich aber Die Reihe ber Combinationen aufs Neue, und so kommt ber langfamer Denfende nie zum gereiften Entschluß, sondern ist stets nur mit Palliativmitteln beschäftigt. Dieses ift aber hauptfächlich am Tage ber Schlacht fichtbar, wo Die Zeit zum Denken und zur ruhigen Ueberlegung beinahe ganglich mangelt, wo also ber mit den Gaben der Natur ausgerüftete Feldherr eine entscheidende Seine Sandlungsweise wird gleichsam nur durch Im= lleberlegenheit hat. Er ftellt nicht jene mubfame Reihe von Schluffolgerungen pulse bestimmt. zur Erforschung der Wahrheit an. Der Gedanke stehet ihm plötlich vor der Seele, sowie Minerva dem Haupte Jupiter's gewaffnet entsprang. diese Gabe der Natur ift ce, welche die Alexander, die Cafare, die Friedriche Schlachten auffuchen und fie beinahe bes Sieges gewiß fein läßt, wenn fie ihren Gegner zum Gefecht bringen fonnen. Weber im Cabinet, noch bei Märschen und Operationen ift jene Ueberlegenheit so evident, als im Gewühl der Schlacht, wo Sekunden über bas Schickfal ber Bölker entscheiden.

werden große Resultate nur durch Siege errungen, und eine einzige Schlacht ift oft hinreichend, das Schicksal des Feldzuges, das Schicksal der Nation zu entscheiden.

Ans dieser Betrachtung folgt als erste Regel: gegen Napoleon feine Schlacht zu wagen, es sei denn, man habe die entschiedensten Bortheile auf seiner Seite.

Diese entscheidenden Vortheile bestehen aber in einer großen Ueberlegen= beit an Truppen, durch hinlängliche Verpflegungsmittel gesichert; in einer gu= ten Stellung, vortheilhaft in Nücksicht auf ihre innere Starfe und mit gesicher= tem Rückzuge, wenn der Sieg sich nicht für uns erklären will.

Da cs, wie im Vorigen gezeigt wurde, nur darauf ankommt, seiner schnelleren Handlungsweise zu begegnen, so muß sich die ihm gegenüberstehende Armee in einer solchen Lage besinden, daß ihr Veldherr die erforderliche Zeit zu seinen Ueberlegungen gewinnen kann. Dieses wird aber unstreitig durch die Mehrzahl an Truppen erreicht werden können. Eine gleiche Anzahl wird dem Veinde gegenüberstehen, ein Theil wird verwendet, gegen ihn irgend ein Manöver auszusübern, und noch ein Theil strig, seinen Entwürsen zu bezogenen. So leicht aber die Ausführung dieser Regel dem ersten Anschein nach daucht, so schwierig ist sie boch in der Anwendung.

Napoleon fieht an ber Spite einer großen und machtigen Nation, an ber Spike eines an Bulfsquellen reichen Foderativ = Spftems, welches er unum= Sein Geift, der feine andere Nahrung fennt, als an idranft beberricht. den Krica zu benken, forscht raftlos, alle Kriegsmittel aufzufinden, und fie im Voraus zum Gebrauch zu ordnen. Es ift also fein Wunder, wenn er es gewöhnlich ift, ber mit ber Mehrzahl auftritt; und biefe, von seinen Talenten in Thatigkeit gesett, muß naturlich jene Resultate hervorbringen, die wir seit zwölf Jahren als Wunder anstaunen. Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, daß es nicht nur allein mit der Mehrzahl an Soldaten und Waffen gethan ift, sondern daß auch die weit schwierigere Aufgabe gelöft werden muß, folche ge= hörig zu verpstegen. Dun erscheint aber Napoleon schon gewöhnlich mit ber größtmöglichen Menge Streiter, Die, auf einem Puntt versammelt, noch gehörig verpflegt werden können; also ift es schwer, mit einer noch größeren Bahl fich ihm gegenüber zu ftellen. Diefes führt auf die Beranftaltung, gegen ibn zwei Urmeen aufzustellen, wodurch Die Berpflegung erleichtert wird. Sat man folglich nichts vernachläffigt, fo wird man vielleicht im Stande fein, Die Sauptarmee jo ftark wie die feinige machen zu konnen, und die zweite Urmee halb so ftark als das Sauptheer. Ohne diese entschiedene Ueberlegenheit darf man es nicht wagen, ihm unter die Augen zu treten, und zwar muffen Anstalten getroffen werden, daß diese Ueberlegenheit im Lauf ber gangen Campagne ftatt findet, weshalb die Erfahmannschaft ber Regimenter ichon im Voraus bereit fein und fich ftets wieder ergangen muß; benn nichts ift nachtheiliger, als gerade im entscheidenden Momente Des Feldzuges Bataillons, Die ihrer Starfe nach nur Compagnien find, gegen ben Feind zu führen. Es ift aber nicht genug, daß man alles nur Mögliche angewendet hat, um wenigstens andert= balbmal so start zu sein, als er, - baß ferner ber Abgang immer gleich er= fest wird, und die nöthige Verpflegung ftets vorhanden ift; benn find bies

auch Gegenstände, deren Ausführung eine ungeheure Anstrengung und die größte Thätigkeit und Energie erfordert, fie find boch immer nicht hinlanglich, um und eines guten Erfolgs für versichert halten zu burfen. Diefer außer= ordentliche Mann hat nun einmal die Runft für fich; man muß ihm daber Die Wiffenich aft entgegenseten. Diese aber bestehet erstens : in ber qut= gewählten Operationsbasis; zweitens: in ber zweckmäßigen Michtung der Operationslinien; brittens; in der Wahl von guten Positionen auf benselben, und viertens: in der Unlage von verschanzten Lagern und ber zwedmäßigen Benugung gehörig botirter und mit tüchtigen Commandanten verfe= bener Festungen. — Ein Hannibal und ein Alexander muß por einer Reftung still steben, und, will er sich ihrer bemächtigen, bas Grabscheit in die Sand nehmen und die Gulfe der Wiffenschaft suchen. Die muthvolle Bertheidigung von Met durch Frang von Guise rettete Frankreich im Jahre 1552 vom Untergange. Das befestigte Prag erhielt 1757 die öfterreichische Urmee. Bielleicht hatte Magdeburg im Jahre 1806 Breugens Berderben aufhalten können. Ungahlig find die Beispiele, daß eine gut vertheidigte Festung dem Rriege eine gang andere Geftalt gegeben bat.

Alle diese oben genannten Gegenstände sollen nun einzeln abgehandelt werden, wobei es ber Verständlichkeit wegen nöthig fein wird, einige Erklä=

rungen einzuschalten.

1. Die erste Sorge eines commandirenden Generals muß die Feststels ung seiner Operationsbasis sein. Darunter wird verstanden: eine Reihe neben einander liegender Pläze, in welchen der sämmtliche Kriegsbedarf, wozu Ersahmannschaft, Remonte, Geld, Viktualien und Kuttervorräthe, Musnition, Wassen und Kleidung gehören, sich befindet. Eigentlich sollten diese Pläze Festungen, oder doch wenigstens so verschanzt sein, daß sie gegen einen Handstreich gesichert sind. Sehr vorzüglich ist es, wenn dieselben längs eines schiffbaren-Stromes liegen, weil alsdann die Communication unter ihnen leicht ist, und man die Kriegsmittel ohne große Kosten von einem Orte zu dem andern bringen kann. In jedem Falle müssen die Wege längs einer Operastionsbasis in gutem und brauchbarem Stande sein.

Genaue Bestimmung der Ausdehnung und Richtung ist das Wesentlichste einer guten Operationsbasis. Sie muß in Betress der Ausdehnung jeder Zeit größer, als die seindliche sein, damit sie von jener nicht umsaßt werden kann. Ingleichen richtet sich die Ausdehnung auch nach der Länge der Operationselinien, denn je länger die letzteren sind, desto größer muß die Basis sein. Es ist endlich ein sehr großer Vortheil, wenn die Operationsbasis auf beiden Seiten gute Stützpunkte hat, entweder das Meer, — wenn näullich der Gegner nicht die Ueberlegenheit zur See hat, — oder ein großer Strom, ausgedehnte und ungangbare Moräste, undurchdringliche Waldungen, oder ein neutrales Land, dessen Gouvernement nicht zweideutig, und welches Kraft und Energie genug hat, die Verletzung seines Gebietes gehörig bestrasen zu können. —

Die Richtung ber Operationsbasis muß sich ber geraden Linie nähern, oder einen einwärtsgehenden Bogen bilden. Im ersten Fall ist mit dieser Lage wenigstens fein Nachtheil verknüpft, im lettern bietet sie sogar oft bedeutende

Vortheile, weil die im Centrum dieses Kreises sich befindende Armee nach allen Magazins = Orten ziemlich gleichweit hat und durch eine leichte Bewegung jeden derselben decken kann. Die nachtheiligste Richtung der Operations basis ist die convere, oder gar der ausspringende Winkel; hat ein Staat das Unglück, eine solche Gränze zu haben, so muß er entweder die Operations basis weit genug in sein eigenes Land zurück verlegen, oder durch Bundnisse oder Croberungen damit ansangen, sein Kriegstheater zu verbessern.

Die Operationsbafis bleibt gewöhnlich dieselbe während des Laufes eines Veldzuges. So bestand die Operationsbasis Triedrich's II. während des gansien siebenjährigen Krieges aus den Pläten Magdeburg, Berlin, Kuftrin,

Glogau und Breslau. — Nicht gleiche Beschaffenheit hat es

11. mit den Operationslinien. Operationslinie wird diejenige Linie genannt, welche von einem Punkt der Operationsbasis nach dem Ziele hingeht, welches zu erreichen man sich vorgesetzt hat; — dieses Ziel sei nun die Eroberung einer Festung, oder die Vernichtung des seindlichen Heeres, oder eine deckende Stellung 2c. Längs dieser Linie operirt die diesseitige Urmee; man könnte sie also auch als die Verbindungslinie der Urmee mit ihrer Basis desinien. Da nun der Zweck der Operationen sich während des Lauses seines Feldzuges oft verändert, so ändert sich darnach auch jedesmal die Operationslinie.

Es ist sehr nothwendig, daß gegen Napoleon diese Operationslinie stets eine gute Direktion habe, — welches dann der Fall ist, wenn sie mit der seinisgen so ziemlich eine gerade Linie bildet, — und daß dieselbe durch die Stellung der Armee gedeckt wird. Fehlerhaft ist es also gewesen, daß die Breußen im Jahre 1806 ihre Operationslinie, welche die Saale war, anfänglich in ihrer linken Flanke und dann vor ihrer Front hatten, mithin zwischen ihrer Armee und dem Feinde. Hätten sie nach richtigen Grundsägen gehändelt, so mußten sie a cheval der Saale stehen, wodurch das Magazin von Naumburg gesichert worden wäre. —

Wirft man einen Blick auf die Kriegsgeschichte, so findet man, daß der Grundfat: "bie Stellung der Urmee muß die Operations= linie becken," febr oft aus ben Augen gefett worden ift, und zwar haufig ohne nachtheilige Folgen; oft aber feben wir auch, daß die Bernachläffigung beffelben ben ganglichen Ruin ber Urmee nach fich gezogen hat. fung diefes Rathfels ift abermals in den Talenten der einander feindlich gegen= überstehenden Unführer zu suchen. Bei gleichen Talenten barf keiner von Beiben fich diesen Vehler erlauben. Ewig wird in dieser Sinficht der Feldzug von 1674 zwifden Turenne und Montecuculi bentwurdig bleiben. Sind hingegen Die Talente ungleich, fo kann der genievolle Gegner wohl ein foldes Wagftuck versuchen. Gine gewonnene Schlacht ftellt bas Berhaltniß fogleich wieder ber und wird eben darum nur um so entscheidender, wovon Friedrich bei Torgau ein Beispiel liefert. — Nicht fo der minder Talentvolle — die Preußen bei Querftatt! - Jener unfterbliche Ronig fagt in ber vortrefflichen Borrede gu feiner Geschichte des 7jabrigen Krieges hierüber fehr paffend : "Ce serait mal raisonné, que de dire: Mr. de Luxembourg s'est trouvé dans le cas, où je suis; il s'en est tiré de cette manière; donc je ferai la même chose."

Eine zweite Regel beim Kampfe gegen Napoleon ift, die Operationslinie To lang als möglich zu machen, welches schon aus bem Sate folgt, baß man gegen ben genievollen Gegner bie Schlachten vermeiben muffe. Sieraus geht hervor, bag gegen einen folden Begner Die Defenfive ber Offen= five vorzuziehen ift, wobei indeffen keineswegs eine blos paffive Defenfive zu verfteben ift, fondern ein auf Bewegung fich grun= dender Defenfivfrieg. Ich betrachte daber in Diesem Falle Die Drerationslinien mehr als Rudzugslinien und verlange, um die gehörige Beit zum Sandeln zu gewinnen, daß folde fo lang als möglich feien. Diefe langen Rückzugslinien find gegen Napoleon um fo bienlicher, als er uns, vermöge ber Urt seines Berpflegungssyftems, nicht rafch genug verfolgen fann. Diefes System gründet fich bekanntlich auf Requisition, - eine Geburt der Roth= wendigkeit, erzeugt durch die frangofische Revolution. Neu ist solches indessen feineswegs; man mußte benn die Geschichte des breifigjahrigen Krieges ber= Aber noch nie hat ein Feldherr mit so großen Armeen, auf so verschiedenen Kriegstheatern und mit so vielem Glück daffelbe ausgeführt, wie So unverkennbare Vortheile biefes Syftem aber auch barbietet, so hat es nichts besto weniger boch auch seine großen Schwächen. Es giebt 3. B. Länder, in benen es mit nur einigermaßen beträchtlichen Urmeen gar nicht mehr in Unwendung gebracht werden kann. Ich habe berechnet, daß, wenn die Bevolkerung eines Landes geringer als 800 Menschen auf der Duadratmeile ift, eine Armee von 60,000 Mann schon bei dem Requisitions= Shifteme nicht mehr fubfiftiren fann, weil die Raume, aus benen die Lebens= mittel herbeigeschafft werden muffen, zu groß werden. Schon an ben Ufern ber Weichsel, wo boch noch 14 bis 1500 Menschen auf ber Quadratmeile leben, empfand die französische Armee das Nachtheilige, keine Magazine zu haben, und wurde gar nicht haben bestehen können, wenn ste nicht theilweise das Magazinssuftem ergriffen hätte, wie dies der Fall in Thorn gewesen, wohin beinahe ber gange Reichthum Schleffens geschleppt wurde. - Zweitens fann bei dem Requisitionsspftem eine große Armee nie lange zusammenbleiben. Wer nur mit einiger Aufmerksamkeit die Feldzüge Napoleon's studirt hat, wird gewiß gewahr geworden fein, daß eine feiner Maximen barin besteht, seine ganze Rraft aufzubieten, um einen großen Coup auszuführen, worauf er fich fogleich wieder zertheilt, und seine Armee = Corps einzeln betaschirt, um die Früchte feines großen Siegs einzuernten, die ihm gleichsam von felbst zufallen. Nothwendigkeit gebietet biefen Schritt, es fei benn in ber Rahe von febr gro-Ben Städten oder Seehafen, welche bekanntlich unermefliche Reffourcen haben; wenigstens ift feit Jahrhunderten ein großer Theil der Staatseinrichtungen da= bin gerichtet, Diefe Roloffe auf eine leichte Urt zu ernähren. Auch das Un= gewöhnliche feiner Märsche verschwindet, wenn man fie in der Summe, durch einen ganzen Feldzug hin, berechnet. Anfänglich find folche zwar mit einer, für die menschlichen Kräfte beinahe übernatürlichen Geschwindigfeit vollführt, in der Folge aber treten große Intervallen ein. Auch ift es natürlich, daß nach jeder übermäßigen Rraftanstrengung eine Erschlaffung folgen nuß.

Sätte man biese Maxime Napoleon's erfannt, so war es nicht schwer, bas Gegenmittel aufzufinden, befonders bei langen Rückzugslinien. Geset, man

positirt sich in einer Stellung, worin man sich das Ansehn giebt, entweder das Land zu beefen, oder baraus noch weiter vorwärts zu gehen. In dieser Stelstung zehrt man so viel als möglich ringsherum alle Lebensmittel und Fourage auf, und wartet darin so lange, bis die seindliche Armee auf dem Punkt ist, sich zu concentriren; dann aber geht man mit einem Mal, seinen Magazinen sich näherud, 3 bis 4 starke Märsche zurück, was für den Feind die Folge hat, daß er sich wird theilen mussen, während wir beisammen bleiben können, und solglich im Stande sint, mit ganzer Kraft auf eines von seinen Corps zu fallen.

III. Auf den Operations =, oter hier Ruckzugslinien muffen im Voraus gute, wo möglich verich angte Bofitionen ausgewählt fein. Rur habe man um des Simmels willen keine zu hohe Meinung von Positionen. und für fich vertheidigt fich feine Bofition von felbft, fondern es kommt allein auf den Gebrauch an, ten man von einem vortheilhaften Terrain zu machen versteht. Die Sauptfache bei benfelben ift, daß folche zu allen Bewegungen Bortheile gewähren, bem Feinde aber Nachtheile; alfo nicht Felfen und an= dere todte Naturhinderniffe muß man auffuchen, fondern Plateaux, um die Brunde auf eine leichte Urt umgeben zu konnen. Gben jo empfehle ich, wenn folde verschanzt werben follen, vorzüglich Schangen im Innern ber Bofition, deren Unlage den beabsichtigten Bewegungen entsprechen muß. Gine andere wesentliche Eigenschaft einer guten Bostion besteht darin, daß fie vom Feinde nicht erkannt werden könne, etwa jo, wie die des Feldmarschalls Daun bei Schwoischüt vor ber Schlacht von Rollin; benn nichts ift ungeschickter, als wenn in einer Position gleich von Unfang an alle mögliche Truppen zur Schau ausgestellt werden, um bem Feinde ja recht alle Vortheile und Nachtheile zu erkennen zu geben, und wenn die Truppen, wie Austern an ihren Banken tleben, also feine Bewegung vorgenommen werden fann, ohne diefes fünftliche Bewebe zu zerftoren. Gehr lehrreich ift in biefer Sinficht bas Beifpiel bes Marschalls Broglio bei Bergen. Dieser General besette nur die wichtigsten Bunkte feiner Stellung mit wenigen Truppen, ber gange Reft war als Referve in Colonnen aufgestellt, - eine Einrichtung, wodurch es ihm möglich wurde, auf allen Seiten gleich ftart zu fein. Auch bringt man auf Diefe Beife Die Commandeurs ber Colonnen leichter von ber Stelle, indem fie wohl wiffen, daß fie fich irgendwo entwickeln muffen, einmal entwickelt aber glauben, das Terrain, welches fie besetht halten, fei zu wichtig und durfe baber nicht ver-laffen werden. — Ueberhaupt muß man gegen Napoleon fehr haushälterisch mit feinen Reserven umgeben, benn gewöhnlich fängt er bas Treffen nur mit wenigen Truppen und Kanonen an, blos in der Absicht, den Feind zu recog= noseiren, und zu seben, wie er sich beim Angriff benimmt. Aus biesem Grunde tauern seine Schlachten meiftens mehrere Tage, und an ben ersten werben eigentlich nur ftarke Recognoseirungen vorgenommen; auch hat man beshalb in diesen erften Tagen gewöhnlich Bortheile über ihn. — Man verfahre also fehr fparfam im Ausgeben, bamit man in ben Beiten ber Roth bie erforder= lichen Truppen übrig behalte, um in dem entscheidenden Moment mit dem gehörigen Nachdruck wirken zu können.

Die Hauptsache aber bei allen Positionen ift, bag man bie Umftande und

die Zeit kennt, unter welchen und in welcher eine Stellung Vortheile gewährt. Sebe Bontion kann umgangen werben, wenn ber Feind Die gehörige Beit bagu Manche Stellung wird baber nur wenige Stunden, manche mehrere Tage mit Vortheil behauptet werden können. Es ift folglich höchst nothwen-Dia, ben Werth einer Bostion nach Zeit und Dertlichkeit richtig zu berechnen und im Voraus die Punkte zu wissen, welche, wenn sie vom Feinde erreicht find, die Bortheile der Stellung annulliren. Damit aber eine Bofftion lange vor dem Umgeben des Feindes gesichert bleibe, möchte die Aussehung zweier detaschirten Flügelcorps anzurathen sein, beren Entfernung nach bem Abstande der feindlichen Corps von einander bestimmt werden muß. Alls Grundsat gilt hierbei, daß die unfrigen einen kleineren Raum, als die feindlichen einnehmen muffen, und zwar in bem Mage, als es Zeit erfordert, die feindliche Concentrirung oder sonstige Bewegung zu erfahren, wozu denn noch die Zeit hinzuge= rechnet werden muß, die man zur eigenen Versammlung oder zu dem prame= ditirten Manovre braucht. Gefett, ber Teind stehe einen Marsch von uns ent= fernt und seine Flügelcorps seien burch eine Strecke von 2 Märschen vom Hauptcorps getrennt, so dürfen unsere Flügelcorps nur einen kleinen Marsch vom Hauptcorps entfernt sein; benn es wird ein Tag vergeben, ebe wir die feindliche Bewegung mit völliger Gewißheit erfahren haben, und bevor bie nöthigen Befehle zu unferer Bewegung ausgefertigt und abgeschieft find.

Endlich muß die Position genau die Operationslinie decken; denn im entgegengesetten Falle muß die Communication (oder Operationslinie) durch besondere Corps gedeckt werden, wodurch man seine Kräfte zersplittert, ohne

für den Gang der Operationen Vortheil daraus ziehen zu können.

Wir haben bis jest die Grundfate für die richtige Wahl der Operations= basis, für die aute Direktion der Operationslinien und das Aufsuchen ruckwärtsliegender, zweckmäßiger, verschanzter Positionen entwickelt und als Sauptvorschrift angenommen: Die Schlachten in jedem Fall zu vermeiben, wenn nicht die entschiedensten Vortheile auf unserer Seite find. Aber - wird man fragen - werden wir mit diefem Syfteme nicht balb an Die entgegengesette Granze unferes Landes fommen? -Allerdings wird dies auch unsehlbar der Fall sein, wenn der commandirende General der dieffeitigen Urmee ein Mann ohne alle Talente und Kenntniffe ift. Einen folden General nehme ich aber keineswegs an, fondern vielmehr einen Mann, ber die Wiffenschaft, ben Krieg zu führen, in allen Theilen gründlich studirt hat, und, was noch weit mehr fagen will, der gleichsam über die Wiffenschaft erhaben ift und folche beberricht, ferner einen Mann von festem Charafter und entschiedenem Patriotismus; endlich einen Mann, ber bas voll= kommenfte Butrauen seines Souverains genießt, so daß Reid und Cabale nichts gegen ihn vermögen 1), und ber fur bie gange Dauer bes Rrieges in Betreff ber Beeresleitung und bes politischen Systems mit unumschränkter Macht

<sup>1)</sup> Man erinnere fich an Tur'enne's Abschied von seinem Könige: "Sire", — sagte er — "ich werde gehen, Ihre Feinde an den Gränzen Ihres Reiches zu schlagen, schlagen Sie einstweilen die meinigen an Ihrem Hose!" —

ausgerüftet ist. Ift ein solcher commandirender General — etwa im Sinne wie Montmorency 1) — gefunden, so verlange ich ferner ein eingerichtetes Kriegstheater, unter welchem Ausdruck verstanden wird, daß der ganze Kriegssichamslag militärisch erforscht und präparirt ist; daß ein auf Bewegung sich gründendes Desensusssystem entworfen, und bereits im Frieden alle dazu später nothwendigen Beranstaltungen vorbereitet sind, damit Magazine und Arsenale in Zeiten sich an ihrer gehörigen Stelle besinden; daß Wege, Flüsse, Kanäle unter den Geschetspunkt des Krieges gebracht sind; daß nan ferner einen Gesneralstab besitzt, welcher dieses Kriegestheater wie seine Wohnung betrachtet, und eben so genau kennt, wie der Landwirth seinen Acker; — daß endlich:

IV. an ben schicklichsten Bunkten bie nöthigen verschanzten Lager und Reftungen angelegt find, welche gleichsam als bie Schluffteine bes gangen Defenstvaebaudes anzusehen find, und die nebst einem noch weiter unten anzugebenden Mittel den retrograden Bewegungen Ginhalt thun muffen, wo= burch zugleich ber Einwurf beantwortet wird, baf man mit biesem Spfteme geraden Weges ber entgegengesetten Grange queile. Diefe Festungen aber muffen nicht an ber feindlichen Granze liegen, weil folche in biefem Falle beim ersten Buruckgeben der Armee ifolirt fein und dem Feinde durch Lift oder Gewalt in die Sande fallen wurden. Sie find nicht bestimmt, Landstrecken gu vertheidigen; überhaupt muß man den Gedanken gang verbannen, Land oder Grangen vertheidigen zu wollen. Rur durch die Aufreibung ber feindlichen Urmee bedt man fein Land, es mag biefes nun hundert Meilen bor unferer Grange, oder hundert Meilen rudwärts, im Inneren unferes Landes - bei Bialiftok ober Bultawa - gefchehen; gleichviel! bas Land ift nicht eher ficher, als bis bie feindliche Urmee vernichtet ift. Ueberdies fann man nur wenige Feftungen haben; benn theils ift fein Staat reich genug, fehr viele zu erbauen und solche gehörig zu dotiren; theils ift es sehr schwer, tuchtige Commandanten zu finden, und endlich schwächen die vielen Besatzungen bas Beer. Ich schlage daher folche nur zu Endpunkten der Operationslinien vor, und wurde mich mit einigen wenigen Central-Festungen begnugen. Diese Bunfte find es bann, nach denen sich endlich die sich zurückziehende Armee begiebt, und welche den feindlichen Operationen Grangen setzen muffen. Mus Diesem Grunde muffen bei benfelben verschanzte Lager angebracht werden, damit bie Urmee bort Raum zur Aufftellung finde. Alles, was Natur und Kunft aufbieten kann, muß an ihnen verschwendet fein; ich bringe hierbei die genievollen Entwurfe eines Montalembert in Erinnerung; benn nur zu gewiß ift es, bag unfere heutigen Berschanzungen gegen ben Ricochetschuß und Die Bombe, Diese machtigen Mittel der Angreifer, keineswegs verwahrt find; doch vergeffe man auch nicht gu bemerken, bag ber Veind felten bie gehörigen Ungriffsmittel befitt und

<sup>1)</sup> Diefer General commandirte im Jahre 1536 gegen Kaiser Carl V., welcher in tie Provence eingefallen war, und nothigte den Kaiser durch sein kluges Desenstons Sie ftem mit Burucklassung seiner ganzen Bagage und Berlust seines halben Heeres biefes Land auf's Schleunigste wieder zu verlassen. —

befiten fann, wenn die Festungen im Innern unseres Landes liegen, und fomit von feinen Waffenniederlagen entfernt find. Aber bennoch vermag auch Die vollkommenfte Befestigung nur eine Beit lang Widerftand gu leiften; benn Alles, was von Menschenhanden gebaut ift, kann auch burch fie zerftort wer= ben. Sie find überdies gewiffermagen todte Maffen, welche, wenn fie auch hinlanglich ftark waren, um die feindlichen Angriffe abzuschlagen, boch badurch ben Feind nicht aus bem Lande zu vertreiben vermögen. Unläugbar jedoch ift es, daß man burch ihre Vertheidigung eine beträchtliche Zeit gewinnen fann, beren Dauer fich burch ben Calful ziemlich ficher bestimmen läßt; und gerabe ber Zeitgewinn ift bas Mittel, burch welches man in ben Stand gesetht wird. dem Benie die Spite zu bieten; benn Diefer macht es uns möglich, burch mächtige Diversionen ben Feind zum Rückzug zu nothigen. Diefe Diversionen aber geben unferem Defenfivstiftem erft Leben und Rraft, und beshalb riethen wir an, eine zweite Armee aufzustellen, welche zu biesem Endzweck schon am Unfang ihres Auftretens eine, biefem Sinne entsprechende Direktion erhalten nuß. Ihre Direktion wird aber bem 3weck entsprechen, wenn bie gegen einander verlängerten Fronten der beiden Armeen fich in einem einwarts= gehenden Winkel schneiden. Ihre beiderseitigen Ruckzugslinien geben bem= nach divergirend nach ber großen Bafis, und ihre Ungriffslinien conver= girend nach dem Rücken der vorgehenden feindlichen Urmee.

Die Aufgabe beider besteht barin, sich, wenn sie angegriffen werden, successive in die vorher ausgesuchten Bositionen zurückzuziehen, von denen eine jede, wenn diefelben gut gewählt und mit Verschanzungen versehen find, ben Feind aufhalten und ihm Menschen kosten wird. Wenn sich ber Feind auf Diese Weise gegen eine der beiden Urmeen gewendet hat, so muß die andere, nicht bedrohte, biefen Zeitgewinn zu einer fraftigen Offensive benuten; benn da, wie wir oben voraussetten, die Uebergahl auf unserer Seite ift, wodurch wir eben in ben Stand gefett wurden, zwei Urmeen aufzustellen, fo fann ber Beind nur auf einer Seite ftark fein; die Uebermacht muß alfo entscheibend auf Seiten ber nicht angegriffenen Urmee fein, welche biefelbe fraftig, jedoch mit der gehörigen Vorsicht anzuwenden hat, - benn immer muß man ge= wärtig sein, daß der Feind plöglich umdreht, und der offenfiv vorschreitenden Urmee auf den Sals zu fallen suchen wird. Um diefes zu verhüten, muß, nachdem das von ihm zuruckgelaffene Beobachtungscorps geschlagen ober zu= ruckgetrieben worden ift, unfer Borgeben blos mit großen Detaschements ge= schehen, damit wir es in unserer Gewalt haben, eine Generalschlacht zu vermei= ben, und zugleich auch zu erforschen im Stande find, was es eigentlich mit dem Feinde und seinen Absichten für eine Beschaffenheit hat. Diefer Detaschements muß aber beträchtlich sein (- etwa jedes eine Division -), damit ein großer Zweck durch fie eingeleitet und ausgeführt werden kann.

Gegen die Franzosen ist der Vartisankrieg überhaupt sehr zu empfehlen, da es scheint, daß sie zu dieser Gattung des Krieges nicht viel Geschick haben. Das Requisitionssystem erfordert überdies einen großen Raum, der sur Parteien aller Art ein vortrefflicher Tummelplat wird. Endlich erhebt ein solcher Varteienkrieg den Muth der Armee, weil sich die Kunde der glücklich ausgessührten Coups schnell verbreitet, und ihr Erfolg übertrieben wird, da hingegen

tie mißlungenen bald in Vergessenheit gerathen. Ueberdies kann es bei bem sorglosen Sinne ber Franzosen, bei ihrer geringen Vorsicht auf Märschen und Vivonaks nicht sehlen, baß viel solcher Streiche gelingen; und selbst dann würde ber Gewinn schon sehr groß sein, wenn man auch nur das erreichte, daß sie ihre Zusuhren durch starke Detaschements becken müßten, weshalb solche Parteien selbst weit in den Rücken der feindlichen Armee geschickt werden können. Zwar machen sich die Franzosen in der Regel nicht viel darauß, sondern glauben vielmehr, daß, auß Furcht vor diesen Parteien, ihre Traineurs und Trainards sich beisammen halten werden. Ein listiger Offizier muß diesen aber nichts anhaben, sondern vielmehr mit ihnen gemeinschaftliche Sache maschen, insosen sie nämlich auf Plünderung feindlicher Effecten und Kriegsbeschürsnisse abgesehen ist. Sehr zu beherzigen ist indessen, daß man in der Wahl dieser Parteigänger vorsichtig sei und nur Männer von gediegener Rechtsschaffenheit dazu nehme, weil Andere sonst leicht Krieg gegen daß Landvolk führen und dadurch die Armee verhäßt machen möchten.

Einem jo ineinandergreifenden Spiele ber beiden Urmeen muß endlich, wenn baffelbe mit ber gehörigen Geschicklichkeit und Energie geleitet und auß= geführt wird, auch bas Genie Napoleon's erliegen, weil er ftets Menfchen ver= lieren wird; benn feine wuthenden, durch unfere Magregeln fruchtlos gemach= ten Angriffe muffen feine Armee zusehends ichwachen, fo bag ihm am Ende bie Mittel gur Ausführung feiner Entwurfe fehlen werben. Ohnehin ift fein Suftem zu ausgedehnt, und wird es mit jedem' Tage mehr. In Portugal, Italien und an der Weichsel zugleich despotisch zu herrschen, ift eine Aufgabe, beren Lösung seinen Rraften nicht angemessen scheint; besonders, ba er, um seinen Bweck zu erreichen, nie auf die Mittel ficht, und ihm die nachsten die beften find, sei es auch, daß biese badurch auf Generationen ober auch für immer gerftort werben. Ein fluger Saushalter aber gieht aus feinem Gute nur jo viel, daß es ihm auch fünftighin noch Früchte bringen könne: Napoleon nimmt nicht nur die Früchte, sondern er schneidet auch den Stamm ab und verschonet selbst die Wurzel nicht. Dieses allgemeine Zerstörungssystem trägt in sich ben Keim des Verderbens, ber es am Ende selbst zerstören muß. Es fragt fich nur, wann ber Zeitpunkt ber Endschaft eintreten wird? lich, nach Napoleon's Rechnung, mit bem Zielpunkt feines Lebens. darf man indeffen, daß, wenn man jenes Spftem des Angreifens und Buructziehens glucklich in die Lange zieht, für uns gunftige Ereigniffe auch früher Seine Armeen, da, wo er nicht felbst commandirt, schon eintreten können. fonnen große Echece erleiben (z. B. Dupont in Spanien), Bundengenoffen tonnen von ihm abfallen, Insurrectionen ausbrechen, - Alles mögliche und, bei dem allgemeinen Sag gegen seine Berson, nicht unwahrscheinliche Dinge. Dadurch wird aber feine Verlegenheit auf's Neue vermehrt; er wird durch noch größere Rühnheit fich Luft machen wollen, feine unbandige Gemutheart wird brechen wollen, was nicht gebogen werden fann. Solche außerordentliche Unftrengungen, in Zeiten ber Berlegenheit angewandt, um ben gordischen Anoten mit einem Male zu gerhauen, konnten aber leicht ploglich feinen Un= tergang herbeiführen, eben weil ber Bogen fo hoch gespannt war. Bergeffe man boch nicht, daß sein Thron nur durch den Glauben an seine Unüberwind= lichfeit besteht und daher zusammenbrechen wird, sobalt jener Glauben von ibm gewichen. —

Zwei bis drei entscheidende Niederlagen — und Napoleon's Legionen werden hinter den Rhein flichen; Deutschland wird plöglich eine andere Form haben, und Frankreich, auf seinem eigenen Boden die Lasten des Krieges tragend, wird es bald müde werden, dem unglücklichen Ehrgeize seine Schäte und seine Söhne zu opfern, — Opfer, die es dem glücklichen Eroberer, in dessen Ruhm sich die Nation wohlgefällt, gegenwärtig, wo nicht gern, doch ohne Murren darbringt.

Dieses sind in füchtigen Unrissen meine Gedanken über die Art, wie der Krieg gegen Napoleon geführt werden muß. Ich bescheide mich indessen gern, daß dieses System noch keineswegs vollkommen sei; indessen regt die Darskellung desselben vielleicht zu weiterem Nachdenken an, und schon sehr glücklich würde ich mich fühlen, wenn ich nur die indirecte Ursache hierzu geworden wäre. — Welches System man aber auch adoptiren mag, immer wird es sich vorzugsweise darum handeln, im Voraus zu wissen, was nan thun wolle, und den einmal gefaßten Blan dann auch streng zu verfolgen; denn nichts ist gefährlicher im Kriege, als die Zeit mit Berathschlagungen zu verlieren, während man handeln soll. —

## 3weite Beilage.

Vertheidigung&=Plan

bes

# Herzogthums Warschau

gegen

Rußland.

Sr. Excellenz dem General = Lieutenant 2c.

Fürsten Woldponsky

überreicht vom

Major Baron von Wolzogen.



St. Betereburg, den 10. November 1810.

Die Rriegskunst ist so genau mit der Politik verschwistert, daß die Trennung beider unmöglich ist, und man nichts in der erstern ohne die Hulse der letztern unternehmen kann; eben so umgekehrt stützt sich die Politik wiederum auf die Lehren und Resultate der Kriegskunst.

Wenn baher die Aufgabe gegeben wird: einen Defensionsplan für bas Herzogthum Warschau gegen Außland zu entwersen, so muß zuvörderst der politische Standpunkt jenes Staates dargestellt werden, welcher wieder mit dem ganzen Europäischen Staatenspstem in Verbindung stehet.

Das Herzogthum Warschau bildet bekanntlich einen Theil, und zwar keisnen ganz unwesentlichen, des großen Föderativspstems, dessen Gründer und Beherrscher der Kaiser der Franzosen ist. Ohne besondere Conjuncturen kann man sich also dieses Land nicht als einen abgesonderten und für sich bestehensten Staat denken, welchen man angreisen könnte, ohne nicht dadurch mit dem ganzen Föderativspstem in Krieg verwickelt zu werden; überdies macht dieser Staat in engerer Beziehung einen Theil des Königreichs Sachsen aus.

Das große französische Föderativsystem besteht aber aus tem Mutterstaat Frankreich; aus ten Nebenländern Stalien, der Schweiz, Holland, Deutschsland ohne Preußen und Desterreich, dem Herzogthum Warschau, Illyrien, Korsu, Dänemark und in weiterer Hinsicht auch Schweden. Spanien und Portugal werden zwar von der französischen Diplomatie auch zu diesem allgemeinen Staatenbunde gezählt; da aber die Abler Napoleon's noch nicht aus den Wällen von Lissabon aufgepstanzt sind, wie's die Verheißung im Monat December des Jahres 1807 aussprach, so können diese Länder auch noch nicht als integrirender Theil der französischen Macht angesehen werden. Noch sind auf dem Continent bis jett scheindar unabhängig, obwohl mehr oder minder von dem Cabinet der Tuilerien insluenzirt: Breußen, welches kaum mehr eine eigenthümliche Existenz hat; Desterreich, dessen, welches kaum is sind auderhafter Verwirrung besinden, dessen Hissmittel aber dennoch, ungeachtet eines achtzehn Jahre lang unglücklich gesührten Krieges noch nicht erschöpft

sind, und bessen Armeen in dem jüngst verstossenen Feldzuge frühere Scharten auszuwetzen wußten, obwohl die Resultate auch dieses Krieges zum Nachtheil dieser Monarchie ausgefallen sind. Die Politik dieses Staates scheint in diesem Augenblicke noch problematisch zu sein, doch gewinnt es das Ansehen, wenigstens für den entsernten Beobachter, als ob der dortige Hof nicht so ganz blindlings in das französsische Interesse einginge. — Endlich bleiben noch die Türken übrig, deren politische Lage und Verhältnisse in diesem Augenblick nicht völlig strirt sind und erst bei dem russische Kürksischen Frieden sich aussprechen werden.

Diese Länder zusammen machen in Rudficht ihrer Ausdehnung die eine Sälfte des europäischen Continents aus, die andere Sälfte ift dem ruffischen Seepter unterworfen, und diesen beiden Sälften vereint, oder dem gesammten

Continent, fteht England, die Beherrscherin der Meere, entgegen.

Es ift dem Zweck dieser Blätter ganz fremdartig, in eine nähere Untersuchung einzugehen, ob diese politischen Verhältnisse für den Continent und insbesondere für Rußland vortheilhaft sind; eben so wenig findet eine Erörterung darüber statt, wie die politischen Beziehungen sein würden, wenn man sich die Elemente dieses Systems in einem andern Zusammenhang dächte. Dem Verfasser genügt es, hier im Allgemeinen die politische Lage Europa's im Monat October des Jahres 1810 angedeutet zu haben, und der Zweck dieser Ansbeutung besteht allein darin, den Standpunkt der individuellen politischen Lage des Gerzogthums Warschau im gegenwärtigen Augenblick näher in's Auge zu fassen.

Soll nun für dieses Herzogthum ein Defensionsplan gegen Außland entworsen werden, so muß man sich nothwendig viele von den oben entwickelten Beziehungen anders denken und irgend einen hypothetischen Zustand aufstellen, welcher sich wenigstens der Wahrscheinlichkeit nähert; denn so wie die Lage der Dinge wirklich ist, so sicht Außland in diesem Augenblick in friedlichen Berhältnissen mit Frankreich und also auch mit dem Herzogthum Warschau, da Frankreich der Collektiv-Begriff des ganzen Bundes ist. — Will man sich aber den Fall denken, daß Außland es seiner Convenienz angemessen sindet, das Herzogthum Warschau anzugreisen, so können in dieser Hinsicht unzählige politische Conjunkturen gedacht werden, und sür jede würden eigene Maßregeln erforderlich sein. Um aber diese Fälle nicht zu vervielkältigen, so sei es erlaubt, den einsachsten derselben folgender Gestalt zu entwickeln:

Frankreich und das Föberativsystem ist in Spanien und an den Kusten gegen England beschäftigt. Rußland findet es seinem Vortheil gemäß, diesen Zeitpunkt zu benutzen, um während der Abwesenheit der Franzosen dem Hers

zogthum Warschau eine andere Gestalt zu geben.

Würde Rußland hierzu seine ganze Macht bereits an den Gränzen versammelt haben, und wollte es diesen Zweck mit dieser seiner gesammten Streitstraft aussühren, während man von Seiten der Franzosen gegen diese Maßzregel gar keine Vorkehrungen supponirte, so ist es leicht einzusehen, daß die polnischen Truppen nur einen kurzen Widerstand zu leisten im Stande sein würden. Da aber dieser Fall nicht zum Gebiete der Strategie gehört, und übrigens auch kaum denkbar ist, es sei denn durch einen gänzlichen Umsturz

des Foderativipftems, jo muß man vielmehr annehmen, daß entweder die von Rugland anzuwendenden Rrafte für's Erfte nicht zu überwiegend im Wegenfat 311 den polnischen Truppen seien, oder bag zweitens die beutsche oder frangofifche Gulfe nicht fehr entfernt fei, um bas Migverhaltniß ber Bahl wieder auszugleichen. In Diesem letteren Fall murde die Disposition ber Bolen wegen ber ihnen zuerst entgegenstehenden, zu großen llebermacht nur barin bestehen fonnen, die nöthigen Garnisonen in die festen Blate zu werfen, und ihre Concentration rudwarts der Weichsel vielleicht bei Rawa oder gar bei Bosen gu fuchen, je nachdem ihnen hierzu Beit verftattet, und die erwartete Gulfe nahe oder entfernt ist. Da dieser Fall aber eigentlich nicht die Defenston des Gerzogthums bezweckt, so fann berselbe hier gleichfalls nicht in Erörterung fommen, fondern es wird angenommen, daß die Ruffen zwar die Uebermacht haben, jedoch nicht in dem Grade, daß gar feine Bertheibigung möglich ware. Es wird also hier als ein Beispiel supponirt, daß die russische Armee, welche zum Ginrucken nach Bolen bestimmt ift, aus 50 bis 60,000 Mann besteht, Die polnische hingegen, welche die Aufgabe hat, ihr Land bis zu der eintref= fenden Gulfe gegen bie Ruffen einftweilen allein zu vertheidigen, Die Garnijonen mit eingeschlossen, 40,000 Mann beträgt. - Indessen werden bei Die= fen Bahlen effective Truppen und nicht Urmeen auf dem Papier verftanden, Die bekanntlich von der wirklichen Anzahl gewöhnlich sehr abweichen. —

### I. Militairische Beschreibung

des öftlichen Kriegstheater des Herzogthums Warschau, oder der militairischen Gränze dieses Landes gegen Rufland.

Die Gränze des Herzogthums Warschau gegen Rußland fängt bei Johannisburg an, läuft den Niemen herauf his Kauen, an welchem Ort dieser Strom sich beinahe in einem rechten Winkel wendet, und die Gränze bis nach Grodno durch seinen Lauf bezeichnet. Bon dieser Stadt zieht sicht bieselbe nach den Quellen des Bobr, diesen Fluß herab, bis zu seiner Bereinigung mit dem Narew, den letzteren Fluß herauf bis in die Gegend von Swasz, von da nach den Quellen des kleinen Flusses Lissa, und längs demselben bis zu seinem Einsluß in den Nurzeck, dann diesen Fluß herab bis zu seiner Verbindung mit dem Bug, und endlich den letzteren Fluß herauf, bis oberhalb Krzylow im österreichischen Volen.

Die Ausdehnung dieser Gränzen beträgt in Werft 1): von Johannisburg bis Kauen (Kowno) . . . . . 88 Werft,

<sup>1) 7</sup> Werst sind = 1 geographischen Meile.

| von Rauen bis Grodno, bie fleinen Krümmungen bes Fluffes nic | ht  |         |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------|
| mit gerechnet                                                | 136 | Werft,  |
| von Grodno bis zu der Vereinigung der Bobra mit dem Narew    | 116 | =       |
| von diesem Punkt bis zu dem Einfluß des Nurzeck in den Bug   | 120 | =       |
| von da den Bug herauf bis Brzesc-Litewsfi                    | 84  | =       |
| von Brzese bis oberhalb Krzhlow, längs der Gränze des ehemal | ig  |         |
| österreichischen Galizien                                    | 168 | =       |
| Canana.                                                      | 710 | 90 auft |

Summa 712 Werft.

Die Form dieser Gränzen ist zu bizarr, als daß man polnischer Seits an ihre unmittelbare Vertheidigung benken könnte, obwohl der größte Theil dersselben aus Flußgränzen besteht, die noch überdies durch die an deren Usern bessindlichen Moräste und Brüche die Sindernisse ihres Uebergangs bedeutend vermehren. Indessen verdient diese Gränze doch näher beschrieben zu werden, wobei ich vorausschiefen muß, daß mir nur der ehemalig preußische Theil dieses Landes, oder das ehemalige Nord Dippreußen und Südpreußen einigermaßen bekannt ist, ich mich also auch nur in Betress dieser Länder in einiges Detail einlassen kann.

Von Johannisburg an der Memel, hart an der alt softpreußischen Gränze bis Rauen, läuft der Niemen oder die Memel zwischen hohen und gebirgigen Usern. Die dadurch gebildete Niederung ist fast durchgehends 2 Werst breit, und besteht aus ganz vorzüglichen Wiesen. Der Strom, der in einem tiesen Bette läuft, tritt selten aus und zieht sich vornehmlich längs dem russischen User hin, weshalb diese Niederung auch überall von ihrem rechten User commandirt wird.

Zwischen Kauen und Johannisburg ift die Schifffahrt sehr lebhaft, weil die Städte Wilna und Königsberg in bedeutender Handels = Verbindung ste= hen, denn bei Kauen ergiest sich die Wilia in den Niemen, erstere aber ist bis Wilna und noch höher hinauf bis an das Städtchen Wileika schiffbar.

Bei Johannisburg ist ein ziemlich guter Feldposten für ein schwaches Corps, obwohl ohne große strategische Beziehungen, denn selbst der eigentliche Fluß = Uebergang über den Niemen ist erst unterhalb Johannisburg in Schmalninken, woselbst sich das preußische Zollamt besindet.

Der zweite Uebergang über den Niemen ist bei Georgenburg (Jurbof), durch welchen Ort die Straße von Niga, Mitau, Schaulen (Szawle) nach Infterburg und Königsberg führt. Die Gegend auf dem linken Ufer des Niemen ist dis dahin nur hin und wieder mit Wald bewachsen; auf 4 bis 5 Werst aber läuft ein kleiner Fluß Namens Jotga beinah parallel mit dem Memelstrom, und von den Ufern dieses Flüßchens in der Gegend von Dagiespau zieht sich ein mit Sümpfen und Brüchen durchschnittener Wald die an das Städtchen Baliwierzisch hart an der Memel. Süblich wird diese Wald Wildnis durch den Zuwinter See und den Omalawa und Zuwinta Bruch begränzt. Die Länge derselben beträgt 91 Werst, ihre Breite 28 bis 56 Werst.

Durch diesen Wald führen von der Memel ab folgende Wege:

- 1. von Gilaudischken durch Szakie nach Neuftadt;
- 2. von Szylwiany, Wielona gegenüber, nach Neuftadt;

- 3. von bem Dorfe Poniemon über Subti in ben vorigen Weg;
- 1. von Bapieciszfi nach Reuftadt;
- 5. von Bapicciegfi über Biliwiegfi, Bilfowiegfi nach Birballen;
- 6. von Rauen über bie Szeschuppe nach Biliwiszki und nach Marianpol;
- 7. von Kauen nach Brenn und von da über Ludwinowo nach Kalwary.

Hinter biesen großen Walbungen liegt ber ehemalige Kalwarische und Marianpolische Kreis, worin die Städte Marianpol, Neustadt, Kalwary, Wilstowiszki, Wirballen 2c. sich besinden. Dieser ganze Distrikt ist von der größten Fruchtbarkeit und sehr bevölkert, besonders in der Gegend von Wirballen. Man rechnet auf die Ernte nicht selten 14 Körner Weizen, und die Bevölkerung beläuft sich pro OMeile auf 2000 Menschen.

Ein Corps, welches diesen Raum zu vertheidigen hatte, wurde sich in der Gegend von Wilkowiszki aufzustellen haben, und Posten nach Neustadt, Biliwiszki, Marianpol und Ludwinowo längs der Szeschuppe detachiren.

Neuftadt hat eine ziemlich vortheilhafte Lage, indem es hoch und auf einer Erdzunge zwischen der Schirwint und der Szeschuppe liegt, so daß es von drei Seiten mit Wasser umgeben ist. Wilkowiszki hat gleichfalls eine ershabene Lage. Die größte Stadt in diesem Terrainabschnitt ist jedoch Kalwarh; sie ist aber auf einem Sumpf gebaut, hat kein trinkbares Wasser und die Luft ist in der ganzen Gegend sehr ungesund.

Oberhalb Kauen macht die Memel eine ftarke Krümmung, deren Sehne bis an das Städtchen Prenn 28 Werst beträgt. Bei Prenn ift gleichfalls eine

permanente Fähre über diefen Fluß.

Der zweite Terrainabschnitt bieses Theiles bes Gerzogthums Warschau wird nördlich durch die Szeschuppe und die oben genannten Brüche, südlich aber durch die Brüche begränzt, welche die Waldungen und Moraste längs der schwarzen Hanze bilden. Dieser Wald hat von Westen nach Often oder von Raszti bis an die Memel eine Ausdehnung von 63 Werst; seine Breite ist östlich 14, zwischen Senny und Lipst aber 42 Werst. Das Land zwischen diesen beiden Gränzen ist hügelig, mit vielen Seen durchschnitten, bietet indessen weniger Vertheidigungsmittel als der erst beschriebene Terrainabschnitt dar.

Ein Corps, das zur Observation des letzteren aufgestellt werden sollte, würde sich bei Lodzey postiren mussen; ein Detachement hingegen mit mehr Sicherheit im Rloster Whgeh. Dieses Kloster liegt im Walde auf der Insel eines Sees, wozu nur ein Damm führt und zwar auf dem Gipfel eines Hisgels, der über die höchsten Bäume hervorragt und mehr durch Kunst als von der Natur entstanden zu sein scheint. Es ist übrigens mit sesten und starken Mauern umgeben.

Ueber die Memel ist in diesem Abschnitt nur ein Uebergangspunkt bei Olita; auch ist zu bemerken, daß die Schiffahrt von Grodno nach Kauen weniger lebhaft ist, als die von Wilna nach Tilsit, denn es besinden sich dort in dem Flusse viele Untiesen und Klippen, weshalb er nur mit kleinen Gefäßen befahren wird.

Der britte militairische Posten ist bei Augustowo, durch welchen Ort eigentlich der einzige brauchbare Weg geht, um von dem nördlichen Theil des Serzogthums Warschau nach dem südlichen gelangen zu können, indem die

Paffage burch ben vorerwähnten großen Wald längs ber schwarzen Hanze übers all sehr schwierig ist. In trockener Jahreszeit bedient man sich jedoch des Durchgangs von Sehny nach Holinka.

Von Augustowo giebt es Wege nach Lipsk und rückwärts über Raygrod nach Goniondz oder vielmehr Offowiec. Raygrod ist übrigens gleichfalls ein haltbarer Posten für ein kleines Detachement, indem diese Stadt von drei Seiten von Wasser umslossen ist, und nur zwei Eingänge zu derselben führen. Man findet daselhst noch Spuren eines alten besestigten Schlosses, welches gegen die Ritter des deutschen Ordens gedient haben soll.

Der vierte militairische Bosten Dicses nördlichen Theils des Berzogthums Warschau ift der bekannte wichtige Wafferpag von Offowiec bei Goniondz, durch welchen die Poststraße von Bigliftof nach Rönigsberg führt. fetung dieses Postens, zu welchem nur einige Bataillons erforderlich sind, wird bas dahinterliegende Land von Wigna bis Augustowo gedeckt, eine Diftang von 77 Werft. Diefer Poften ift gleichfam ber Schluffel zum gangen nordlichen Theile bes Bergogthums, benn von Wigna bis an die Memel, eine Strecke von 119 Werft, giebt es außer Diefer Baffage nur noch die von Augustowo nach Dombrowa und von Holinka nach Wigen und Senny; die Strafe durch Offowiec ift aber bei weitem die brauchbarfte, obwohl felbst auch Diese zu gewissen Jahredzeiten kaum praktikabel ift. Die Bruche, Die hier langs bes Bobr, befonders auf seinem linken Ufer, und bann weiter unten zu beiden Seiten des Narews fich befinden, find nach ber Vermeffung 10 DMeilen groß, fo daß von Wigna bis Goniondz, eine Diftang von 500 Werft, diese Fluffe nir= gends paffirt werden konnen. — Endlich muß noch der Poften von Wigna erwähnt werden, welcher, wenn er besett wird, das Terrain bis Lomza deckt, also noch eine Diftang von 18 Werft. Diese erft genannte Stadt liegt auf bem hohen und dominanten Ufer des Narew und wird durch diesen und durch den Bobr geschütt, welche beiden Fluffe ohne Fahre nicht zu paffiren find. Die Stadt hat eine gesunde Lage und porguglich gutes Waffer, ift aber fonft schlecht gebaut. Neben berfelben am Narew liegt ein burch Runft gemachter runder Berg, auf welchem sonft ein Schloß gestanden haben soll. In dem Berge befinden fich noch heute ftarke Mauern und Keller, auch war folcher ehebem mit einem Graben eingefaßt, in welchen bas Waffer aus bem Narew geleitet wurde. Das Schloß muß also febr fest gewesen sein, und wurde fich ber Berg noch gegenwärtig mit geringer Dube zu einem haltbaren Boften machen laffen.

Die folgenden Städte den Narew herunter, Loniza und Nowogrod, sind gleichfalls noch anzumerken; ersteres ift ein ziemlich bedeutender Ort, hat aber schlechtes Wasser. Nowogrod liegt auf einem Berg und sollte daselbst zu preußischen Zeiten eine Festung angelegt werden.

Ich habe absichtlich diesem Theile des Gerzogthums Warschau eine spezielere Beschreibung gewidmet, da es gewiß Iedem, der einen Blick auf die Karte wirft, auffallen muß, warum Napoleon bei dem Frieden von Tilst die Gränze zwischen Polen und Rußland auf eine so sonderbare Art daselbst vorgezeichnet hat. Welche bizarre Figur gewährt nicht der Landstrich von Wizna bis Kauen und Georgenburg! Anstatt der Abtretung von Bialistof an Rußland, würde die Gränze weit natürlicher von Grodno nach Augustowo oder Wygeh bestimmt

gewesen sein, so daß das Land nördlich dieser Linie an Rußland gefallen wäre. Da dieses nicht geschehen ist, so muß ein Grund hierzu obgewaltet haben, und dieser liegt in der militairischen Wichtigkeit jener Gegend. Mittelst dieses durch Wälder, Flüsse und Moraste geschützten Erdstrichs ist es leicht, hinter den ersteren verdeckte Bewegungen zu machen, deren Wirkungen sich bis in die Gegend von Wilna erstrecken können. Aussischer Seits muß man daher, wenn ein Offenswerieg gegen das Herzogthum Warschau geführt werden soll, stets das Terrain zwischen Ossowie und Szczuczyn zu behaupten suchen, damit alle Communitation zwischen Kalwary und Wizna abgeschnitten wird.

Da dieses Land gar keine Gebirge hat, so verdienen die Flüsse als das wesentlichste Terrain = Hinderniß um so mehr Aufmerksamkeit. Der wichtigste ist unstreitig

- 1. die Weichsel. Dieser Fluß ist zu jeder Zeit schiffbar, außer einer kurzen Zeit im Winter, wenn das Eis dies verhindert; jedoch ist die Schiffsahrt hin und wieder unsicher, weil der Strom viel Triebsand mit sich führt, welcher oft mitten in seinem Bette Sandinseln bildet, worauf die Gefäße festsahren, wenn die Schiffer nicht vorsichtig sind. Seine Schiffbarkeit fängt bei Krakau an, von welchem Orte die Güter bis Danzig geführt werden können. Bei Warschau ist der Strom 230 Toisen oder 600 Schritt breit. Bon Thorn bis Zakrozin ist das rechte User, von da aber bis zu dem Einsluß der Pilica das linke das dominirende. Die vorzüglichsten Posten zur Vertheidigung des Stromes besinden sich auf dem rechten User bei Plock, bei Wyszogrod und Zakrozyn; auf dem linken auf der Höhe bei Lasienka dicht bei Warschau, bei Gura, und bei Kunari am Einsluß der Pilica in die Weichsel. Schon der Marschall von Sachsen erwähnt die Wichtigkeit der Posten von Zakrozyn und Kunari.
- 2. Der Bug ist von Krzhlow bis zu seinem Ausssuß in die Weichsel schiffbar, indessen hat er ein flaches Bett, und wenn ein trockenes Frühjahr eintritt, so ist die Schifffahrt im Sommer nicht praktikabel.
- 3. Der Narem ift von Tykoczin bis zu seinem Ausstuß in jeder Jahreszeit schiffbar, auch kommen sogar Kähne aus ber Oder bis an tieses Städtchen; es befinden sich viel Kornspeicher baselbst, aus welchen, besonders ehemals, viel Getreide nach Danzig verschifft wurde.
- 4. Der Bobr (Bobra oder Bibrza) ergießt sich oberhalb Wizna in den Narew und soll ehemals bis Lipsk schiffbar gewesen sein, jest ist er es aber blos bis Goniondz, denn dieser Fluß hat ein sehr flaches Bett, ist fast überall in Urme getheilt und tritt nicht selten wohl eine halbe Meile aus. In den Bobr ergießt sich die Nelta, welche von Augustowo kommt, und zuweilen schiffsbar ist.
- 5. Die Wieprz ift von geringer Bedeutung und gewährt nur eine furze Schifffahrt.

Festungen befinden sich auf tiesem Kriegstheater bei Thorn, Praga, Modlin, Sierock und tem Schloß von Zamose; auch hat man bie Absicht,

Gura zu befestigen. Es ift nicht zu läugnen, daß diese Plate sowohl nach ihren innern als äußern Beziehungen an fehr wichtigen Bunften angelegt find, indem, durch fie gedeckt, Die polnische Armee nach allen Seiten eine leichte Bewegung hat und hinter benfelben gleich wieder Schutz und Sicherheit findet. Besonders ift das Festungsbreieck Modlin, Praga, Sierock, wenn ich mich so ausdrücken barf, von vorzüglichem Ginflug und bilbet gleichsam einen Rern, burch welchen bas gange Land auf= und abwärts ber Weichsel, bes Bugs und des Narews beschützt wird; denn mittelst der Testung Modlin ift die polnische Urmee fogleich auf bem rechten Ufer der Weichsel und des Narems operations= fähig und fann die Ufer der Wfra auf das fraftigfte vertheidigen. Gben fo debouchirt die Urmee durch diese Festung in den von der Weichsel und dem Bug gebildeten Winkel, welches jedoch durch eine Stellung bei Nowidwor verhindert werden fann, in welcher fich aber ber Feind gegen Sierock und Praga ficher ftellen muß, benn fonft ift wohl eine Stellung bei Nowidwor ein Sirn= gespinnft. Die Festung Sierock vertheidigt und erleichtert den Uebergang über ben Narew und Bug, indem fich nun in biefem Ort eine permanente Brucke befindet. Endlich gewährt Praga das Debouchement aus Warschau auf das rechte Weichsel = Ufer und schützt die daselbst befindliche Brücke, so wie dieser Drt nebst Sicrod, Modlin und dem neu anzulegenden Gura bie Sauptstadt Warschau beden, welche überdies in ihrem Rücken burch die moraftigen Ufer ber Utrata und bie Stellung von Radzyn und Sochazem gedeckt ift. Auch ift Diefe Stadt auf dem linken Ufer der Weichsel mit Linien und einzelnen Schan= gen umschloffen, beren Brofil und gange Beschaffenheit jedoch sehr unbedeutend ift.

Praga ift eigentlich nur als das Tète de pont von Warschau anzuschen; auch wird dieser Platz von der Stadt aus auf dem linken User der Weichsel, besonders von der Terrasse vor dem Schlosse ganz commandirt. Die User sind auf dieser Seite sehr hoch und steil, da hingegen auf dem rechten Weichseluser die Höhen, welche die Niederung dieses Stromes einschließen, sich in einem Abstand von 2000 Schritten besinden. In dieser Distanz zieht sich eine Kette von Sandhügeln hin, die sich bis an den Bug erstreckt, jedoch immer niedrisger als das linke Weichsel-User bleibt.

Die Werke von Praga sind nach einem ganz einfachen Shstem angelegt und bestehen aus zwei ganzen und einem halben Bastion, um welche ein Graben geführt ist, und vor demselben ein bedeckter Weg. Vor den Courtinen besinden sich nicht einmal Ravelins, wohl aber vor dem Glacis vier vorliegende Lünetten, von denen zwei vor den Courtinen, die beiden andern aber an den Strom ansgelehnt sind, das eine oberhalb desselben, das andere unterhalb. Diese vier Lünetten sind gleichfalls durch einen bedeckten Weg und ein Glacis umschlossen, so daß man ersteren einen Mantel (enveloppe) nennen könnte. Die ganzen Anslagen der Werke von Praga scheinen hauptsächlich darauf berechnet zu sein, den Rückzug einer Armee zu decken, und in dieser Hinsicht sind sie vortressslich distrisbuirt, die Ausssührung ist aber nicht die beste. Zwar hat die Brustwehr des Hauptwalles eine Dicke von 18 Fuß, da aber die dazu verwandte Erde aus Sand besteht, so ist Vieles wieder eingefallen. Die Revetements des 40 Fuß

breiten und 20 Fuß tiefen Grabens find fämmtlich von Schaalholz, auch glaube ich nicht, daß solcher mit Wasser gespeist werden kann, indem ich nirgends Bären (Bätardeaux), noch Schleußen bemerkt habe, wohl aber in dem Graben eine unbedeutende Günette.

Ilm tiesen Brückentopf zieht sich ein verschanztes Lager herum, welches sich mit beiden Flügeln an die Weichsel zurückliegt und zum Theil den dortigen Göhen= zug mit einschließt. Dieses verschanzte Lager besteht aus mehreren einzelnen Schanzen und Fleschen, die sammtlich in den Kehlen durch Balissaden gesichlossen sind. Die Unsage derselben ist mit Werstand geschehen, die Ausstüh= rung aber schlecht, welches besonders der Fall bei den Linien ist, welche die einzelnen Schanzen unter sich verbinden, denn an einigen Orten bin ich überzeugt, können sie selbst mit Cavallerie passirt werden.

Gleiche Beschaffenheit in Betreff der Aussührung der Werke hat es mit der Festung Sierock, wo des Sandes wegen überall sehr große Böschungen sind; testo eifriger hat man überall Balissaden gesetzt, oft doppelte Reihen, so daß tiese Festung eigentlich mehr einem großen Tambour, als einem regelmäßigen Wassenplatz gleich sieht. Besonders eng und unbehülslich ist der sich auf dem linken User des Bug besindliche Brückenkopf. Man behauptet indessen, daß die Werke dieser, so wie auch der andern Festungen in Stein ausgeführt werden sollen. Im Juni dieses Jahres bemerkte ich hierzu noch keine Vorsehrungen, wohl aber, daß sie sehr emsig reparirt wurden; besonders wurde bei Praga stark gearbeitet. —

Desensiv = Stellungen von einiger Bedeutung finden sich außer den schon oben genannten bei Rozan am rechten Ufer des Narew, bei Bopilezon und Bomiechow an der Wfra, bei Blonsf eine Meile hinter diesem Fluß, und bei Wystow am rechten Ufer des Bug.

Die Kriegsmacht bes Herzogthums Warschau besteht, soweit meine Nachrichten gehen, aus 16 Regimentern Infanterie, wovon fünf sich in Spanien
besinden (jedes Regiment besteht aus 3 Bataillons, das Bataillon aus 6
Compagnien), und 14 Regimentern Cavallerie, wovon 2 in Spanien (jedes
Regiment hat 3 Escadrons à 150 Pferde).

Diese Kriegsmacht würde schon ziemlich anschnlich sein, wenn alle Regimenter complett wären; dies ist aber der Fall nicht, besonders sehlen bei der Cavallerie sehr viel Pferde. Außer diesen Regimentern besindet sich noch in den Städten eine schlecht armirte und organisirte Nationalgarde, mit welcher sich die in Polen besindliche Armee auf 40,000 Mann belausen mag.

Die Bevölkerung, den Reichthum und die Fruchtbarkeit des Landes betreffend, so hatte man zu preußischen Zeiten von diesen Provinzen folgende statistische Notizen:

| Rammer=I   | Departement | Wispel 1) | Berliner | Rörner           | Auf 1 | OM. 1<br>std:      | sesinden |
|------------|-------------|-----------|----------|------------------|-------|--------------------|----------|
|            |             | Aussaat   | Ernte    | Ertrag           | Einw. | Feuer=<br>ftellen. | Pferde.  |
| Posen      | Weizen      | 1892      | 11392    | 6                | 1440  | 211                | 171      |
|            | Roggen      | 19776     | 98880    | 5                |       |                    |          |
|            | Gerfte      | 7556      | 41552    | $ 5^{1}/_{2} $   |       |                    |          |
|            | Hafer       | 8602      | 34404    | 4                |       |                    |          |
| Kalisch    | Weizen      | 818       | 4908     | 6                | 1260  | 198                | 133      |
|            | Roggen      | 13729     | 68645    | 5                |       |                    |          |
|            | Gerste      | 3574      | 19657    | $5^{1/2}$        |       |                    |          |
|            | Safer       | 8141      | 32560    | .4               |       |                    |          |
| Warschau   | Weizen      | 1868      | 11208    | 6                | 1698  | 226                | 171      |
|            | Roggen      | 11356     | 56780    | 5                |       |                    |          |
|            | Gerste      | 3916      | 21532    | $51/_{2}$        |       |                    |          |
|            | Safer       | 6834      | 27336    | 4                |       |                    |          |
| Bialistock | Weizen      | 1600      | 8778     | $  5^2/_3  $     |       |                    |          |
|            | Roggen      | 25100     | 124478   | 5                | 1150  | 194                | 221      |
|            | Gerste      | 5497      | 28191    | 5                |       |                    |          |
|            | Hafer       | 15117     | 70473    | 43/5             |       |                    |          |
| Plozk      | Weizen      | 2796      | 10808    | 4                |       |                    |          |
|            | Roggen      | 20271     | 79665    | $3^{1/2}$        | 850   | 159                | 118      |
|            | Gerfte      | 6465      | 24921    | $  34/_{5}  $    |       |                    |          |
|            | Safer       | 12066     | 41104    | $  3^{2}/_{3}  $ |       |                    |          |

Die Stadt Warschau hat in 3619 Häusern eine Bevölkerung von 64,000 Einwohnern ohne Militair; 48 öffentliche Gebäude, 9 Kirchen, 25 Klöster; 7000 Brosessionisten, worunter 3521 Meister sind. Der Zustand der übrigen Städte außer Posen, Kalisch, Petrikau, Thorn, Onesen, Rawa, Plozk, Lublin und einigen Städten an der schlesischen Gränze wie Fraustadt, Rawicz 2c. ist sehr kläglich.

### II. Defensiv-Operationsplan

für das Berzogthum Warfchau gegen Rufland.

Nach ber Vorausschickung ber politischen Lage bieses Herzogthums und seiner militairisch = topographischen Beschaffenheit find wir nun im Stande, die

<sup>1)</sup> Der Berliner Wispel = 24 Berliner Scheffel = 6 Tschetwert,  $22^{10}/_{17}$  Garzniet, oder beinahe  $6^3/_8$  Tschetwert.

Bertheidigung besselben gegen Rufland zu erörtern, wobei sich brei Fälle er= eignen können:

- 1. Die ruffifche Macht theilt fich in drei Angriffe von Grodno, Brzesc = Li= temefi und Bladimirg, oder in zwei Angriffe
- 2. von Grodno und Brzesc = Litewsfi und
- 3. von Brzesc = Litewsfi und Wladimirz.

She wir indessen in die nähere Entwicklung dieser drei Fälle eingehen, mussen wir zuvor die Desenstons Basis des Gerzogthums aussuchen. Es ist augenscheinlich, daß solche nicht längs der Gränze von Krzylow über Terespol, Tikoezin und Johannisburg genommen werden kann, weil diese 712 Werst lange Vertheidigungs Linie überall nur schwach besett werden könnte, überzdies der ausspringende Winkel oberhalb Kauen höchst nachtheilig sein würde, indem, wenn ein Schenkel des Winkels durchbrochen wird, die Stellungen längs des andern Schenkels sogleich im Nücken genommen sind. Die wahre Desensions Basis muß also weiter rückwärts gesucht werden, und ein Blick auf die Karte macht sogleich die Linie hervorstechend, welche man sich denken kann: von dem Schlosse von Jamose nach Krasnostaw, die Wiprz herab bis an die Weichsel, dann längs diesem Strom bis Modlin und nun den Bug, den Narew und den Bobr auswärts bis Ossowiec.

Diese Bafis hat unftreitig große Vorzüge vor der ersteren, indem fie um 250 Werft fürzer ift, und durch ihre einwarts gebende Form einen gang befondern Grad von Stärke erhalt. Sauptfächlich kommt es bei berfelben auf Die Erhaltung der Linie von Bulamy bis Rogan an, welche Ausdehnung, Die Arummungen mit eingerechnet, nur 175 Werft beträgt. Berücksichtigt man nun noch bie im Centrum Diefer Linie befindlichen Festungen von Sierock, Modlin, Braga und Gura, wenn wir letteres bereits als befestiget annehmen wollen, jo stellen fich die Vortheile dieser Defensions = Linie noch entscheidender bar. Dazu fommt die gunftige Lage ber Sauptstadt, die recht eigentlich im Centrum biefes gangen Defenfions = Gebaudes ihren Plat hat und ber polni= schen Urmee in gleichen Radien und nach allen Richtungen bin ihre Reich= thumer und Verpflegungsmittel zufommen läßt, fo daß man fie als bas Berg Dieses Kriegstheaters ansehen fann, von welchem Die Arterien ausgeben, um überall Rraft und Wirfungsfähigfeit zu verbreiten. Ueberdies dient Diese Stadt, in einem Lande, wo die Wohnungen zur Bequartirung der Truppen überall so schlecht und für eine große Menge zu zerstreut find, als ein großes Lager ober Cantonnement; benn eigentlich fann Warschau mit einem großen und gefunden Dorfe verglichen werden. Bahrend ce also bei den ungeheueren Ref= sourcen Warschau's ein Spaß ift, in seiner Nabe 40,000 Mann mit allem Nöthigen zu versehen, muß eine russische Armee ihre Vervslegung aus weiten Räumen und von Wilna, Mosty, Pinst und Dubno herbeitreiben, und hat mithin in tiefer Sinficht mit großen Schwierigkeiten zu fampfen. —

I. Fall. Die ruffische Armee rückt mit 18,000 Mann von Wladimirz, mit 18,000 Mann von Brzesc, mit 18,000 Mann von Grodno auf Warsschau los.

In tiesem Fall muß ter Plan polnischer Seits ber sein, die Vereinigung tieser Colonnen zu verhindern und einer von den dreien auf den Halb zu fallen,

che eine Verbindung unter ihnen stattgefunden. Da die Vereinigung der russischen Colonnen, die von Grodno und von Brzese kommen, leichter bewerkstelligt werden kann, als die Vereinigung der Colonnen von Wladimirz und Brzese, und übrigens der Bug immer die Hauptoperations = Linie der Aussen sein wird, so nuß sich die polnische Armee in der Gegend von Wegrow oder Sokolow ausstellen.

Um die Stärke derfelben bestimmen zu können, fo muffen von der gangen volnischen Kriegsmacht, welche aus 40,000 Mann bestehet, folgende Garnisonen und Detachements abgezogen werden. Für Thorn 2000 Mann; meistens Depots; für Sierock 2000 Mann; für Modlin 2000 Mann; für Braga 2000 Mann; für Gura 1000 Mann; für Zamosc 1000 Mann 1), Summa 10,000 Mann. Es bleiben also für die aktive Armee 30,000 Mann übrig; boch ift dabei zu bemerken, daß, wenn diese Armee sich von Warschau wegzieht, nach Praga 2 bis 3000 Mann betachirt werden muffen, so wie auch noch ein Corps von 2 bis 3000 Mann bei Wigna und Offowiec und ein anderes von 1000 Mann in der Gegend von Lublin aufzustellen nöthig ift. — Das Detachement von Wigna muß einen besonders klugen und thätigen Unführer erhalten, weil foldes bestimmt ift, im Fall es die Vertheidigung seines Postens aufgeben muß, fich nach Augustowo und dem nördlichen Theil des Herzogthums zu begeben, um von dort aus die Communifation der ruffischen Truppen zu beun= ruhigen, und zugleich jenen Terrain = Abschnitt festzuhalten, damit, wenn die polnische Armee in Stand gesett wurde, Die Offenfive zu ergreifen, von jenen Bunften aus alsobald ftarte Invasionen bis nach Wilna pouffirt werden können, um die dortigen Einwohner zu infurgiren. Nach Abzug dieser Detachements bleibt also die Aktiv = Armee noch 24,000 Mann stark, und hat folglich über jede ruffische Colonne einzeln genommen noch eine Ueberlegenheit von 6000 Mann.

Diese bei Wegrow oder Sokolow befindliche Armee hat für's Erste ihre Ausmerksamkeit darauf zu richten, daß in Drohyezhn und den Bug noch weiter auswärts russischer Seits kein Magazin angelegt werde; auch bereitet sie sich Colonnenwege sowohl nach Wyszkow, wo sie eine Brücke über den Bug haben nuß, als auch über Szenica nach Gura vor. In dieser Lage muß sie genau auf die Bewegungen der russischen Colonnen Acht haben. Sollte z. B. die linke russische Colonne von Wladimirz nach Pulawi gehen und daselbst die Weichsel passiren, so ist es Zeit, von Wegrow abzumarschiren, bei Gura gleichfalls über diesen Strom zu gehen, und dem Keind auf dem linken User der Pilica ein Tressen zu liesern, so daß er wo möglich die Weichsel in den Rücken bekommt. Die Distanz von Wegrow bis Gura beträgt 56 bis 60 Werst, oder zwei starke Märsche, wenn Alles gut eingeseitet ist. Von Pulawi bis Gura sind es 90 Werst, wozu der Feind, weil er vorsichtig marschiren muß und ein Detachement

<sup>1)</sup> Ift das Schloß von Zamose wirklich ein haltbarer Posten b. h., daß er ohne regelmäßige Belagerung nicht genommen werben kann und daß die Einschließung des Plages eine beträchtliche Anzahl Truppen erfordert, so ist die dahin hestimmte Garnison von 1000 Mann nicht unnug angewandt, denn von diesem Orte können die Insurrektionen in Podolien und Wolhynien geleitet werden. —

vor nich hertreibt, 4 Tage brancht. Es ist also Zeit genug vorhanden, damit die Nachricht von dem russischen Uebergang bei Pulawi noch zu rechter Zeit in Wegrow ankommen kann. Auch könnte eine Telegraphen-Linie von Pulawi über Warschau bis Sierock angelegt werden, wodurch die Zeit für die Ueber-bringungen der Besehle erspart wird. —

Geht hingegen die von Wladimirz kommende ruffische Colonne bei Bulawi nicht über die Weichsel, sondern sucht vielmehr gleich von Lublin aus ihre Vereinigung mit den andern Colonnen über Kozk zu bewirken, so kann die polnische Armee nach Siedlee marschiren, um von diesem Punkt aus die Vereinigung zu verhindern. Bei seder Bewegung aber muß vorher nach Praga die

nöthige Berftarfung abgeben.

Sollten endlich die ruffischen Colonnen von Grodno und von Brzesc = Lietwesti, die erste auf der Straße von Lomza und Rozan, oder auf dem rechten Ufer des Narews, die andere aber auf der großen Straße von Brzesc nach Warschau vorrücken, so kann die polnische Armee mittelst ihrer Brücke bei Wyszkow auf die von Grodno kommende Colonne bei Nozan oder Pultusk hersfallen. Jede dieser Bewegungen ist für die polnische Armee ohne große Gefahr auszuführen, weil ihr Nücken und ihre Flanken immer durch Flüsse und Vestunsgen, wenigstens auf eine Zeit lang, gedeckt sind.

11. Fall. Die ruffische Armee kommt mit 24,000 Mann von Brzese, mit 24,000 Mann von Grodno, mit einem Streifcorps von Wladimirz. Dann werden die polnischen Truppen folgendermaßen vertheilt: 2000 Mann in Thorn, 1000 Mann in Sierock, 1000 Mann in Modlin, 3000 Mann in Braga, 2000 Mann in Gura, 1000 Mann im Schloß von Zamose; Summa 10,000 Mann. Detachements: 2000 Mann nach Offowiec, 1000 Mann nach Lublin; so daß für die polnische Aktiv Alrmee noch 27,000 Mann resti=ren, von welchen nach Umständen noch 1000 Mann nach Sierock und 1000 Mann nach Modlin detachirt werden müssen.

Die beste Ausstellung für diese Armee ist bei Brock und Ostrow auf dem rechten User des Bug. Bon diesem Ort kann die polnische Armee entweder die Bereinigung der russischen Colonnen verhindern, oder jede einzeln schlagen, oder ste zieht sich dis Byszkow zurück, und detachiet von dort nach Rozan, um von diesem Ort auf die seindliche Communikation zu wirken und dem Detaches ment von Ossowie mehr Leben zu geben.

III. Fall. 24,000 Mann Ruffen von Wladimirz, 24,000 Mann von Brzesc = Litewski, ein Streifcorps von Grodno.

Vertheilung ber polnischen Armee: 1000 Mann in Thorn, 2000 Mann in Modlin, 2000 in Sierock, 3000 in Praga, 1000 in Gnra, 1000 in Zamose; Summa 10,000 Mann. Detachements: in Offowiec 3000 Mann, bei Lublin 1000 Mann. Die Hauptarmee, 26,000 Mann, stellt sich bei Kozk an ber Wiprz auf. Von diesem Punkt muß sie die Vereinigung der russischen Armee zu verhindern suchen, doch muß in diesem Fall die Verpstegung durch ein Zwischen Magazin gesichert werden, welches von Gura aus ergänzt wird.

Kann die Bereinigung nicht verhindert werden, so geht die polnische Urmee hinter die Weichsel und detachirt nach dem Bug, um daselbst die russischen Berpflegungsanstalten zu zerstören.

Es ist leicht zu erachten, daß bei fortgesetztem Nachdenken noch viele mögliche Operationen erdacht werden können. Der Verkasser dieses Aufsatzes beschränkt sich, diese wenigen anzudeuten und glaubt in ihnen den Beweiß geführt zu haben, daß ohne eine bedeutende Ueberlegenheit der russischen Macht es nicht so leicht sein möchte, die Vertheidigungslinie von Pulawi bis Ossowiec zu durchbrechen und sich in den Besitz von Warschau zu setzen. —

### Dritte Beilage.

# Denfschrift,

betreffend bie

Festung Riga.

Sr. Excellenz bem Kriegsminifter 2c.

## Barclay de Tolly

überreicht vom

Obristlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Majestät des Kaisers, Baron von Wolzogen.



Riga, ten 8. Juli 1811.

Festungen besithen eine eigenthümliche und eine relative Stärke. Die erstere bezieht sich auf die Stärke und vortheilhafte Lage ihrer Werke, die zweite auf den Umstand, ob es dem Feinde leicht oder schwer ift, die Angriffsmittel

gegen fie berbeizuschaffen. -

Ein nur sehr mäßiger Belagerungstrain von 40 Stück Kanonen, 30 Stück 30 pfündigen Mortieren, 4 Stein Mörsern, 8 Stück 7 pfündigen Hausbigen Mortieren, 4 Stein Mörsern, 8 Stück 7 pfündigen Hausbigen Wagen ver 16,000 Pferde zur Herbeischaffung der Munition und etwa 1500 Pferde zum Ansahren der Geschütze und der übrigen Bedürsnisse erfordern. Dies erzgiebt also eine Gesammt = Summe von 17,500 Pferden, vorausgesetzt nämlich, daß der ganze Train auf einmal fortgeschafft werden soll, oder daß das Depot von der zu belagernden Festung über 25 Meilen entsernt liegt. — Liegt dasselbe dagegen nur 5 Meilen entsernt, so können die Fuhrleute innerhalb 30 Tagen 6 Mal hin und her fahren, und das Bedürsniß an Pferden vermindert sich daher auf 3000; liegt es 10 Meilen entsernt, so können sie zwei Mal hin und her fahren, wozu 6000 Pferde ersorderlich sind; — liegt es endlich 20 Meilen entsernt, so braucht man 11 bis 12,000 Pferde.

Diese Berechnung auf Riga angewendet, ergibt folgende Resultate. — Es wird angenommen, der Feind habe sein Belagerungsgeschütz in Danzig, welches 88 Meilen von Riga entfernt liegt. Diese Entfernung ist so bedeutend, daß gewiß vier bis 6 Monate erforderlich sein würden, um die Belagerung von Riga anfangen und mit Nachdruck fortsetzen zu können. — Setzen wir aber nun den Fall, der Feind hätte sich Königsberg's und Villau's bemeistert und in letzerm Orte das nöthige Belagerungsgeschütz gefunden: dann kann er dasselbe von dort aus zur See nach Liebau, oder sonst einem kurländischen Hafen in die Nähe von Dünamünde schaffen. (Auch von Danzig aus ist dieser Seetransport möglich.) Verzichten müßte er aber auf Benutzung dieser Wasserkand weren wir ihm auf dem baltischen Meere überlegen sind. Ungenommen nun, Rußland sei mit England vereinigt, so würde diese maritime Ueberlegenheit notorisch auf unserer Seite sein. Doch nuß man bedenken, daß die Engländer nicht wohl

früher als im Monat Mai im baltischen Meere erscheinen und daß unsere Schiffe schwerlich vor Mitte Mai's von Kronstadt in See gehen können. — Der Feind vermöchte also im Monat März oder April bereits von Danzig oder Pillau aus alles zur Belagerung von Riga Ersorderliche ungestraft nach dem an der Kurisschen Küste von ihm auserschenen Punkt zu bringen. —

Meines Erachtens ist es also von der höchsten Wichtigfeit, einen Theil unserer Flotille noch in diesem Jahre auszurüsten, damit dieselbe den Winter über in Liebau stationirt bleiben könne, denn dieser Sasen friert bekanntlich selten

zu und ift in jedem Fall frühe genug vom Gife befreit. -

In wie fern es möglich sein wird, die Flotille noch in diesem Jahre nach Lichau zu schaffen, ist mir indessen unmöglich zu bestimmen; die Minister der auswärtigen Angelegenheiten und der Marine müssen diese Problem lösen. — Daß aber die Flotille, oder auch nur einige größere Kriegsfahrzeuge in Liebau von dem allerwesentlichsten Nutzen sein würden, dasur ist auch noch ein anderer Grund vorhanden. — Alles kommt darauf an, daß die Franzosen nicht Gerren von Pillau werden. Nun wird aber der König von Preußen entweder gegen uns oder für uns sein. Im ersteren Fall müste Rußland darnach trachten, Villau durch ein Bombardement, einen eoup de main oder durch List mittels seiner Flotille noch vor den Franzosen in seine Gewalt zu bekommen; — im zweiten aber muß die Flotille Pillau unterstützen.

Die weitere Erörterung biefes Projefts wurde indeffen bie Grange einer Digreffion überfteigen, weshalb wir wieder auf den erften Bunkt zu der Un= nahme zurückfehren, daß der Feind uns zuvorgefommen und bereits im Befite Billaus fei. Da er nun aber bas Geschütz und die Munition wegen unse= rer Liebauer Flotille von jenem Plate aus zur See nicht nach Rurland schaffen fann, so wird er diesen Transport auf dem Friedrichs = Ranal und dem Ruri= schen Saff nach Memel, und von da zu Lande nach Riga dirigiren. — Ich will hier nicht erwähnen, daß jene Wafferfahrt fehr beschwerlich und, wenn der Monat nicht gut gewählt, beinahe unmöglich ift, - fondern ich nehme an: der feindliche Belagerungstrain ift in Memel. — Von Memel bis Riga find es aber 40 Meilen, - also wurde diese Diftang noch immer zu Lande zuruckgelegt werden muffen. Woher aber werden die hierzu erforderlichen 17,000 Pferde fommen? - und find fie auch endlich in Breugen und Rurland zu= fammengebracht, - wie foll die Fourage für dieselben auf der Route zwischen beiden Städten beschafft werden? — Gewiß wird somit der Feind sehr viel Beit barauf verwenden muffen, um einen nur leidlichen Belagerungs= train bor Riga zusammenzubringen. Werden aber badurch nicht bie beften Monate vorbeigeben? - Wollte er das Geschütz im Winter herbeiführen, fo ware diese Sahreszeit für seine Operationen im Felde sehr ungunftig, die doch mit der Belagerung in Verbindung fteben muffen. Im Fruhjahr aber fann er das Geschütz ber schlechten Wege halber nicht fortbringen und ber Sommer möchte leicht von zu furzer Dauer fein, um im Spatjahr noch mit Erfolg bie Belagerung unternehmen zu fonnen. —

In diefer relativen Beziehung fann alfo Riga eine fehr starke Festung genannt werden.

Die eigenthümliche (absolute) Stärke dieser Festung bin ich nicht im Stande, so genau zu beurtheilen, denn theils bin ich nicht Ingenieur von Prossession, theils würde hierzu ein sehr ausmerksames Studium ihrer einzelnen Werke gehören, zu welchem mir namentlich in Berücksichtigung des großen Raumes, der mir noch zu besichtigen bleibt, die Zeit sehlt. — So viel glaube ich indessen mit voller Ueberzeugung sagen zu können, daß Riga, besonders wenn die neuen Verbesserungen angebracht werden, wahrhaftig nicht zu den schlechten Plägen gezählt werden darf, und daß derselbe, wenn er von uns verslassen würde, in den Händen der Franzosen uns viel Unruhe verursachen möchte. — Entweder mußer also von Grund aus geschleift, oder seine Werke müssen micht der größten Sorgsalt ausgebessert werden. — Da nun daß letztere gewiß nicht den 5. Theil der Kosten betragen wird, als daß erstere, so sollte ich doch glauben, daß es vortheilhafter sei, diese Allternative zu erwählen und nichts zu vernachlässigen, was dieselbe irgend befördern kann. —

Ueberhaupt aber müßte nach meiner Ansicht Riga schlechterdings eine Festung bleiben. Ich weiß, daß Viele entgegengesetzer Meinung sind und zwar Männer, vor deren Kenntnissen und Erfahrungen ich alle Achtung habe. So lange ich aber noch nicht durch Gründe überzeugt worden bin, kann ich von

meiner Unficht unmöglich abgeben. -

Man sagt: Niga ift für eine Testung zu groß und zu volkreich. — Sind etwa Prag, Danzig, Breslau kleiner und weniger bevölkert als Niga? — Und doch rettete Prag im Jahre 1757 die österreichische Monarchie von ihrem Unterzgange; — und wahrhaftig die Werke Prag's, die ich genau kenne, sind nicht den vierten Theil so gut, wie die von Niga. — Danzig kenne ich nur auß der Beschreibung, sowie auß Plänen, — und darnach zu urtheilen, kann es mit Niga in gar keine Parallele gesetht werden; trothem aber hat Danzig im letten Kriege einen Widerstand von 6 Wochen geleistet. — Breslau ist mir sehr genau bekannt: die Werke dieser Festung waren etwas besser, als die von Niga, obwohl nicht beträchtlich. Sewiß aber würde dieser Plat den Franzosen nicht so leichten Kauß geworden sein, wenn der Gouverneur seine Schuldigkeit hätte thun wollen und er sich mehr auf seine schwache Garnison von nur 4000 Mann, die noch dazu zur Hälfte auß Polen bestand, hätte verlassen fönnen. —

Man sagt ferner: Miga wird durch ein Bombardement sogleich in einen Schutthausen verwandelt werden, da die Straßen sehr eng sind. Ich kann aber versichern, daß die Straßen von Mainz wahrhaftig nicht breiter sind, als diese, und doch steht jene Stadt mit Ausschluß einiger Kirchen, nachdem die Breußen viele 1000 Bomben hineingeworsen haben, noch heute fast unversehrt da. (Ich habe Mainz surz nach der Belagerung selbst gesehen.) — Ebenso wurde Bressau während der letzten Belagerung unaushörlich bombardirt und doch sind nur 4 bis 5 Häuser in Folge davon ruinirt worden. Auch hat die Bürgerschaft durchsaus nicht capituliren wollen, und Sedermann ging während der ganzen Dauer der Belagerung ganz ungestört seinen Geschäften nach, — ja selbst das Schausspielhaus war fortdauernd starf besucht. — Der gleiche Fall traf bei Danzig ein. — Ich nuß also schließen, daß ein Bombardement bei weitem nicht so schrecklich ist, als man es sich gewöhnlich vorstellt und daß man in sehr häusszen Källen mit der bloßen Furcht davon sommt. — Ausgenommen hiervon sind

nur die Plage, die an der See liegen und mit einer Flotte bombardirt werden, weil der Feind zu Schiffe eine zu ungeheure Menge Geschütz gegen die Festung verwenden kann, wie dies z. B. 1807 bei der Belagerung von Kopenhagen durch die Engländer der Fall war. —

Alber felbst in der Geschichte von Riga finden sich Belege zu dieser meiner Behauptung. Go berichtet ber schwedische Geschichtsschreiber Norberg in seiner Leben sgefchichte Karl's XII. Folgendes: Ende Decembers 1699 waren die fächfischen Generale Flemming und Patkul mit den unter ihren Befehlen stehenden Corps bei Janisti 12 Meilen vor Riga angekommen. Da der fdiwe= bische Gouverneur von Riga, Graf von Dalberg, merkte, daß. es auf Riga abge= seben sei, so sette er die Vestung in Vertheidigungszustand und rief die bewehrte Mannschaft vom Lande zusammen. Um 11. Februar 1700 machten Die Sachsen einen Versuch, Riga burch eine Kriegslift zu überrumpeln, - fie mißglückte aber, worauf Flemming am 12. an die Dung marschirte und am 14. Morgens um 3 Uhr durch 2000 Mann die Koberschanze stürmen ließ, welche auch in zwei Stunden emportirt war, ba bie barin befindliche Garnison unter bem alten Major Bildstein nur 50 Mann betrug. Das Fort bestand aus vier gangen und einem halben Baftion und war hier und da schon verfallen. Indeffen ließ Graf Dalberg die schönen und reichen Vorftädte Rigas in Brand stecken, welche er gern verschont hatte, wenn es mit der Sicher= beit der Stadt batte bestehen fonnen. Weil aber die Dung mit Gis belegt war, fo daß man leicht darüber kommen konnte, fo errichtete Dalberg langs ber Wafferseite, Die fehr fchwach war, verschiedene Batterien, in Summa von 70 Piecen, womit er fich die Feinde vom Salfe hielt und auch die Rober= schanze sehr beunruhigte. — General Flemming ließ nun die Stadt mit den 16 Geschützen beschießen, die er in der Roberschanze gefunden, wozu er noch 4 metallene Stücke von 7 bis 8 Pfund und drei kleine Mörfer hinzufügte. fonnte aber mit diesem Geschüt nicht viel ausrichten, indem hier die Duna 1500 Schritt breit ift. — Da nun ber fachfische General die Unzulänglichkeit seiner Mittel einsah, so betachirte er 2000 Mann nach Dunamunde. Um 14. März wurde daffelbe gefturmt, ber Sturm jedoch abgeschlagen, wobei die Sachsen ihren General von Carlowit, 6 Offiziere und 1500 Mann verloren. Demun= geachtet ergab fich der schwedische Commandant Oberst Budberg, nachdem er ben 16. wiederholt dazu aufgefordert worden. Bu seiner Entschuldigung kann einigermaßen der Umstand angeführt werden, daß die nur auß 500 Mann bestehende Garnison für die 6 Bastions, aus welchen das Fort bestand, namentlich mit Rücksicht darauf, daß sowohl die Duna als Bulderau zugefroren war, zu schwach genannt werden mußte und überdies auch die Festungswerke an einigen Orten mangelhaft waren. Die Sachsen legten 1000 Mann-Befatzung binein. Inzwischen dauerte die Blokirung von Riga nun schon 8 Wochen, was jedoch den Grafen Dalberg keineswegs in Sorgen verfette, da er feine Vorrathskam= mern wohl gefüllt und fich überdies alles unnütze Volk vom Salfe gefchafft hatte, damit es auf dem Lande seinen Unterhalt suchen möchte. Auch ließ er fich nicht irre machen burch die aufrührerischen Schriften, welche ber Feind unter den Bürgern der Stadt zu verbreiten wußte und die zum Theil williges Wehör fanden. - Da nun die fachfischen Generale faben, daß mit einem folchen Gouverneur bei ihren schwachen Mitteln nichts auszurichten sei, so hoben sie einstweisen die Blokade auf und setzten sich bei Jungfernhof. —

Mittlerweile wurden die Sachsen bis auf 18,000 Mann verstärft und der atönig von Polen, August II., war selbst bei der Armee eingetroffen. Die Stadt ward also den 27. Juli von Neuem eingeschlossen und am 28. abermals ausgesordert, sich zu erzeben. Da dies aber nichts fruchtete, so wurde sie zu verschieden na eiten vom 10. bis 29. August sehr heftig bombardirt. Alllein die Belagerten waren auch dies mal so glücklich, daß Alles ohne besondern hate, so hob der König von Bolen die Belagerung abermals 45 Tage gedauert hatte, so hob der König von Bolen dieselbe am 9. Sept. wieder auf, weil erbesürchtete, Karl XII. möchte sich, nachsem er die Dänen überwunden, unmittelbar gegen Sachsen wenden. Er hatte den Grasen Dalberg verschiedentlich um einen Wassensten die Sachsen, ihr Geschüt abzusühren und die Laufgräben zuzuwersen. Das Geschüt bestand auß 40 Stück Vierundzwanzigs und Achtundvierzigpfündern, 30 großen metalelenen und 27 eisernen Mörsern, in Summa auß 97 Viecen, und war auß Dünaminde und auß den Zeughäusern von Mitau und Virse genommen; einiges war auch zur See von Danzig gesommen. Das Magazin war in Mitau.

war auch zur See von Danzig gekommen. Das Magazin war in Mitau. —
Noch ernsthafter war die Belagerung des Czaaren Peter des Großen.
Graf Scheremetow schloß die Stadt im October 1709 mit 30,000 Mann ein. Unfangs November war von Smolensk auf der Düna das aus 60 fcmeren Kanonen und 24 Mörfern bestehende Geschütz angekommen. Die Batterien waren auf dem linken Duna-Ufer zum Theil in der Roberschanze errichtet. December fiel eine Bombe in einen Keller, worin 1200 Tonnen Bulber lagen, Die eine schreckliche Explosion verursachten; auch wurde ein daneben stehender Thurm in die Luft gesprengt, worin 1800 Bomben und viele Rugeln befindlich waren, die fich wie ein Regen über bie Stadt ergoffen. - Die Belagerung und das Bombardement dauerten damals vom 14. November 1709 bis zum 10. Juli 1710, an welchem Tage die Stadt von dem schwedischen Commanbanten, General Strömberg, übergeben wurde. — Während biefer Beit waren 8600 Bomben in die Stadt geflogen, ohne des Kugelschießens zu gedenken. Bon der Einwohnerzahl, die sich über 60,000 belief, waren 22,000 an der Best gestorben; auch war aller Proviant aufgezehrt. — Diese Belagerung war also für die Stadt allerdings besonders wegen ihrer unerhörten Dauer von ben ichrecklichsten Folgen; jedoch wurde Riga auch badurch keineswegs in einen Uschenhausen verwandelt. So waren z. B. am 5. December 1709 allein 176 Bomben in die Stadt geschleudert worden, und doch hatten nur 9 Personen ihr Leben babei eingebüßt. -

Diese furze Geschichtserzählung der im Jahre 1700 und 1709 vorgesallenen Belagerungen von Riga beantwortet meines Erachtens fast alle Einwürse,
die man gegen meine Unsicht, Riga einer Belagerung auszusehen, etwa machen
tönnte. — Die Stadt war damals so volkreich als gegenwärtig, die Borstädte
beinahe ebenso ausgedehnt, die Bürgerschaft zum Theil mit der schwedischen
Regierung unzuseieden, und doch wußte der Gouverneur, Graf Dalberg, und in
der Volge Graf Strömberg, was seine Schuldigkeit war. Der Erstere hatte

das Glück, die Sachsen unverrichteter Sache abziehen zu sehen; der Letztere mußte sich zwar ergeben, aber doch erst nachdem er beinahe gar keinen Proviant mehr hatte, und sein König ohne Armee und ohne Hoffnung war, Niga jemals entschen zu können. — Die Besatung von 5132 Mann, worunter 2905 Kranke, erhielt freien Abzug und schiffte sich mit Ausschluß der Liesländer in Dünamünde nach Schweden ein. — Der Flor der Stadt ward übrigens sehr bald wiederhergestellt, zumal da Peter der Große den vollen Werth dieser Perle seines Reichs vortresslich zu schähen wußte. —

In der That ist auch der Gedanke schimpflich, eine so mächtige Stadt ohne alle Vertheidigung zu lassen, so daß jede seindliche Vatrouille, jedes sliegende Corps im Stande wäre, sie zu brandschaßen und zu insultiren. Zuverslässig würde die erste seindliche Contribution gleich 1 Million Albertus betragen, und in der Volge würden noch andere Vorderungen und unerschwingliche Requisitionen nicht ausbleiben. — Angenommen aber auch, daß es vielleicht für die Stadt vortheilhafter sein könnte, wenn sie keine Vestung wäre; — würde dies der gleiche Vall sein in Rücksicht auf die Vertheidigung des gesammsten Reichs? —

In einer so wichtigen Sandelsstadt, wie Riga, in welcher die Arterien bes gangen Duna-Gebietes zusammenlaufen und beren Ginfluß fich felbst noch langs bes Dniepr bis Riem bin erftreckt, - in einer folden Stadt find gewöhnlich ungeheure Vorrathe angehäuft, zumal im gegenwärtigen Zeitpunkte, nachdem der Sandel einige Jahre darnieder gelegen. Gerade dies war 1807 auch ber Fall mit Ronigsberg, aus welcher Stadt nicht allein die ganze ruffliche Armee von der Schlacht bei Gilau an bis in den Monat Juni hinein, sondern auch nachher viele Wochen noch das gesammte französische Seer verpro= viantirt wurde, — und boch waren die Vorräthe nach Abmarsch dieser Armeen noch ungeheuer und hatten noch viele Monate zur Verpflegung beider zuge= reicht. - Da nun in einem Lande wie Lithauen und Samogitien Die Verpfiegung einer großen Urmee ber geringen Bevölkerung wegen höchst schwierig ift, weil die Räume, aus welchen die Mittel dazu herbeigeschafft werden muffen, zu groß find, fo ift forgfältig barauf zu achten, bag man bem Feinde benjenigen Plat zu entzichen fuche, der ihn bei feinem Requifitionssihftem auf einmal aus aller Verlegenheit befreit und solche Ressourcen in sich enthält, daß sich ihre Wirkungen rücksichtlich ber Verpflegung bis Petersburg erstrecken könnten, wenn anders die Tapferkeit der Armee dieser Invaffon nicht Grenzen zu seben wüßte. --

Ift aber Riga von dieser Wichtigkeit für das Ganze — zumal bei einem Kriege auf Leben und Tod, wie nothwendig derjenige sein müßte, der in Folge der Entzweiung Rußlands und Frankreichs in Aussicht steht, — so verschwinstet wohl die Rücksicht auf die individuellste Wohlsahrt dieser einzelnen Stadt, welche überdies nur in der Imagination kaufmännischer Gemüther begründet ist, vollends gänzlich. — Was haben nun Handurg, Bremen, Lübeck, Franksurt a. M., Braunschweig, Leipzig, Augsburg 20. davon, daß sie keine Belägerung ausgehalten? — Hätten alle diese Städte und etwa noch zwanzig andere in Deutschland dazu — jede eine Belagerung wie Saragossa bestanden, so möchte wohl Deutschland heute noch dem alten Germanien gleichen! —

Wenn aber die Erhaltung und die Wichtigkeit Rigas anerkannt ist, so geben daraus zwei Grundfätze hervor:

1) Riga muß eine Festung sein, und

2) das Kriegstheater muß von Riga möglichst entsernt werden, damit der Feind nach einer andern Gegend gezogen wird. Schieft berselbe bennoch ein Belagerungseorps dahin ab, so muß dieses bedeutend sein, und wird er hierdurch nothwendiger Weise in den Fall gesetzt werden, seine Sauptarmee schwächen zu müssen, was uns vielleicht Gelegenheit gibt, ihn zu schlagen und so mit einem Male zum Entsatz Nigas herbeizueilen.

Um aber in Rucfficht ber Beit, in welcher bies geschehen nuß, einen genauen Calcul entwerfen zu können, ist es erforderlich, von der Festung Riga ein

Journal d'attaque et de défense anfertigen zu lassen. -

Was nun endlich die Festungswerke selbst betrifft, so nüssen sie natürlich sehr ausgebessert werden; — namentlich sind die Revetements der Contrescarpe nicht viel werth, insonderheit nicht hoch genug. Indessen ist in dieser Beziehung bereits viel geschehen, und der Oberst Trusson läst es sich sehr angelegen sein, das Uebrige baldigst zu Stande zu bringen. — Verner ist der Graben hauptsächlich vor der Citadelle zu seicht; — vielleicht ließe sich diesem Uebelstande daburch abhelsen, wenn vor der Vace des Jakobs-Bastions ein Batardeau erbaut würde; auch können Tußangeln und eiserne Eggen in den Graben geworfen werden. — Endlich muß die Communisation mit den Aussenwerken besser gessichert werden, hauptsächlich durch Floß = oder Ponton-Brücken. Man kann deren nicht genug haben.

Ift mir noch ein Tatel erlaubt, so betrifft berselbe ben Gebrauch, bie Schießscharten schon gegenwärtig einzuschneiden und die Bettungen der Kanonen zu legen. Gegen Ersteres ist einzuwenden, daß ich mich mit denselben nach dem Feinde richten muß, auch im Anfang meinen Hauptwall so wenig als möglich schwächen darf. Gegen Letteres, daß die Witterung, besonders unser strenger Winter, dieselben verdirbt, so daß sie sich wersen und authören horizontal zu sein, dadurch aber gänzlich unbrauchbar werden und nur die Mühe verursachen, sie beim Beginn der Belagerung abzureißen und neue zu machen. — In andern Ländern habe ich gesehen, daß die Baltsen und Bohlen zu den sämmtlichen Betzungen, sowie auch die Palissachen bis zum Gebrauch in trocknen Magazinen aufgehoben werden. Letzteres ist indessen, wo das Holz nicht so sehr fostbar, uns nöthig. —

Die Koberschanze scheint mir nun ziemlich befilirt zu sein, boch würde ich noch einige Mückenseuer befürchten, weshalb man vielleicht durch das ganze Werk eine casemattirte Kreuztraverse führen könnte, unter welcher auch die Besahung Schutz gegen das Bombardement sinden würde. — Ich habe meine diesfallsige Idee dem Obersten Trusson mitgetheilt. — Ueberhaupt sinde ich es nachtheilig, daß in dieser Schanze sast gar feine sichern Plätze gegen das Bombardement sind. Verner aber sind meines Erachtens 129 Kanonen viel zu viel Geschütz sür die Werke auf dem linken User der Tüna. In Frankreich rechnet man auf die Plätze erster Ordnung, wie Straßburg, Lille ze., nur 130 bis höchstens 200 Piecen. Sollten wir überdies gar das Unglück haben, daß der Feind dieses Werk nimmt, welches boch unter die Möglickkeiten gehört, so hat er auf einmal

den schönsten Belagerungstrain, zumal die darin befindlichen Stücke gerade die besten der ganzen Festung sind. Sätte ich daher eine Stimme über diesen Gegensstand, so würde ich kaum 40 bis 50 Piccen in sämmtlichen Werken erlauben. — Eigentlich muß der Kanonen-Bedarf aus dem Journal d'attaque et de désense berechnet werden. —

Die Redouten auf der Me fen = In sel kommen mir fehlerhaft vor, weil sie keinen innern Raum haben und falsch gelegt sind. Die Lünetten rechter Hand der Koberschanze würde ich durch eine Brustwehr en Redans mit einem Graben verbinden. — Auf die unterste Spitze der Saez-Insel gehört ein Werk hin. Ueberdies sind auch auf der Düna gute Kanonier-Böte nöthig.

Schließlich füge ich noch eine kurze Beschreibung der Festung Riga bei. Sie besteht aus 3 haupttheilen, der Citadelle, der befestigten Stadt und der jenseits der Duna gelegenen Koberschanze nebst einigen daselbst besinde lichen Redouten.

Die Werke der befestigten Stadt, die einen langen Diameter von 450 Toisen und einen furzen von 250 hat, fann man eintheilen in die Landseite und in die Wafferseite, d. h. diejenigen Polygons, die Front nach der Dung zu machen. Neben ber Citabelle und dem Barade-Blat fangt bas 3 a= tobs=Baftion an, auf welches das Sand=Baftion folgt. Die äußere Polygon = Seite hat 175 Faden. Das Jakobs = Baftion ift nur ein halbes Baftion; die Face deffelben hat 40 Faden, die Flanken 40 und die Courtine 90. - Vor ben Flanken und ber Courtine befindet fich eine fausse-braie. Das Sand = Baftion hat auf der linken Klanke 34, auf der rechten 40, auf ber linken Face 25 und auf der rechten Face 33 Faden. Auch befindet fich ein Cavalier in diesem Baftion. - Die zweite Polygon = Seite vom Sand= Baftion bis zum Pfannkuchen=Baftion hat 180 Faden und befindet fich zwischen beiben Baftions eine Courtine von 120 Faben, durch welche bas Sandthor und die Strafe nach Petersburg geht. — Vor dem gangen Pfann= kuch en = Baftion (nebst Cavalier), beffen linke Flanke 33, rechte Flanke 35, linke Face 24 und rechte Face gleichfalls 24 Faden hat, befindet fich eine faussebraie und vor den Flanken eine fausse-braie-basse, hinter der rechten Flanke aber ein casemattirtes Bulver-Magazin. - Die dritte Polygon = Seite hat 190 Faden, die Courtine 117, hinter welcher eine gut casemattirte Raserne für 700 Mann liegt. Dazu gehört das Badftuben = Baftion (nebft Cava= lier), deffen Flanken je 24 und Facen je 34 Faden haben. — Die zweite und dritte Polygon-Seite formiren fo ziemlich eine gerade Linie. — Die vierte Polygon = Seite hat 164 und die Courtine, durch welche das Carlsthor geht, 100 Faden. Dazu gehört das Scherben=Baftion, deffen linke Flanke 32, rechte Flanke 10, linke Face 11 und rechte Face 24 Faden hat. vor der linken Flanke befindet fich überall eine fausse-braie. — Es folgt nun die Bafferfeite mit der fünften Bolygonfeite von 122 Faden und beren Courtine mit 72 Faden. Das dazu gehörige Marschalls = Baftion hat im Gangen eirea 15 Faben. Die fechfte Bolngonfeite hat 96, Die Courtine, durch welche zwei Thore führen (vor dem zweiten die große Duna= brucke), 66 und bas Schall=Baftion in ber linken Flanke 8, in ber rechten Flanke 15, in der linken Face 7 und in der rechten 6 Faden. Die fie bente

Polygonfeite hat 108, die Courtine, durch die abermals zwei Thore geben, 84 und bas Triangel=Baftion in den Flanken je 13, in ben Facen je 11 Raden. Bor der Courtine ift eine easemattirte Batterie. Die achte Boly = gonfeite hat 87, die Courtine 60 und bas Paule=Baftion in ber linken Flanke 7, in ber rechten 6 und in ben beiben Facen je 12 Faben. Durch bie Courrine geht bas Stiftsthor und bas Baftion bat eine fausse-braie. - Die nennte Bolygonfeite hat 88, Die Courtine 56 und das Born = Baftion in ben Flanken je 9 und in den Facen je 16 Faden. — Bor ben Courtinen ber Landseite find febr capable Ravelins mit erhöhten zurückgezogenen Flanken. Bwischen dem Carle=Ravelin und dem Badftuben=Baftion vorwärts befindet fich eine Lünette und vor dem Zwischenraum der Citadelle und der Boll= werksipite des Safobs=Baftions eine jogenaunte Contregarde, um diesen Raum zu Heberall find Waffergraben, Die Escarpen revetirt, Die Contrescarpe etwas ichlecht. - Um die gange Festung mit Ansnahme der Wasserseite geht ein febr auter gedeckter Weg mit Fleschen am Tufe bes Glacis vor ben angles saillans et rentrans. — Der Graben ift am schmalften vor der linken Face des Sand=Baftions, wo er eine Breite von 19 Rug hat, und vor der rechten Face des Jakobs=Ravelins, wo er nur 12 Fuß mißt. -

Die Citadelle, welche einen Diameter von 130 Toifen hat, besteht aus drei Baftions gegen die Landseite (Carl IX., Guftav I. und Carl XI.), einer Baftion gegen die Stadt (Guftav Adolph) und zwei Baftions gegen die Wafferseite (Christine und Carl Guftav), wovon das zweite etwas flach ift. - Bur er ft en Bolb qonfeite mit 143 Faden gehören Carl IX. und Guftav I., zur zweiten mit 124 Faden Guftav I. und Carl XI., zur dritten mit 112 Faden Carl XI. und Carl Guftav, zur vierten mit 124 Carl Guftav und Christine, zur fünf= ten mit 96 Chriftine und Guftav Adolph, zur fech ften mit 124 Guftav Molph und Carl IX. Bor der erften und zweiten Polygonseite befinden fich Die Raveling Bring Guffav und Bring Carl und vor der dritten das Ravelin Bring Ulrich. Gegen ben großen Damm zu ift eine Linette (Princeg) und davor noch eine Kanonenbatterie angebracht; ferner befinden fich vor den Courtinen der ersten und zweiten Polygonseite Tenaillen. —

Nach oberflächlicher Unficht wurde ich das Guftav' 3=Baftion der Cita= delle angreifen, oder vielleicht wegen der leichten Unlegung des Material=Depots bas Babftuben = Baftion, obwohl dort der Graben am tiefften ift. -

Die Söhe des Wallagnaß ist in der Kestung durchschnittlich 34 Kuß, die Sohe ber Arete der Bruftwehr 40 F., die der Cavaliere 57 F. und die Sohe der Rrete ber Glacis zum Theil 16 F. -



## Vierte Beilage.

# Deufschrift,

betreffend bic

Position von Neuermühlen bei Niga.

Sr. Excellenz, dem Kriegsminifter 2c.

# Barclay de Tolly

überreicht vom

Obristlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Majestät des Kaisers,
Baron von Wolzogen.



Das Erste, was bei einer Position zu berückstigen, ist der Zweck derselben. Im Kriege entwickelt sich der Zweck aus dem Gange des Feldzuges selbst, und es kommt alsdann nur darauf an, das Terrain diesem Zweck gemäß mögelicht zut zu benutzen. Wenn aber im Frieden bei Ersorschung des Landes Positionen gesunden sind, so müssen zu denselben erst die möglichen Suppositionen ausgedacht werden. Im Kriege wird also das Terrain gesucht, welches den Absichten des commandirenden Generals entspricht; im Frieden sindet der umgekehrte Fall statt; das Terrain wird in Beziehung mit irgend einer Operation gebracht.

Ein foldes vortheilhaftes Terrain findet fich bei Neuermühlen, elf Werft

von Riga, zwischen der Jegel, ber Wisle und dem Steint = Sec. —

Terrainbeschreibung.

Die gange Gegend um Riga herum ift fehr fandig und großentheils flach, einige vom Winde zusammengewehte Sandhugel ausgenommen. Behn Werft von Riga auf ber Betersburger Strafe ftofft man auf einen Fluß, Die Jegel, ber bei ziemlicher Tiefe und einer Breite von etwa 100 Schritt einen schnellen Diefer Fluß entspringt bei Jurgensburg am Marienburg'schen Strom hat. Weg, ift anfänglich unbedeutend, weiter unterhalb aber ohne Bruden ober Fähren nicht mehr zu paffiren. Unterhalb Bergshof ergießt er fich in den Tegel = See, ber etwa 5 Werft lang und 3 Werft breit ift. Bei Strafenhof verläßt ber Flug biefen See und ergießt fich etwa 4-5 Werft von hier, in den Steint = See, ter ben vorigen an Große um Vieles übertrifft. Unterhalb Hilfenshof geht endlich bie Jegel in die Duna. Nordöftlich von ben genannten beiten Geen, etwa 3 - 4 Werft vom rechten Ufer ber Jegel liegt ein britter See, ber weiße See genannt, ber etwa 5 Werft lang und 3 Werft breit ift. Bei ter Kirche von Neuermühlen verengt er fich aber auf 5 - 600 Schritt, in Folge welcher Verengung ber obere See fehr tief ift; ber untere ift weniger tief, boch ift auch er nirgends zu burchwaten. Bei ber Wohnung Des Neumühler Paftors fließt aus Diesem See ein Bach in sehr morastigen Ufern, der außer bei der Baftorei und bei Bellenhof ohne Borkehrungen nir=

gends paffirt werden fann. Unterhalb Bellenhof ergießt er fich in den Jegelfluß. Die Entfernung vom Jegel = See bis zur Betersburger Strafe beträgt 260 Schritt; von Diefer Strafe bis an ben moraftigen Bach, langs bes Bernauer Beges bis zur Muhle find 1020 Schritt. Rudwarts Diefes Beges, in geringem Abstand zieht fich eine ziemlich erhabene, bewaldete, fteile Sugelkette, die fich um das linke Ufer des weißen Sees herumbiegt. Jenseit des Bernauer Weges und Bellenhof's erhebt fich biefe Sugelfette abermals nach dem Borwert Suge langs ben Ufern des Steint = Sees. Diefe Sohen zusammen bilden gleichsam einen Salbkreis, beffen Durchmeffer ber Jegelfluß ausmacht; ihr Abstand von dem Fluß beträgt etwa 1 Werft oder Kanonenschuffweite. Etwa 500 Schritt von der 120 Schritt breiten Jegelbrücke führt eine zweite Brücke über einen moraftigen Bach, ber gleichfalls ben Jegel = See mit bem Steint= See verbindet, und an welchem ein von Niga kommender Feind, der die Jegel bereits überschritten hat, neue Sinderniffe findet. Der ganze Raum zwischen der Jegel und den Söhen ift eben und kann von den letzteren aus nach allen Richtungen bestrichen werden. Jenseit der Jegel, einige 100 Schritt von der Brude zu beiden Seiten der Betersburger Strafe, findet fich ein altes Werk, welches der Brücke als Brückenkopf dienen kann.

Um diese Position nun in eine militairische Beziehung zu bringen, wird

folgende Supposition gemacht.

Supposition. Der Feind hat die Absicht, mit einem Corps d'armée Riga zu berennen und von allen Seiten einzuschließen, also auch auf dem linsten Ufer der Düna. —

Dieses wird er nicht bewerkstelligen können, so lange ein diesseitiges Corps fich in ber Bostion von Neuermühlen befindet.

Wenn die russische Hauptarmee sich in der Direction von Wilna auf Dünaburg besindet, so wird das Corps, welches anfänglich vorwärts und nachher rückwärts von Riga aufgestellt wird, nicht bedeutend sein können, namentlich im letzteren Falle, weil es dann, indem es sich durch Riga durchzog, eine angemessene Garnison in dieser Stadt zurücklassen muß. Man kann hier annehmen, das Corps bestehe aus 7—8 Bataillons Infanterie, 6 bis 10 Escadrons und 11/2 bis 2 Batterien.

Nachdem der Feind unsere Position recognoscirt hat, wird er sinden, daß es kaum möglich ift, solche in der Front anzugreisen; er wird sich deshalb entschließen müssen, sie zu umgehen, und dies kann entweder rechts oder links geschehen, in beiden Fällen aber der Seen wegen nur auf großen Umwegen, wobei angenommen ist, daß alle Fahrzeuge auf das diesseitige User gebracht worden sind. Links muß solches über Silkens = und Magnushof geschehen; dieser Weg ist aber sehr weitläusig, da der Feind seine Brücke über die Düna nicht wohl näher als bei Kattenkaln, vielleicht auch bei Dahlen oder Kirchholm, haben kann. Es ist also natürlich, daß er die Umgehung rechts versuchen wird, d. h. um unsern linken Flügel. — Dadurch erhält der Posten von Bergshof eine große Wichtigkeit, besonders wenn es dem diesseitigen Corps durchaus vorgesschrieben würde, den etwaigen Rückzug auf der Vetersburger Straße nach Hillens zu versolgen. Wenn aber nicht besondere Gründe obwalten, so ist der Rückzug dieses Corps auf der Petersburger Straße nicht durchaus noths

wendig; es würde auch ber Weg nach Vernau über Samuelsfehr ebenso gut bazu geeignet sein. Die erstere Direction würde zwar im Allgemeinen in Besgug auf ben Operationsplan die bessere sein; da aber der Feind, wenn er Riga belagern will, dieses Corps unmöglich weit verfolgen kann, so ist hier die Direction des Rückzuges ziemlich gleichgültig, benn das Corps wird sich immer wieder nach der Petersburger Straße wenden können.

Demungeachtet wird aber ber Posten von Bergshof stets besetzt werden mussen, da er viele Vortheile gewährt, denn die Zegel ist daselbst noch bis Nagelshof überall an 30 Faden breit und so tief, daß sie besahren wird. Bei Nagelshof führt eine Brücke über den Fluß; bei Bergshof ist eine Fähre. Bald unterhalb Vergshof bis an den See ist das Terrain nicht zu passiren, weil sich daselbst viel Wald und sandige Stellen besinden. Das diesseitige Ufer des Flusses dominirt das jenseitige, und noch jenseit des kleinen morastigen Rusche Baches sinden sich einige vortheilhafte Anhöhen. —



## Fünfte Beilage.

# Denfschrift

über

die zu ziehenden Operationslinien und die Lage von Dünaburg.

Sr. Excellenz dem Kriegsminifter 2c.

# Barclay de Tolly

überreicht vom

Oberstlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Maj. des Kaisers,
Baron von Wolzogen.



Die Lage der Festung Dunaburg ift aus folgenden Grunden von militarisicher Wichtigkeit:

1. weil von diesem Punkte der Duna die Entsernung nach dem Memel und dem wichtigen Punkte von Kauen die kurzeste ist; sie beträgt in gerader

Linie 20 Meilen (163 Werft);

2. liegt die Festung à cheval der Duna, welcher Fluß die Grundbasis eines Defenstw=Krieges auf dem nordwestlichen Kriegstheater des russischen Reiches ausmacht. Dunaburg liegt in der Mitte dieser Basis, an einem sehr hervorspringenden Winkel des Flusses;

3. treffen bei Dunaburg alle Hauptwege aus Curland, Liefland, Lithauen, Witebst und dem Minskischen zusammen und es ift von biesem Orte

aus nach allen Seiten eine freie Communication;

4. endlich ift auch der Ort wegen seiner inneren Beziehungen zu einer Festung geeignet, indem er zum Theil von nassen, morastigen Gegenden umgeben ist. —

Diese Gründe reichen allerdings hin, Dünaburg zur Anlage einer Festung zu bestimmen, insofern man nämlich die Idee hat, die ganze westliche Gränze Rußlands mit Festungen zu versehen. Da aber hierzu eben soviel Zeit als Geld gehört, außerdem viele Festungen auch viele Garnisonen ersordern, so wird man leicht einsehen, daß vor der Hand nur wenige und von ihnen nur die wichtigsten Festungen erbaut werden können. Die wichtigsten sind aber diejenigen, die an den Endpunkten derjenigen Operationslinien liegen, die unter allen möglichdenkbaren sich als die ersprießlichsten darstellen.

Angenommen nun, auf dem nordwestlichen Kriegstheater des russischen Reiches sei die allerwichtigste Operationslinie die von Kowno über Wilna nach der Düna, d. h. längs der großen Wasserfraße der Memel und der Wilia, — so ist die Frage, in welcher Richtung wird diese Linie weitersortgehen und an welchem Punkt der Düna wird sie endigen? Die Beantwortung dieser Frage wird sich darauf gründen, daß auf der verlängerten Linie von Kowno nach Wilna sich mehr Vortheile für eine desenso versahrende Armee besinden, als

auf jeder anderen.

Es muß also zunächst untersucht werden:

1. finden fich auf der zu mahlenden Linie auch vortheilhafte Bosttionen, in welche sich eine zurückgehende Armee successive zurückziehen kann?

2. eignet fich der Endpunkt diefer Linie zu einem verschanzten Lager, in welchem die zurückgehende Armee mit Bortheil eine Schlacht liefern kann? und endlich

3. ift dieser Endpunkt gleichfalls zur Anlage einer Veftung geschickt?

Der erfte Bunkt wird später beantwortet werden; der dritte ift bereits oben bejahend entschieden worden; der zweite endlich fällt verneinend aus. denn die der Festung unmittelbar angranzende Gegend eignet fich zu einem ber= schanzten Lager schon aus dem Grunde nicht, weil die Dung fich hier gleichsam in rechten Winkeln bricht; fo daß die vertheidigende Urmee, wenn der Feind über einen der Schenkel des Winkels geht, fogleich von dem Inneren Ruflands abgeschnitten ift. Auch könnte die zuruckgebende Urmee schon früher von ihrer Operationslinie abgedrängt werden, wodurch fie, falls fie rechts aus ihrer Richtung abweichen mußte, in die Seen geriethe, die fich fast zusammenhangend von Koltiniani bis Druja erstrecken. Dieses gange Terrain ift aber so voller Chicane, daß bei einem etwaigen Unglück die Armee in die größte Gefahr ge= rathen konnte. - Dieses Umstandes willen scheint es daber, als wenn die Operationslinie bergeftalt gezogen werden mußte, daß diefe Seen zur Linken bleiben. Auch aus folgendem Grunde ift es vorzuziehen, die Operationslinie mehr nach der oberen, als nach der niederen Düna zu ziehen. Immer wird der Feind fein Sauptaugenmerk auf Smolensk und Moskau richten; hat er einmal seine Rrafte bei Wilna vereinigt, woselbst feine Colonnen theils langs der Memel von Rowno, theils längs des Narew über Thkoczyn und Grodno eintreffen werden, so ist es für ihn stets eine der vortheilhaftesten Operationen, fich auf die Strafe über Minst, Boriffow, Oricha nach Smolenet zu wenden. Auf diesem Wege operirt er nach dem Sauptplateau des europäischen Ruß= lands, d. h. nach den Quellen feiner wichtigften Fluffe, der Duna, des Dniepr Auch schneidet er auf dieser Strafe das westliche Kriegs= und der Wolaa. theater mitten durch und befindet fich auf dem Wege nach Moskau, dem Serzen des Reiches. Auf diefem Wege endlich, fo lehrt die frühere Kriegsge= schichte, find die Feinde des Reiches immer eingedrungen, sowohl in früheren Beiten die Bolen, als auch spater Carl XII., der fich erft nach dem Treffen von Holowtschin 1708 rechts über Mohilew nach der Ukraine wandte.

Diese Betrachtung könnte veranlassen, daß die vertheidigende Armee sich unmittelbar auf diese Straße stellte. Man kann aber eine wichtige Straße auf zweierlei Art vertheidigen: entweder, daß man darauf selbst Bosto faßt, oder daß man sich dieser Straße parallel stellt; und daß Lettere scheint oft vortheilshafter als daß Erstere. Unmöglich wird ein Keind nach Smolenst vordrinsgen, so lange sich eine russische Armee an der obern Düna besindet, weil diese dem vordringenden Feinde mit aller Sicherheit im Rücken manövriren kann. Ist aber endlich auch die Armee von der Düna weg in die Richtung nach Nowsgorod zurückgedrängt, so wird dadurch der Kriegsschauplatz vielmehr von dieser Straße abgezogen; dahingegen, wenn die Armee auf derselben stände, der Feind immer auf der wesentlichsten Operationslinie verbliebe. Bu weit von

tieser, bem Feinde so wichtigen Linie barf indessen die russische Armee nicht abstehen, weil sonst die Wirfung derselben nicht bis auf jene Straße reichen würde.

Dieses sind die Gründe, auf welche gestützt, ich zu behaupten wage, daß die Operationslinie von Wilna, die Seen links lassend, mehr oberhalb an die Düna gezogen werden muß, doch immer mit Rücksicht auf die Beschaffensheit des Terrains, von weschem ich bis jetzt aus Unkunde noch wenig zu sagen vermag.

Es scheint also aus dem Ungeführten bervor zu geben, daß die Festung gleichfalls mehr oberhalb ber Düng hätte angelegt werden sollen; da solche aber bereits im besten Fortgang ift und vermuthlich im Unfange bes fünftigen Jahres vollendet sein wird, so wurde es unvernünftig fein, das begonnene Werk unbeendigt zu laffen, besonders ba in anderer Sinficht die Lage von Dünaburg immer viele Vortheile gewährt und auch in Beziehung auf den bereits entworfenen Defenfiv = Operationsplan wesentlichen Ruten hat. Der Feind fann nämlich unfere, fich zuruckziehende Urmee rechts oder links tourni= ren wollen. Soll foldes links geschehen, und die Armee ift einmal bis in die Gegend von Widzi gekommen, so wird aus Dunaburg, besonders durch unsere leichte Cavallerie, nach bes Feindes Ruden mit aller Sicherheit manövrirt werden können. Sollte aber die Armee noch weiter als Widzi zuruck fein, fo fann aus dem hervorspringenden Dunaburg unsere leichte Cavallerie ihre Streifereien selbst bis in die Gegend von Wilna ausdehnen, wodurch die feindliche Communication vollkommen gefährdet ift. Letteres wurde um fo mehr ftatt finden, wenn der Feind versuchte, unsere linke Flanke zu umgeben, indem er fich badurch immer mehr von seinen Subsistenzmitteln entfernen wurde. fern gewährt alfo die Lage von Dunaburg fehr wesentliche Bortheile und greift vollkommen in den bereits entworfenen Defensivplan des Reiches ein.

Bas die Anlage der Werke der Festung betrifft, so ift es nicht meines Umtes, barüber zu urtheilen. Mir scheint es indeg, dag man bei Erbauung derselben mit Gründlichkeit verfährt. Das Profil ift ftark (eine wesentliche Eigenschaft schon bei jeder Feldschange) und der Grund gut gelegt; das er= wählte Shiftem ben Umftanden und bem Terrain angemeffen. Der Brücken= fopf ift mit Ausschluß der Bruftwehr schon fehr weit vorgeruckt. Dag fich aber die Festung zu einem Sauptwaffenplat eignen werde, scheint mir nicht gang einleuchtend, ba hierzu ihr innerer Raum zu flein ift. Wenn man bedenkt, daß 6 Divifionen Infanterie und 3 Divifionen Cavallerie nebst 24 Batterien, welches für unsere heutigen Zeiten eine kleine Urmee ift, ungeachtet solche aus 66,696 Combattanten besteht, mit Offizieren und anderem Bubehör 82,110 Bortionen und 25,200 Rationen bedarf, so wird man zugeben, daß eine solche Urmee an ihrem Waffenplate einen großen Raum zur Unterbringung ihrer Bedürfniffe nothig hat. Es muß nämlich dort (Die Bedürfniffe der Garnison ungerechnet) wenigstens auf 2 Monate der Proviant und die Fourage vorräthig fein, mit Ausnahme bes Stroh = und Seu = Vorrathes, welcher bes Raumes und der Gefahr wegen unmöglich auf jo lange Zeit in einer Festung angehäuft werben fann. 25,000 Rationen täglich geben aber für 60 Tage 60,860 Tichetwert; 82,110 Portionen, Die Salfte in Zwieback, Die andere

in Mehl, geben für erstere (pro Kopf täglich  $1^3/_4$  Pfd. und 200 Pfd. auf 1 Faß) 21,930 Kässer und für lettere (auf jeden Mann monatlich 1 Bajak) 16,422 Kuhl Mehl. Sechs Divisionen ersordern überdies 6 Reserve Aretillerie Parks, also den vierten Theil soviel, als Batterien vorhanden. Ohne hier in ein zu großes Detail einzugehen, will ich noch bemerken, daß 6 Reserve Barks ungefähr nöthig haben 3840 halbpsündige Granaten, 9000 zehnpfündige, 2640 Brandkugeln, 27,840 Kugeln von verschiedenem Kaliber, 13680 Kartätschen und 3600 Pud Pulver; serner 3,600,000 Vatronen für Infanterie und Cavallerie (pro Mann 60 Vatronen). Zu dem Transport dieser Dinge sind wenigstens 744 Wagen ersorderlich, welche eigentlich auch in der Vestung Raum haben sollten. Außerdem müssen in diesem Sauptwassenplatz wenigstens 6 Reserve batterien nehst ihren Vorrathslassetten z., oder 72 Viecen vorhanden sein; serner noch ein vollständiges Arsenal sür wenigstens 6000 Gewehre, 2000 Sättel und anderes Pserdegeschirr, 40,000 Baar Stiesel, 40,000 Montirungen, oder wenigstens das Tuch dazu, endlich ein eingerichtetes Spital 2c.

Alle diese Gegenstände sollten eigentlich in bombenfesten Casematten auf= bewahrt werden. Die Folge wird es lehren, ob die neue Festung alle diese

Dinge zu faffen im Stande ift, oder nicht. -

### Beschreibung ber Festung.

Die Festung hat ungefähr die Gestalt eines Ovals, bessen großer Durchniesser 380, bessen kleiner 210 Faden beträgt; der innere Raum würde danach circa 80,000 Quadratfaden einnehmen.

Dieses Oval, aus 8 Seiten, von denen jede etwa 180 Faden lang ist, bestehend, ist von durchschnittlich 21 Tuß hohen Wällen umschlossen. Vor den zusammenstoßenden Ecken der Linien liegen kleine Bastions für 2 Kanonen auf jeder Seite; vor den Bastionen, Contregarden und dazwischen Ravelins. Der Hauptgraben ist 12 Fuß tief, mit einer 6 Fuß tiefen Cünette. Die Bastions sind niedriger gehalten als der Hauptwall, damit ihre Façen und Flansen nicht ensistit werden können. Die Böschungen haben  $^2/_3$  der Höhe zur Anlage, aber nirgends Revetement. Die Festungsgebäude sollen von Stein werden, aber nicht casemattirt. Um alle Werke geht ein Glacis mit Wassenspläßen herum.

Nach der Landseite find die Werke dergestalt vertheilt, daß die Front sammtlicher Werke sich ziemlich der geraden Linie nähert. Ueberdies finden

fich in ber Umgebung ber Festung viele Schwierigkeiten.

Der Fluß ift 125 Faben breit und felbst in biesem Jahre ziemlich tief; die darüberführende Floßbrücke ist 5 Faden breit. Jenseits liegt ein Brückenkopf, der ungefähr in demselben System wie die Festung erbaut, hinlänglich inneren Raum besitzt und freie Verbindungen mit dem Fluß gestattet. Das rechte Dünauser, auf welchem die Festung liegt, ist das dominirende; das ehemalige Jesuiterkloster ist nicht in der besten Beschaffenheit; es hat Kreuzgewölbe, deren Schlußsteine bedenklich zu sein scheinen. Ueberdies giebt das Gebäude dem Feinde einen trefflichen Zielpunkt ab, da es sich vor allen andern sehr auszeichnet. In eine solche Festung gehören nur niedrige Gebäude nach holländis

scher Art. Sind nun einmal keine Casematten vorhanden, so mußten doch die Widerlagen gut und die Balken auf den Dächern enge genug sein, damit man die Dacher der Gebäude abwerfen und letztere durch eine 6 Fuß hohe Lage von Erde und Dünger verstärken könnte.

#### Beschreibung der Wegend.

Auf ber Seite des Bruckenkopfes zieht fich auf 2 bis 3 Werft ein Sohen= zug um eine zum Theil moraftige Nieberung herum. Diejer Sobenzug begranzt bas rechte Ufer ber Laute, zieht fich bann nach Kalkun und ichließt fich fo wieder rechts an Die Duna an. Auf Diefer Seite gehen mehrere Wege von der Festung ab, nach Illurt in Curland, den Fluß abwarts, links an Kalkun vorbei über Jeforof nach Wilna; ferner über Laugen, Driswjäti nach Widzi; über Salenfee nach Braslaw und endlich über Ellern nach Roplau. Dberhalb Ellern ift ein fehr guter Uebergangspunft über die Duna von dem linken auf das rechte Ufer; und auf dem ersteren liegt ein Reffel, der als Bruckentopf dienen kann. Im Fruhjahr ift der Weg 6 Wochen lang nicht zu pafftren; alle Bruden find alsdann weggeriffen. Zwifden bem 30. und 31. Werftpfahl ift ein bedeutendes Defilé. Bon Koplau nach Braslaw ift 35 Werft. In der 2. Ginbucht liegt das Borwerk Rofalifchte; gegenüber die Boftstation. Will man fur ein fleines Corps einen Poften fuchen, um die Avenuen von Dunaburg auf dem Wege, der von Wilna fommt, zu vertheidigen, fo wird man folden  $2-2^{1/_2}$  Werft vorwärts Kalfun auf der Strage nach Jeforoß finden; oder beffer noch bei dem Ursprung der Laute. Bei einem etwanigen Rudzuge hat man bald beide Flanken gedeckt; die rechte durch die Laute, Die linke durch die Morafte, die am Fuße der Kalkuner Soben liegen. In diesem Falle mußte aber eine Brude oberhalb des Brudenkopfes geschlagen werden, damit das Corps nach der Festung kommen kann. Die beiden Kalkuner Kruge auf und abwarts an ber Duna, ber eine an ber Laute, ber andere auf bem Wege nach Illurt, muffen gleichfalls befett werben.

Bei hohem Waffer tritt die Laute soweit über ihre Ufer, daß man von Dunaburg aus nach dem 4 Werft entfernten Kalkun nur zu Schiffe gelangen

fann.



## Sechste Beilage.

# Denfschrift

über

das Lager von Driffa und die Mecognoscirung von Sebesh, Braslaw, Ikasni, Tschernewo, Ababi, Opsa, der Diffna und Widzi.

Sr. Excellenz, dem Herrn Kriegsminifter 2c.

# Barclay de Tolly

überreicht vom

Oberstlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Majestät des Kaisers, Garon von Wolzogen.



Das Lager von Driffa oder Putri (ein kleines Dorf auf dem linken Ufer der Duna, der Kreisstadt Driffa gegenüber) hat nicht nur in Rücksicht seiner innern Beziehungen ausgezeichnete Naturvortheile, sondern viel mehr noch in Rücksicht auf seine äußeren.

Schon früher habe ich nachgewiesen, daß die Operationslinie mehr oberbalb Dünaburg nach der Düna gezogen werden müsse, und schlug zu diesem Zwecke Druja vor, falls sich kein vortheilhafterer Bunkt sinden würde. Bergleicht man aber die Lage von Druja mit der von Drissa, so bleibt kein Zweisel mehr, daß man sich für den letztern Bunkt entscheidet, abgesehen davon, daß er auch schon wegen der ihm eigenen Stärke den Vorzug verdient.

Uber wie große Vorzüge hat er nicht auch in Rücksicht auf seine außeren Beziehungen, die bei Kriegsoperationen boch immer das Wesentlichste find und besonders bei ausgesuchten und vorbereiteten verschanzten Lägern, wo man die

Beit hat, ber Natur durch die Runft nachzuhelfen.

Ich will die vorzüglichsten dieser Beziehungen entwickeln und überlaffe es dann dem Urtheile aller Sachverftandigen, ob an der Duna überhaupt ein

Bunkt zu finden ift, der größere Vorzuge als Driffa bietet.

Die wichtigste Aucksicht bei einem verschanzten Lager, in welchem eine Armee sich mehrere Tage oder Wochen zu halten die Ubsicht hat, ist die Verpstegung, die derartig gesichert sein muß, daß sie der Armee auf keine Weise entzogen werden kann. Wenn aber die Armee im Lager bei Butri steht, so kann sie auf sehr verschiedenen Wegen ihre Verpstegung erhalten, entweder die Düna herab von Bolozk und Witebsk oder die Düna herauf von Dünaburg. Sollten wir aber nicht beide Ufer der Düna dis Dünaburg und Bolozk in unserer Gewalt haben, so würde einer, vielleicht sogar beide der eben angesührten Wege unsicher sein; es bietet sich aber sofort ein dritter Weg dar in der schissbaren Drissa, die auf dem rechten Dünauser, Putri gegenüber, in diesen Strom mündet. Freilich wird die Drissa gegenwärtig wenig besahren, aber dies geschieht nur aus Mangel an Industrie; sie hat kurz vor ihrem Ausstuß eine Breite von 20 Faden. Es würde aber auch mit geringen Kosten eine Wassercommunication

zwischen Sebesh und der Drissa herzustellen sein; ein Russe Namens Nabincki hat bereits verschiedene Fahrten gemacht und die betressenden Projecte dem Gouvernement eingereicht. Nach seiner Aussage würde die Wasserstraße etwa solzgende sein: Aus dem Sebesher See durch einen etwa 700 Schritt langen Fluß in den Netscherzer See; auf dem ersteren fährt man eine, auf dem letztern eirea 2 Stunden und kommt dann durch einen kleinen Fluß in den 8 Werst langen Lisna-See, auf dem die Fahrt  $1^1/2$  Stunden währt, endlich in einen andern kleinen See, aus dem die Swolna, ein leicht schissbar zu machender Fluß mit tiesem Bette und ohne Sandbänke, entspringt. Unterhalb Rubinschini ergießt sie sich in die Drissa. Die einzige Schwierigkeit, auf die man bei der Fahrbarmachung dieser Straße stößt, besteht darin, daß die kleineren Klüsse zuwor gereinigt werden müssen, weil die seit undenklichen Zeiten darin versenkten Kischerskörbe, nun mit dem Schilse zusammengewachsen, die Fahrt unsicher machen. Es können indeß nur Fahrzeuge von 10 Faden Länge und 3 Faden Breite gesbraucht werden, die aber doch eine Ladung von 3000 Pud aussehmen.

Der Landweg von Driffa nach Sebesh über Zerkowische beträgt 70 Werft. Es gibt also 4 Wafferstraßen, die alle bei Driffa zusammenstoßen. Legt man daher Magazine in Dünaburg, Polozk oder Ula, in Sebesh und Newel an der Driffa an, so kann die im Lager bei Putri stehende Urmee niemals in Verlegen-

beit kommen; benn ber Feind geht entweder

1. zwischen Drissa und Dünaburg über die Düna; dann wird er an der oberen Düna vermuthlich keine Truppen haben, und es kommen in diesem Falle unsere Zusuhren ungehindert von Polozk, Newel und Sebesh, da wir uns auf dem linken User Soria aufstellen und seine Bewegungen beobachten können. Besonders ist bei Zamosche auf der Poststraße von Druja nach Sebesh eine sehr vortheilhafte Stellung zu nehmen; oder

2. der Feind geht über die obere Düna, z. B. bei Bolozk, und dann muffen unsere Vorräthe aus Ula stromauf nach Witebot gebracht werden. Auch die Communication mit Newel ist unsicher; dafür bleibt uns aber immer

noch die von Sebesh und vermuthlich auch die von Dünaburg.

Unsere Urmee findet aber überall auf dem rechten Ufer der Driffa Stellungen, in denen sie sich dem Feinde entgegensehen kann; im ersteren Falle würde unsere Rückzugslinie nach Newel, im letzteren über Sebesh, Ostrow und Pfow gehen. — Ein Blick auf die Karte wird die angegebenen Vortheile der gedachten Stellung gewiß noch deutlicher machen; ich trage deshalb darauf an, den Posten von Sebesh zu retranchiren und die Swolna schiffbar zu machen. —

Bu allen Borzügen der Stellung bei Butri kommt endlich noch die vortheilhafte Mückzugslinie von Widzi über Zamosche nach Drissa. Das Corps theilt sich bei Widzi in zwei Theile, von denen der kleinere über Opza nach Nonza marschirt, wo sich eine gute Stellung vorsindet, während das Haupteorps sich über Ugor nach Zamosche dirigirt. Auch hier bietet das Terzain mancherlei Vortheile für eine Position, denn diesseit des Weges von Zamosche dis Glubokoje erstreckt sich auf unsern linken Klügel ein großer Morast, der die Jodi nirgends zu passiren ist. Der rechte Klügel wird durch das Corps bei Nonza gedeckt, welches sich nöthigenfalls nach Braslaw zurückzieht, worauf das Hauptcorps die Ikasni zurückzeht.

Innere Beziehungen des Lagers von Butri.

Gine Stellung wird gut genannt, wenn ihre Flügel gut angelehnt, wenn ihre Front stark und im Innern der Position eine leichte Communisation ist. Alle diese Eigenschaften bietet die Stellung von Putri, wenn man ihr durch Kunst zu Hilfe kommt. Es handelt sich nämlich nur darum, 20 bis 30 DWerst Wald aufzuräumen, dessen Holz sowohl als Brennholz für die Truppen, als zum Bau von Barracken und Verschanzungen vortresslich zu gebrauchen wäre.

Terrainbefdreibung. Bei Driffa macht die Duna einen fehr ein= gebenden Bogen, deffen Sebne von dem Ufer dieses Kluffes links von Marinki bis an den Ausfluß der Kamenka ungefähr 81/2 Werft (12,800 Schrift) beträgt, während die Entfernung von der Mitte diefer Sehne, wo Stolnui liegt, über Dwortichan bis zur Duna fich auf 5 Werft (7500 Schritt) beläuft. Der höchfte Buntt Diefer Ge= gend ift bei Marinti; Diefem Dorfe gegenüber ift ein anderes, gleiches Mamens und zwischen beiden führt eine tiefe Schlucht zur Duna. Rechts von Marinki erstreckt fich ein von Diten nach Weften etwa 8 Werft langer und an der breiteften Stelle 21/2 Werft breiter ziemlich fumpfiger Wald. Im Norden deffelben find viele Kornfelder und Dörfer, auch ift diese Gegend von einem Wege durchschnitten, ber von Butri über Budewo nach Rofgli, Schabernui, Brudnicki, Stolnui und fo weiter über Zamosche nach Leompol führt. Rechts von diesem Wege fenkt fich bie Gegend allmählich zur Duna bin, auch fliegen von biefem Sobenzuge mehrere bedeutende Bache in tiefen Grunden biefem Strome gu; unter andern die Zirinka und Ramenka. Zwischen beiden Bachen liegt eine bewaldete, bobe Erdzunge, die an dem oben genannten Wege beginnt und bei dem Dorfe 2011= Grudinewo mit einem steilen Abfall endet. Deftlich von derfelben geht eine Schlucht in der Richtung nach Ramenez ab, vereinigt fich bald darauf mit einer anderen, bie ihren Ursprung zwischen Schabernui und Prudnicki hat, und beide zusammen bilden bann bas Flügehen Birinfa. Weiter rudwarts in bem Balbe ift noch eine dritte Schlucht, die fich zwischen Budewo und Walfi zur Dung bingiebt. Butri felbst liegt zwischen zwei Ravins, die unweit des Waldes ihren Ur= iprung nehmen, fich bis zur Dung erstrecken und von denen einer ziemlich bedeutend ift.

Von Marinki bis Butri sind die Niederungsränder der Düna dem User sehr nahe, entsernen sich dann mehr oder weniger und stehen bei Jantschina und Owortschan etwa noch 1 bis  $1^1/_2$  Werst vom User ab. Vorwärts Koszli, zwischen Schabernui und diesem Dorse würde ich den Schlüssel der Gegend aufstuchen.

Die eigentlichen Verschanzungen bieser Position mussen sich weiter ruckwärts in dem Raume zwischen Marinki über Koszli nach Budewo besinden. Das Dorf Marinki ist etwa 200 Schritt lang, liegt von der Düna 750 Schritt, von dem Walde 550 Schritt entsernt; es mußte also hier wegen der etwas isolirten Lage des Dorses ein besonders starker Posten angelegt werden, da ohnedies schon die Desileen von Putri, Budewo und Walki die Communisation in diesem Raume einigermaßen hemmen. Bur Occupirung dieses Abschnittes bis an den Wald würden 1 Brigade für das erste, 2 Brigaden und 2 Batterien für das zweite Treffen genugen; ich mochte aber vorschlagen, für dieses Corps eine eigene Brücke über die Duna oberhalb Butri zu schlagen; ferner den Wald durch ein 21/2 Werft langes Verhau, von dem Ursprung der Schlucht bis zu den Quellen der Kamenka, zu sperren; daffelbe auf seiner rechten Flanke durch ein crochet rückwarts zu verstarken und den gangen Verhau mit 4-6 Jagerhatgillons und 1 Batterie zu besetzen. Für die ganze Verschanzung zwischen Koszli und Schabernui wurden 7 Redouten, mit je 400 Schritt Entfernung von einander, und jede für 1 Bataillon Besatzung genügen; 12 bis 13 Bataillons und 2 Bat= terien bilden die Unterftugung Diefer Redouten. Bei Kofgli ift eine ftarte Schanze für eine Batterie und 2 Bataillons zu erbauen, zu beren Unterftugung noch 2 Bataillons bereit fein muffen; rechts auf ber Krete bes Berges ruckwarts der Kamenka ein Verhau bis an die Duna von 21/2 Werst Lange mit einer Befatung von 5-6 Jagerbataillons und einer leichten Batterie; ructwarts von Rofgli bis Ramenez 4 Redouten à 1 Bataillon und 4 Batterien zur Unterftutung; 1 Batterie auf die Erdzunge bei Budewo; 1 Batterie und 1 Brigade bei Budewo felbft; 1 fchwere Batterie auf dem rechten Duna-Ufer; endlich 2 Batterien nebst Bebeckung an Infanterie und Cavallerie in dem Walde vis-à-vis von Marinti auf ber Strafe nach Diffna.

Recapitulation. Außer den eigentlichen Borposten von 5 Jägersbrigaden und 3 leichten Batterien, würden also 14 Brigaden Linien-Insanterie sowohl zum ersten als auch zum zweiten Tressen und 24 Batterien ersorderlich sein. Alles Uebrige bleibt in Reserve, und zwar die Insanterie zwischen Budewo und Dwortschan; die Cavallerie dahinter, zum Theil bei Jantschina, zum Theil bei Dubnicki und Walki. Bei diesem letzteren Orte, sowie bei Budewo auf der Höhe bei Dwortschan und Jantschina sind ebenfalls vorher Schanzen anzulegen, die aber erst besetzt werden, wenn es die Umstände ersordern; desgleichen in der Niederung rechts von dem Wege von Dwortschan nach Jantschina. Außer dem Uebergange über die Düna oberhalb Butri sind wenigstens noch 3 Brücken zu schlagen. — Es wäre Sache eines ersahrenen Ingenieurs, bei ausbrechendem Kriege zu untersuchen, wie die Prosile beschaffen sein müßten, und in wie viel Zeit und mit welchen Mitteln das ganze Project hergestellt werden könnte. Wesentelich aber ist es, nicht nur die Ufer der Soria und Drissa, sondern das ganze Terrain zwischen beiden Flüssen auf das Genaueste zu recognoseiren.

### Recognoscirung von Sebesh.

Die Stadt Sebesh ift wegen ihrer Lage auf einer Insel ganz besonders zu einem Magazinplatz geeignet, namentlich wenn die Wassercommunikation zwischen dem Sebesh-See und der Düna eröffnet würde. Auf allen Seiten vom gleichnamigen See eingeschlossen, steht die Stadt nur durch eine 300 Schritt lange Erdzunge mit dem Festlande in Verbindung. Der See ist von Nord nach Süd 7 Werst lang, im Norden am schmalsten, aber an der schmalsten Stelle doch noch 1 Werst breit; mit ihm parallel ist der Woron-See, von gleischer Länge und größerer Breite, und zwischen beiden Seen zieht sich ein ziemlich erhabener Vergrücken in wechselnder Breite hin, welcher 4 Werst unterhalb der Stadt auf die Strecke von 1/2 Werst von einem kleinen Fluß durchschnitten

wird, ber aus bem Sebesh=See in ben Woron=See fliegt und an beffen Austritt aus bem Bergruden bas Dorf Ugarinti liegt. Ueber Diefen Ruden bei Gebesh vorbei führt die Strafe nach Wilna, die fich nordlich von erfterem Orte in 2 Straffen verzweigt, von benen bie rechter Sand nach Betersburg, Die andere nach Liugen führt. Die Petersburger Strafe theilt fich abermals und geht rechts um ben Sebest'er See herum nach Pologt. - Da, wo fich die Strafe gum erften Male theilt, befinden fich zwischen beiden Seen jenseit des Rirchhofes zwei ausgezeichnete Berge. Sollte nun Sebesh befestigt werden, jo wurde ich mir ben Borichlag erlauben, Die Stadt felbft nur mit einer einfachen crenelirten Mauer zu umgeben, auf bem Vorgebirge aber, welches auf der bereits angeführten Erd= zunge liegt, ba, wo früher bas alte Schlof ftand, ein Donjon zu erbauen; bie Erdzunge felbst tann mit einem Graben durchschnitten werden; Die Augenwerte ber Stadt mußten auf den beiden hervorragenden Bunften jenfeit der Wegfchei= dung und des Rirchhofes liegen; hier wird die Entfernung gwischen beiden Geen eirea 900 Schritt betragen. - Das rechte Ufer bes Berbindungefluffes beiber genannten Seen mußte etwa 700 Schritt lang gleichfalls befeftigt, fowie die Ufer bes Sees mit Ballisaden eingefaßt und auf ber Bobe am jenseitigen Ufer eine geschloffene Schanze erhaut werden. 6 bis 8 Bataillons wurden bann genugen, biefe Feftung vollkommen zu vertheibigen. In die eigentliche Stadt gehören alsdann die Bulvermagazine, das Arfenal und die Magazine für die Garnifon; außerhalb berfelben die Magazine für die Armee, die Seu- und Strob-Niederlagen, fowie die Schuppen fur Die Artilleriebedurfniffe. Flotille auf dem Strome wurde nothwendig zum Schute ber Magazine fein; es findet fich aber auch ein ficherer Safen fur die Stadt hinter ber 500 Schritt langen und 250 Schritt breiten Insel, Die im Morden vor ber öftlichen Spite von Gebesh liegt und zu befestigen ift. - Roch ift zu bemerken, daß die Seen gewöhnlich in den ersten Tagen des Decembers zufrieren und noch vor Ende April von Gis frei find. -

### Recognoscirung von Diffna und zurüd nach Driffa.

Die Stadt Diffna liegt auf einer fandigen Ebene zwischen dem Klüßchen gleiches Namens und der Düna und bestit in der Jesuitenkirche, einem massivsteinernen Gebäude, einen hervorragenden Bunkt. — Wenn sich ein kleines Corps auf Dissna zurückziehen will, so nuß es das Dorf Jorki nebst der daselbst besindlichen Windmühle besetzen. Hier erhebt sich, etwa 1 Werst von der Stadt entsernt, auf dem rechten User der Dissna ein kleiner Bergrücken, der sich 600 Schritt weit nach der Düna-Niederung hin verliert. Zur Besetzung dieses Albschnitts würden 3 Bataillons und 6 Kanonen genügen; davon 2 Bataillons im 1. Tressen und 1 Bataillon en reserve. Rechts vorwärts von diesem Söhenzug liegen zwei einzelne Höse, von denen der linker Hand nach Jorki, der andere nach Doroschewitschi gehört und die beide mit 1 Bataillon und 4 Kanonen hinzeichend besetzt sind. Bon hier bis zur Düna ist eine Entsernung von nicht voll 2 Werst. Auf 1200 Schritt rückwärts gegen die Stadt, von der Krete des Jorki'er Verzes angerechnet, besindet sich eine Reihe von Sandhügeln, von denen besonders diesenigen sich auszeichnen, auf welchen der Judenkirchhof liegt, der

von den äußersten Häusern der Stadt etwa 400 Schritt entfernt ist. — Für diesen Posten sind gleichfalls 2 Bataillons und 4 Kanonen in Rechnung zu bringen; ebensoviel für das Gehöft Doroschewitschi, welches an der Düna, links von der Straße nach Druja liegt. — Als Reserve für die Stadt, die hauptsächlich bei der Jesuitenkirche zu placiren ist, und zur Bewachung des Users der Disson dienen 4 Bataillons und 6 Geschütze; ferner auf dem rechten User der Düna, auf dem steilen Niederungsrand etwas unterhalb Doroschewitschi 6 Geschütze mit einem halben Bataillon Bedeckung von der Brigade aus der Stadt; so daß also der ganze Posten mit 12 Bataillons, 4 Escadrons und  $2^{1/2}$  Batterie vollkommen besetzt ist. —

Soll fich ein größeres Corps auf Diffna zurudziehen, fo findet es eine Position zwischen dem rechten Dissna= und dem linken Duna=Ufer und zwar auf dem Söhenzuge, der von Bostewitschi über Monaki nach einem kleinen Vorwerk Chralewo fich erstreckt. Es find hier nämlich längs des Niederungsrandes 4 tleine Dörfer, Saruschewit, Chralewo, Jankowo und Nikolowo, welche fammt= lich, sowie ber Krug an ber Pologfer Landstraße, zu dem Sofe Lonka in ber Niederung an der Duna gehören. Die Front Diefer Stellung beträgt etwas über 2 Werft; der rechte Flügel vor Boftewitschi 3 Werft, das Centrum steht vor Monaki, der linke Flügel vor Chralewo-Szelo, 2 Werft von der Duna ent= 4 Brigaden im erften Treffen reichen zur Besetzung des Abschnittes hin; hat man indeß an Truppen feinen Mangel, fo können 4 Brigaden das 2. Treffen und 12 Bataillons die Referve bilden. 4 Bataillons befegen Ma= furika; ber Wald zwischen diesem Ort und Raduschki muß niedergebrannt und mit einem Verhau durchzogen werben. Rechts und links von dem Hofe Lonka find zwei Bruckenföpfe zu erbauen, über die Diffna verschiedene Bockbrucken, da der steinige Grund Diefes Fluffes zu folden Bruden vorzugsweife geeignet ift. Die Stadt und das jenseitige Ufer ber Diffna wird durch eine Division besetzt, und muß zu bem Ende eine Brucke über die Duna an der Stelle angelegt werben, wo jest die Ueberfahrt ift. -

Die Stellung hat den Fehler, daß sie einen auswärts gehenden Bogen macht', und à cheval der Dissa ist, also von einem Desilé durchschnitten wird, und doch muß schlechterdings die. Söhe von Jorki besetzt sein, weil sonst die Stellung im Rücken beschossen werden kann. — Im Uedrigen ist die Bosition gut; man hat nach allen Seiten eine freie Aussicht und steht überall auf einem dominirenden Terrain, so daß der anrückende Feind im rasanten Feuer avanciren muß. Nur auf dem linken Flügel bei Chrasewo ist das Terrain hügelig undwellensörmig, so daß dort die Artillerie mit vieler Geschicklichkeit placirt werden muß. Die Cavallerie, 1 dis  $1^4/_2$  Divisionen start, kann im dritten Tressen und bei der Reserve en colonne ausgestellt werden; sie kann sonst überall agiren, besonders in der Niederung zwischen Podwuina und Chrasewo.

Auf dem Wege von Dissna nach Drissa zeichnet sich auf dem rechten Ufer der Drissa der Vosten von Boluinzi aus, sowie überhaupt das rechte Ufer der Drissa fast überall das dominirende ist. —

Das Land zwischen der Driffa und Duna und besonders zwischen Brudnicki und Diffna ist sehr fruchtbar.

Obwohl die Diffina bei ihrem Ausfluß ein breites und tiefes Bett hat, so ift fie boch oberhalb fehr schmal; es wird auf ihr zwar Holz geflößt, jedoch Schifffahrt nie getrieben; jedenfalls wird sie aber einen Uebergang über die Duna sehr begunftigen.

#### Stellung hinter Braslaw an der Druifa=Brüde.

Die Druika verbindet den Woissa-See mit dem See Ino; es führt über diesen 5 Arschinen tiesen Fluß eine 60 Schritt lange Brücke, von welcher, 300 Schritt entsernt, der Niederungsrand des Flusses durch eine Höhe jenseit der Brücke dominirt wird. Eine auf dieser Höhe angelegte tüchtige Schanze besberrscht die ganze Gegend. — Links nach Braslaw zu zieht sich ein Morast von 1/2 Werst Breite, durch den die Positstraße führt, die bei nassem Wetter gar nicht zu passiren ist; in diesem Valle fährt man über die genannte Höhe. 1 Werst auf dem linken Ufer der Druika zieht sich ein Höhenzug herum, auf dem sich besonders 6 Bergkuppen auszeichnen; derselbe läuft von dem Woissa-See aus, in welchem auf einer Insel ein Kloster liegt, und zieht sich halbmondförmig bis an den See Ino. 4 Bataillons und 12—16 Kanonen können hier vortrefflichen Widerstand leisten.

Ueber diefen Sohenzug geht links an dem Aloster die Strafe nach Ababi vorüber und von der Kartschma rechts ab führt ein Weg nach Ifasni, welcher anfänglich ben Sohenzug longirt. Der bominirende Berg jenfeit ber Brucke wurde mit 1-2 Bataillons und 1 Batterie, fowie bie bochfte ber genannten 6 Ruppen, als Donjon, mit 4 eifernen Kanonen zu besethen fein, welche lettere von einigen reitenden Artilleriften bedient und im Fall eines Ruckzuges vernagelt zurudgelaffen werden mußten. Links von diefer Schanze an der fleinen Giche ift eine zweite fur 2 Compagnien und 4 Kanonen, und rechts vom Donjon an bem Sce eine britte Schange fur eine gleiche Befatung erforberlich. bient 1 Bataillon als Referve. 3 Bataillons befegen die Buchten ber Seen (1 Bataillon Murafch Dwor gegenüber, 2 Bataillons bei Saretiche, gegenüber Michalowzi); dort ift ber Woiffa = und Strufza-See durch einen fehr schmalen Urm verbunden, in welchem bei trodener Jahreszeit eine gute Furt ift. Auch Die Baffage zwischen dem Strufza = und Snuda-See ift zu befeten; fo daß überhaupt an Geschüt 1 schwere Batterie auf dem Sobenzug der 6 Ruppen, 8 Ranonen jenseit ber Brucke, 4 dito in ben Buchten, 6 dito auf bem rechten Druika-Ufer und 6 dito nebft 4 Bataillons gwischen bem 3no-See und bem See von Belmonte erforderlich find. Auf dem linken Druika-Ufer endlich muß 1 reitende Batteric als Referve und etwa 300 Schritt von ber Brucke ab an bem Niederungsrand 3 Bataillons fteben. -

Die erste Division ist also wie folgt zu vertheilen:

3 Jägerbataillons zur Besetzung der Buchten; 1 dito und 1 Bataillon Linien-Infanterie auf dem Berge jenseit der Brücke; 3 Bataillons Insanterie auf dem linken Ufer der Druika, 3—400 Schritt vom Fluß entfernt.

Die zweite Linien-Brigade (4 Bataillons) besetzt bie Bergfuppen langs bes Sobenguges, bas Rlofter rechts laffenb.

Die beiten Linien-Brigaden ber zweiten Divifion bienen als Referve, bie

4 Jäger=Bataillons derfelben besetzen den Raum zwischen dem Belmonter und Ino=See; foll Belmonte auch noch von diesem Corps besetzt werden, so marschiren die 4 letztgenannten Jäger=Bataillons dahin und werden durch 2 Bataillons Infanterie aus der Neserve ersetzt.

### Stellung bei Ifasni.

Der Weg von dem Sofe Ifasni nach bem Städtchen gleiches Ramens theilt fich furz vor dem Hofe in 3 Richtwege, von denen der eine, rechter Sand nach Zamosche, linker Sand nach Braslaw und der geradeaus nach Itasni führt. Bon hier über Slobodfa, Tichernewo nach Druja ift ein unebener, 4 Meilen langer und nicht fehr guter Weg; beffer ift ber 2 Meilen lange Weg nach Ba= mosche, auf welchem fich ein einzeln ftebender Bogelbeerbaum auszeichnet. Rechter Sand von bemfelben und vorwarts von dem Sofe Ifasni wurde ich ben rechten Flügel ber Urmee anseten, und fodann die Front langs ber Sobe fort= gieben, bergestalt, daß bas Vorwerk bes Pastorats im Rücken bleibt; von bier würde fich dann die Front nach dem Ugel-See vor das Dorf Bescharni wenden, fo daß fie im Ganzen einen Raum von 4000 Schritten einnahme, in welchem hin und wieder etwas fumpfige, jedoch nur schmale Riederungen liegen. - Der Weg von Ikanni nach Leompol führt, wenn man ben Ikani'er See zur Linken läßt, nach einem Walbe. Der See ift nicht bedeutend und wird an Größe von dem Ugeliee um Bieles übertroffen. Zwischen beiden Seen ift vermuthlich auch eine Stellung zu nehmen; es mußte bann jedenfalls ber Bunkt am Rruge von Itasni besett werden. — Will man fich auf Leompol zuruckziehen und ift Belmonte nicht mehr besett, so durfte wohl diese lettere Stellung vor der querft befchriebenen einige Vorzüge haben. Die ganze Gegend gestattet nach allen Seiten bin eine freie Aussicht, ift aber ziemlich wellenförmig, fo dag die Wirfung des Geschütes einigermaßen geschwächt wird, wenn daffelbe nicht geschickt placirt ift. -- Die Cavallerie muß bes Waffers halber in ber Nahe ber Seen, alfo rüchwarts auf ben Flügeln fteben; fie fann, einige naffe Stellen aus= genommen, überall agiren.

### Stellung von Tschernewo und Ababi.

Schon am 2. August hatte ich diese Stellung recognosciet; da aber der eigentliche Rückzugsweg von Braslaw nicht über Ababi, sondern über Aschernewo nach Druja geht, so untersuchte ich sie zum zweiten Male. Sollen sich auf diesem Wege 2 Divisionen zurückziehen, so würde ich die eine auf dem linken User der Druika von Aschernewo nach Bertowschisna etwa solgendermaßen ausstellen:

2 Jäger-Bataillons vis-à-vis der Kartschma an der Boststraße; 1 dito als Tirailleurs von hier bis Bertowschisna, welche Entsernung 1 Werst beträgt; desgleichen 1 Bataillon als Tirailleurs am linken Ufer der Druika dis Tschernewo, welcher Ort selbst durch eine Brigade Linien-Insanterie zu besetzen ist; die zweite Brigade steht bei Ababi in Reserve. Bon der Kartschma jenseit der Druika bis nach Ababi sind es 31/2 Werst. Der Bach, der aus dem See von Ababi kommt und sich jenseit Bertowschisna in die Druika ergießt, hat sehr sumpsige User

und ift schwer zu paffiren; es wurde also baburch bie rechte Flanke bes Corps

eine gute Dedung haben.

Die zweite Division wurde ich mit dem rechten Flügel jenseit der Druika vis-a-vis dem Vorwerk von Druiska aufstellen; die Front zieht sich längs den Höhen fort; 6 Bataillons bilden das erste Treffen; 2 Bataillons im Saken, den Iinken Flügel, 4 Bataillons die Reserve.

Die erste Division, sowie die Bagage zieht sich über Ababi; die zweite Division cotohier das rechte User der Druika und geht bei der Ballen-Mühle oberhalb Druja auf das linke Ufer der Druika.

### Stellung von Opfa.

Zwischen dem Daubler=See und dem See von Opsa gegen Often zu in der Richtung von Poschtscha erhebt sich ein bewaldeter Berg, der dem rechten Klügel als Stütpunkt dienen kann. Die Front zieht sich dann von dem Dorfe Tschernische über Nowawest bis an den See von Poschtscha und an das gleich= namige Dorf, woran sich der linke Flügel der Stellung lehnt. Diese Ausdehnung beträgt höchstens 6 Werst, welche von 3 Brigaden Jäger, 8 Brigaden Infanterie (im Ganzen 32 Linienbataillons) und  $1^{1}/_{2}$  Cavallerie=Divisionen besetzt werden soll. Man will hier dem Feinde eine große Front darbieten.

Der Rückzug des rechten Flügels (1 Jäger-Brigade und 4 Brigaden Linien-Infanterie) geht nach Braslaw; 2 Divistonen Infanterie und der größte Theil

der Cavalleric zieht fich auf Belmonte zurück.

In dieser Stellung ift indeß der rechte Flügel eigentlich zu weit vor; vielleicht giebt est eine bessere zwischen Petkunischtschi und Poschtscha (5 Werst von
einander entsernt), welche der Rückzugslinie angemessener ist; dann aber opfert
man viele Terrainvortheile vor der Front auf. Ich selbst habe freilich nur
die erstere Stellung recognosciett, in der ich die Truppen folgendermaßen
placiren würde:

Von dem bereits bezeichneten waldigen Berge bis Tschernischti 3 Brigaden Linien-Infanterie von der ersten und zweiten Division im ersten Treffen; von da bis Boschtscha 3 Brigaden der dritten und vierten Division; 1 Brigade von der zweiten Division und 1 Brigade von der vierten Division nebst der Linien- Cavallerie als Reserve zwischen Bosnatui und Klorinda; die Cavallerie hinter den Flügeln getheilt gegen den Daubler = und Poschtscher See hin.

Die Jäger-Brigade ber zweiten Divifton ift wie folgt zu vertheilen :

1 Bataillon zur Bewachung des Raumes zwischen dem Daubler= und Opsa-See; 1 dito auf den Hof von Opsa; 1 Bataillon in das Städtchen Opsa und zum äußersten Vorpostendienst; 1 Bataillon hinter dem Canal, der aus dem Opsa-See sührt und der in einem tiesen Ravin sließend, sehr zur Verthei= digung geeignet ist. In der Gegend des Vorwerks Selinde hört dieser Canal auf, während sich das Ravin nebst einem kleinen Flüßchen noch bis zum Poschtscher See hinziehen.

Die beiden Täger=Brigaden der dritten und vierten Division find folgendermaßen zu placiren: 1 Bataillon rechts vom Wege nach Braßlaw; 1 Bataillon links davon hinter dem Ravin; 1 Bataillon vorwärts desselben auf einer sich auszeichnenden Höhe beim Vorwerk Selinde; 1 Bataillon zu den äußersten Vorposten zur Nechten des mit Sumpf umgebenen kleinen Sees, etwas vor diesem; 2 Bataillons zur Deckung des sich weiter ziehenden Ravins; 1 Bataillon zu den äußersten Vorposten zwischen Kismani und Szabeschti; 1 dito zur Linken des Sees von Poschtscha. Die Husaren versehen den Vorpostendienst und suchen durch Patrouillen Verbindung mit der Hauptarmee bei 3amosche und mit Ikasni zu erhalten.

# Recognoscirung der Dissna von Katschertschisti bis Tweret.

Die Entfernung von Katschertschiest bis Widzi beträgt  $14^{1}/_{2}$  Werst; von da bis Twereh 8 Werst; von da bis Katschertschiest 12 Werst; von hier bis an den See von Diffna 14 Werst.—

Auf dem linken Ufer des Flusses gleich rechts an der Wilnaer Straße liegt ein Gehöft, Podisna genannt; in dessen Rähe die Brücke über die Dissna führt. Auf der ganzen, oben genannten Strecke ist der Flus ziemlich tief und wird überall nur durch Brücken oder Prahme passirt; Furten können sich hier nur in geringer Zahl vorsinden. Die Ufer sind zum Theil sumpfig und mit Schilf bewachsen; die Niederung ziemlich breit und ihre Ränder hoch und steil. —

Oberhalb Podisna findet sich an der Diffna ein kleiner Wald, dahinter das Dorf Medfikischki, dann wird die Gegend frei bis zu dem Dorfe Neworani (15 Saufer) und jenfeit beffelben ift wieder Bald. Die Riederungerander find auf beiden Ufern fast von gleicher Sohe; Die des rechten Ufers find aber mehr durchschnitten und vortheilhafter. Unterhalb Podiona auf dem linken Ufer ber Diffna liegt ein zweites Gehöft Kimbofta; vor bemfelben eine vortheil= hafte, etwas bewaldete Sohe; jenseit und gleichfalls am Flusse felbst die Dörfer Oftrowischti und Twortschiski auf der Sohe. Bis hierher sind die Vortheile des Terrains auf beiden Ufern der Diffna ziemlich getheilt; da aber die Nie= derungsränder hier zu weit entfernt sind, so ist es nicht gut möglich, von dem einen aus nach bem andern bin große Wirkungen bervorzubringen. — Weiter abwärts von Rimbofta in ber Niederung und hart an der Diffna liegt bas Dörfchen Perewosniki, woselbst ein Prahm über die Diffna führt. ab wird das linke Ufer vom rechten dominirt und zwar bis Dombrowska, von wo aus fich bis Smeli ein sumpfiges, niedriges Gebusch erstreckt. Die Söhen des linken Ufers ziehen sich nun zurud bis Trebuschinki und Brifakschina, zur Linken des Wilnaer Weges, von wo fich dann ein, größtentheils aus niederem Gebufch bestehender Wald bis zur Diffna erstreckt. Der Weg von Dombrowska geht um bas sumpfige Gebufch herum und durch daffelbe über einige fleine Von Furmanischki zieht fich ein schmaler Weg durch den Wald nach Bei Diesem Dorfe und aufwarts nach Smeli ift eine ausgezeichnete Untoboli. Sohe, die in Form eines Balles mit Baftionen und Courtinen verschen ift. Bon hier ab wird bas linke Ufer ber Diffna bas bominirende ; feine Niederung ift sumpfig und besonders bei naffer Sahreszeit fcwer zu paffiren; ein gerader, aber kleiner Weg führt von bier über Saikuwa, Betrufchka, Rauketka,

Strebenni nach Witzi, welches eine Entfernung von 7 Werft beträgt. Dem Rrnge von Untotoli gegenüber liegt bas Dorfden Deftere, links von bem Gee von Tweren ; ber Weg babin icheint fumpfig zu fein ; nahe bei bem Dorfe führt Die Strafe von Tweret nach Swenziani vorüber. Tweret felbst ift ein unbebentendes Städten und liegt links von einem fleinen Gee auf dominirendem Terrain, welches fich zwischen ber Diffna und bem genannten Gee bingieht. -Rudwarts von ter Diffna, beren Ufer bei Tweret jehr jumpfig find, ift ein ziemlich bedeutender Balt, von mo fich ber Riederungsrand halbfreisförmig um den Krug von Podiona auf der Strafe von Tweren nach Widzi herumzieht. Sinter Diefem Riederungerande liegt ein sumpfiger Reffel, ber freilich bei troche= ner Jahredzeit zu paffiren ift; auch führt von ta ein Weg nach bem Sofe Ditroweg, ber auf dem rechten Ufer ber Diffna gwischen bem Rruge von Bodisna und Tweret liegt. Rechts vorwärts von Tweret ift ein niedriges Gebuich. -Wollte man nun ten Raum von ten beiden Krugen Podisna an der Wilnaer Poffifrage bis zu tem Kruge gleiches Namens an bem Wege von Widzi nach Tweret mit einer Borpoftenkette besethen, jo wurde man folgende Sauptpunkte halten muffen : oberhalb Bodisna bas Dorf Neworanui; bie Sohe von Bodisna und Remporta und rechts von dem letteren die etwas bewaldeten Soben am Ufer ber Diffna; Rawischki und Bachalki mit Avertiffementspoften. Die Poften pon Untodoli und Smeli konnten ichon zum linken Flügelcorps gehören; 1 Brigade Jager wurde fur tiefelben binreichend fein. 2118 Augenpoften fur 1 Ba= taillon wurde bas Dorf Dettere bienen. Bei Tweret, wofelbit ich 1 Bataillon Jager mit 2 breipudigen Ginhornen placiren wurde, muß eine Brucke über bie Diffna gefchlagen werben. Lange tes Zaunes, ber fich von bier hart rechts an dem Weg bingieht, wurde 1 Bataillon Sager aufgeloft und bei Ditrowet jowie bei Belifi-Szelo 1 Bataillon dito placirt werden muffen; in ben Rrug bon Podisna auf dem jenseitigen Ufer 1 Brigade Jager und Linien-Infanterie; endlich 2-3 Brigaten Infanterie ruchwärts als Referve.

Bielleicht ift auch noch eine Stellung zu finden an der Brude über den fleinen sumpfigen See, Die fich etwa bei bem 5. Werftpfahl von Widzi befindet.

Der Boften von Kosnani ift gleichfalls sehr wichtig und müßte von einem fliegenden Corps besetzt werden, welches sich je nach den Umständen entweder über Dubrowska, Slobodka, Zerniliszke rechts nach Zamosche (25 Werst), oder gerade aus über Zwota, Belmonte nach Zamosche, oder endlich die Dissa abwärts dis Dissa zurückzieht; jedenfalls aber muß es, so lange die Hauptarmee bei Bohina und Zamosche steht, mit dem letzteren Bunkt in Verbindung bleiben. Dieses Corps dient zur Deckung der linken Flanke des Hauptcorps und wird vermöge seiner Stellung jenseit der großen Wälder auf dem linken Ufer der Dissa vielsach Gelegenheit haben, Nachrichten vom Feinde einzuziehen.

#### Entwurf einer Stellung bei Bidgi.

Auf dem Wege von Widzi nach dem Sofe Widzi-Albrechtdowska, jenseit bieses Dorfes, ist eine ausgezeichnete Sohe, woran sich der linke Flügel der Resferve des linken Flügelcorps lehnen kann; weiter links würden mit einigen Jäger-Bataillons die Dörfer Snejischki und Kurlischki zu besetzen sein, während sich

Die eigentliche Front ber Stellung etwa 3 Werft von jener Sohe über Drabbe mit tem rechten Flügel bis Strebeni ausbehnt und mit 20-24 Bataillons bin= reichend besetzt ift. Bor der Front befinden fich viele Dorfer, von denen die hauptjächlichsten zu besetzen find. Die Colonnenwege muffen nach bem Wege von Bohina so geführt werden, dag Widzi zur Linken bleibt und nur ein fleiner Theil bes Corps die Stadt felbst zu pafffren nothig bat. Die gange Begend zwischen Widzi und ber Diffna ift im Allgemeinen hugelig, aber febr fruchtbar und angebaut, wovon die große Menge von Dörfern und Bofen in berfelben ben beften Beweis liefert. Die zwischen biefen liegenden Grunde find meiftens fumpfig; ber lehmige Boden wird baber im Fruhjahr und Berbft, ober bei furz anhaltender Regenzeit fehr tief und ift bann besonders die Baffage durch bie Dörfer beschwerlich. In diesen hat jeder Gigenthumer feine Besitzung umgaunt, wodurch die ganze Gegend einen sehr durchschnittenen Charafter annimmt. Dombrowska abwarts ift das linke Ufer der Diffna waldig, oft nur mit niederem Gebusch besetzt, aber sumpfig und schwer zu paffiren. Dieses waldige Terrain zieht fich von Dombrowska in ber Richtung nach Widzi bis an bie Dorfer Trebuschinki, Strebeni, Doljoë, Ranewelski und zu ben Ufern ber Driswiätiga.

Die Poststraße von Wilna nach Widzi ift mit Ausnahme einer fleinen Strecke, 1 Werft von letterem Orte, bis an die Diffna vom Walbe frei ; einzelne Bufdje liegen freilich in der gangen Gegend gerftreut; aber auch das rechte Ufer der Diffna ift bis Tweret wieder frei von Wald. — Bei dem Sofe Smid= jenischfi, 1 Werft rechts von Strelunji, liegt ein See, aus welchem bas Fluß= chen Rovfietka entspringt, welches in moraftigen Ufern fliegend, nur an wenigen Stellen ohne Bruden zu paffiren ift, und fich unterhalb Untodoli in die Diffna ergießt, nachdem es auf eine Strecke von 4-5 Berft durch einen Wald gefloffen ift. Un biefen See und zwar ruchwarts von Strelunji, rechts von bem Wege nach Wilkomirg, woselbst ein fleiner Fichtenbaum auf einer Sohe von weit ber schon kenntlich fteht, mußte ber rechte Flügel ber Stellung angelehnt werben. Bon diefer Sohe gieht fich bann die Stellung auf ziemlich fteilen und zum Theil mit Gebufch bewachsenen Bergen naber am linken Ufer bes Fluffes nach bem Wilnaer Weg und bis an die Brucke heran, indem fie fich etwa 3 Werft weit austehnt. Da man aber von biefen Sugeln nur bie 3 Ruppen zu befeten braucht, so werden 16 Batgillons oder 2 Divisionen Linien-Infanterie für die Besetzung dieses Raumes hinreichend fein. Die 8 Jager=Bataillons dieser Di= vifionen durften dann folgendermagen vertheilt werden: 2 Compagnien im Dorfe Dzmin; 2 dito im Dorfe Butiani; 1 Bataillon zur Deckung ber rechten Flanke des Corps; 1 Bataillon im Dörfchen Rififchti jenseits des Fluffes, welches zwar nur aus wenigen Saufern befteht, woselbst aber bie Brude auf ber Strafe nach Wilfomirg ift; rechts von Diesem Dorfe liegt ein ausgezeichneter Berg; links bavon ein nicht fehr breiter Wald; beides find gute Jagerpoften;-2 Compagnien in Bugeli; 2 dito in Melienki, welche letteren fich Communita= tionen über ben sumpfigen Bach verschaffen muffen, weil ihnen fonft ber Rudzug unmöglich ift. Die zweite Jagerbrigabe ift weiter vorwarts an ber Diffna gu beiben Seiten bes Weges nach Wilkomirz unterzubringen. Die Ufer ber Diffna durfen nicht ftark besetzt werden, da fie zu weit (5-6 Werft) vom Sauptcorps entfernt find; 1-2 Batgillons muffen auf halbem Wege zur Unterftutung der

Borpoften bereit stehen. — Das Centrum wird zunächst gebildet von 1 Divi= non Linien-Infanterie, welche ben Raum gwischen bem Babe bei Widziwoizins und dem Sofe Welitschenpole (4 Bataillons) und ferner von hier bis zu bem 11/2 Werft entfernten Strebeni (4 Bataillons) einnimmt; Die Dazu gehörigen 4 Jäger-Bataillons fteben jenseit auf der Sobe von Leompol, nämlich: 1 Ba= taillon zwischen Neworani und Podisna; 1 Bataillon bei Podisna; 1 dito links bei dem Sofe Rinborta; 1 dito bei Trebufchinfi; 2 fernere Linien=Brigaden fteben zur Besetzung bes Raumes zwischen Rinborta und Untodoli, letteren Drt mit eingeschloffen; 1 Bataillon babon ruchwärts nach Melanischfi; 1 dito nach Powali, 2 Bataillons zur Besetzung der Posten von Untodoli und Smeli; und 4 Bataillons zur Besetzung ber Dorfer Snegischfi und Kurmischfi, rechts von dem Sofe Widzi=Albrechtdowska. Die zu dieser zweiten Division des Cen= trums gehörigen Bataillons Sager werden fo vertheilt: 2 Bataillons in Tweret, Podisna, Oftrowet, und eben jo viel fur die Dorfer Mifuge, Melnifi, Ranewelsti, Muftrifchti, Bolenischti und Dolioë. - Der gange Raum von Sfrebeni an ift also mit 2 Diviffonen (16 Bataillone) und ben bazu gehörigen 8 Jager= Bataillons besett; mithin find fur die gange Position in Summa 48 Bataillons zu verwenden. Sat man deren aber 64-70, so bleiben zur Referve noch 16-22 Bataillons und die gange Reserve=Cavallerie. Außerdem find noch Detache= ments in Rumanin und Kosanui erforderlich. — Es wird einleuchten, daß Diese Stellung viel zu ausgedehnt ift und namentlich die Jager in zu viele einzelne Boften gerftuckelt find. Man fann baber in berfelben feine Schlacht annehmen, wohl aber aus ihr den Feind beobachten. Bei einem etwaigen Ungriff auf diese Bofition durfen fich die Jager also auf eine hartnäckige Vertheidigung ber Diffina= Ufer nicht einlaffen, vielmehr muffen fie fich bald zurückziehen. - Für Cavallerie ift das gange Terrain wegen ber vielen Baune, fumpfigen Grunde und Gebufche gar nicht geeignet. Es wurde nirgends eine große Linienattaque ftattfinden fönnen. -



### Siebente Beilage.

### Denfschrift

über

die Lage von Koltiniani und Swenziani.

Sr. Excellenz dem Herrn Kriegsminifter 2c.

# Barclay de Tolly

überreicht vom

Obristlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Majestät des Kaisers,
Baron von Wolzogen.



Wilna, den 16. August 1811.

Roltiniani liegt in gleicher Entfernung von Dünaburg, Wilna und Wilkomirz, und zwar von jedem der genannten Orte 12 Meilen. Der Weg nach Wilna geht über Lubinki (20 Werft), Podbrodie (20), Nementschin (24), Wilna 20 Werft; im Gangen alfo 80 - 84 Werft. Es burfte nicht unmög= lich sein, die aus ben Seen bei Roltiniani entspringende Sheimana, welche bereits flößbar ift, vollends schiffbar zu machen. Diefer Flug macht fehr bebeutende Krummungen; es wurde also sein Gefälle um vieles ftarfer werden, wenn man durch einzelne Durchftiche feinen Weg verkurzte; und wurde dann noch das Bette beffelben eingefaßt, fo konnte es nicht fehlen, daß fich ber Fluß zu allen Jahreszeiten befahren ließe, zumal wenn man ihn durch die nabe ge= legenen Seen speifte. Freilich konnten bie Fahrzeuge nur von kleinen Dimenfionen fein, worüber ein bestimmtes Reglement festzustellen wäre. Der gerade Weg bom Ausfluß der Sheimana bis zu ihrer Mindung in die Wilia ober= halb Nementschin beträgt 56 Werft ober 8 Meilen; mit ben Krümmungen bagegen etwa 12 Meilen. Wenn nun außerdem noch die Wilia in ein gere= geltes Bett geleitet wurde, fo daß man zu allen Zeiten auch auf ihre Fahrbar= feit rechnen könnte, fo hatte man eine vortreffliche Wafferftrafe bis Koniasberg in Breugen, die jede Offensiv = Operation nach Breugen bin ungemein erleichterte.

Von dem Einfluß der Sheimana in die Wilia bis Wilna beträgt der Landweg 30 Werst =  $4^1/_2$  Meile; die Poststraße von Wilna bis Kowno 14 Meilen; der ganze Weg von Koltiniani bis Kowno zu Lande längs den Flüssen 27 Meilen; die Wasserstraße etwa 50 Meilen, die man in 2 bis 3 Tagen zu-rücklegen könnte, wenn ein bequemer Pfad für die Zugpserde, so wie von 3 zu 3 Meilen eine Station eingerichtet würde.

Von Koltiniani nach Dünaburg geht der Weg über Kosatschista, Szolok und Jesoroß; von Koltiniani nach Wilkomirz über Lebonarui  $2^{1/2}$  Meilen, Malatui  $3^{1/2}$  Meilen, Poschelinui 3 Meilen, Wilkomirz 3 Meilen; die letzte Strecke von Poschelinui nach Wilkomirz ist im Frühjahr stellenweise fast nicht zu passiren.

Die äußeren Beziehungen von Koltiniani find sehr vortheilhaft, weil sie in richtiger Verbindung mit Dünaburg, Wilna und Wilkomirz stehen; auch bietet dieser Punkt manche Vortheile in offensiver und desensiver Hinscht; seine Offensivkraft erstreckt sich bis Kowno und mittelbar bis Königsberg. In des sensiver Hinsicht ift Koltiniani wichtig als Entrepot einer Armee, die vorwärts Wilna steht, und sich auf Dünaburg von Oberhalb dieser Festung an die Düna zurückziehen will. Weniger günstig sind die inneren Beziehungen dieses Punktes, als Festung betrachtet, wie aus der nachfolgenden Beschweitbung hers vorgehen wird; indes würden auch hier die vorhandenen Schwierigkeiten leicht zu überwinden sein.

Das Städtchen Koltiniani besteht ungefähr aus 15 Häusern; es enthält ein steinernes Kloster, ein Magazin, einen ablichen Hof mit hölzernem Herrenshaus und eine katholische Kirche und liegt auf dem linken User der Sheimana, etwa 6—700 Schritte von dem Punkte entsernt, wo dieser Fluß aus dem See von Koltiniani entspringt. Von der Brücke über den Fluß gehen 3 Wege ab; einer rechts nach Poluschze, ein anderer gerade aus nach Lingmianui, ein dritter links nach Wilkomirz. Jur Nechten des Weges nach Lingmianui, etwa 700 Schritt entsernt, liegt eine ziemlich dominirende Höhe. Es bliebe noch zu untersuchen, ob es vortheilhafter wäre, diese Söhe abzutragen, oder darauf ein Außenwerk anzulegen, etwa eine Montalembert'sche Redoute, die wohl von Wirksamkeit werden könnte, da der Berg nicht zu weit von der Brücke entsernt ist. Uebrigens ist das linke User der Sheimana, da wo das Städtchen liegt, das dominirende; die Brücke könnte vielleicht mehr oberhalb geschlagen werden, so daß der Weg links von der Herrschaft vorbeisührte. Bor der Brücke müßte ein Brückenkopf erbaut werden.

Im Rücken des Städtchens befindet sich ein See von geringer Breite, der sich aber bis Boluschze erstreckt und dessen rechtes, bewaldetes User das linke entschieden dominirt. Da nun diese dominirende Höhe vom Städtchen selbst nicht über 800 Schritt entfernt ist, so würde es schwer halten, sich gehörig zu defiliren; man müste deshalb auf jener Seite des Sees einen zweiten Brückensopf und zwar hier von ziemlicher Ausdehnung erdauen, dessen linke Flanke sich dis an die Bucht unsern der Insel anlehnen und dessen Kront dann so fortgeführt werden müste, daß sie den Bunkt umschließt, wo auf dem jenseitigen Ufer ein einzelner Bauerhof liegt. Hier müste eine Flosbrücke über den See sühren. — Die linke Flanke dieses Brückenkopses muß gut defilirt werden gegen die beträchtliche Höhe, die sich an der Südspitze zur Linken des Weges nach Swenziani erhebt.

Die Werke um die Stadt selbst brauchen nicht sehr ausgedehnt zu werden; die katholische Kirche wird freilich abgebrochen werden mussen, da sie dem linken Ufer der Sheimana so nahe liegt, daß es nicht möglich ist, dazwischen einen Wall auszusühren. Selbst das steinerne Kloster ist dem linken User noch sehr nahe, jedoch reicht die Entsernung von 36 Schritt hin, um einen Wall vorbeizusühren, der hier überdies nur 12 Fuß hoch zu sein braucht, unter der Voraussezugn nämlich, daß die oben beschriebene Höhe am Lingmianui'er Wege mit in die Vesestigung hineingezogen wird. Die meisten Häuser, die schon in schlechter Versassung sind, mußten abgebrochen werden; es wäre das

ber nöthig, daß die Rrone bem Befiger, einem alten polnischen General, Die gange Befigung abfaufte.

llebrigens ist das Städtchen auf 3 bis 4 Werft im Umkreis von Wald umgeben; füblich besselben im Walde theilt sich der Weg in 3 Aleste, rechts nach Liulina, gerade aus über Poschimbeki nach Swenziani (18 Werst), und links über Allt = Dawgelischki nach Widzi 6 — 7 Meilen. Vermuthlich läßt sich zwischen den Seen von Koltiniani und Poschimbeki eine gute Defensibstellung nehmen, die mit der bei Swenziani und dem Posten von Poluschze in Verbindung stehen würde. Zwischen Poschimbeki und Swenziani ist noch zur Linken des Weges unsern des letzteren eine vortheilhafte Höhe von Wichtigkeit. —

Lage von Swenziani. Die gleichnamige, aber unbedeutende Kreisftadt liegt in einem geräumigen, weiterhin aber wasseramen Thale, das sich von Nordost nach Süden erstreckt und von steilen Söhen umringt ist. Ein kleines, unbedeutendes Flüschen, die Mere, entspringt in diesem Thale aus sumpsigen Niederungen. Zur Rechten der Stadt auf einer Anhöhe zeichnet sich das Dorf Szadworniki (1½ Werst von der Stadt) aus, von welchem sich der rechte Flügel gegen Grigalin hinziehen müste. Die Stadt selbst, so wie rückwärts derselben die Höhen auf dem Wege nach Dawgelischki und Miliani sind leicht zu besehen. — Das Centrum der Stellung braucht nicht sehr stark zu sein, da es einen stark rückwärtsgehenden Bogen bildet. — Der linke Klügel würde sich von dem Dorse Strututschis (links von der Stadt auf einer Höhe) in der Richtung auf Muili erstrecken. Diese Höhen sind sehr vortheilshaft gelegen. Vor der Front im Thale läust der Weg nach Strunoizui; im Rücken der Weg nach Lintunui und nach Glubokoje. —

Die Gegend von Swenziani ift frei und die Aussicht nach keiner Seite hin beschränkt; ein Uebelstand durfte aber der Mangel an Wasser für die Casvallerie sein, wenn auch die Brunnen in der Stadt gut sind.

Von Swenziani führt die neue Boststraße 2 Werst jenseit der Stadt in den Wald, der fast bis zur nächsten Station bei Oschboroize  $15^{1/2}$  Werst unsunterbrochen fortgeht; dann wieder durch den Wald über die Mere nach dem Städtchen Powäbiorka, woselbst die Segend etwas freier wird; weiterhin über die 85 Schritt breite Brücke über die Sheimana jenseit der Station von Podbrodie  $(15^{1/2})$  Werst). Oberhalb des letztgenannten Ortes fällt die Dubnika, die gleichfalls in steilen Usern sließt, in die Sheimana; zwischen beiden Flüssen liegt ein sehr hoher Rücken, daher ist hier das rechte User des letzteren das dominirende; unterhalb der Brücke dominirt wieder das linke. Wenn auch in dieser Gegend großer Waldreichthum ist, so mangelt es doch an Bausholz. — In diesem Jahre kann man des niedrigen Wassers wegen durch die Sheimana hindurchreiten; sonst ist sie mindestens 5 Arschinen tief und soll keine Furten haben. —

Der Posten von Bajareli auf dem linken Ufer der Dubnika und Sheismana ist zwar gut, aber nicht lange zu halten, weil man hier zu tief im Balbe ist. Zieht man sich von hier in 2 Golonnen auf Swenziani zurück, die eine über Ljulina, die andere über Oschboroize, so nuß die Arriere = Garde auf dem

linfen Ufer der Sheimana besonders gut Stand halten, weil jener Weg um

3 Werst länger ift. -

Unmittelbar bei Nementschin (woselbst ein Brahm über die Wilia führt) ist das linke User das dominirende; etliche Werst oberhalb aber wieder das rechte. Der Niederungsrand zieht sich um Nementschin bogenförmig herum; die Niederung selbst wird von einem Bach durchschnitten; zur Nechten desselben liegt eine Kirche, zur Linken die Poststraße. — Auf dem jenseitigen User liegen Gügel, deren Nücken bewaldet sind; die Entsernung beider Niederungseränder beträgt 1800 bis 2000 Schritt. Von Nementschin bis Antodoli ist saft durchgehends Sand und Wald. —

#### Achte Beilage.

### Denkschrift

über

die Necognoscirung von Borissow, Zembin, Bobr und Orscha.

Sr. Ercellenz, dem Herrn Kriegsminifter 2c.

### Barclay de Tolly

überreicht vom

Obristlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Majestät des Kaisers,
- Baron von Wolzogen.



Die Stadt Boriffow liegt auf dem linken Ufer der Berefina an einem Abhange nach diesem Flusse zu. Sie ist regelmäßig, groß, aber schlecht gebaut, hat nur ein Haus von Stein, worin das Landgericht, und eine im Bau begriffene schöne steinerne Kirche.

Das Thal, durch welches sich die Beresina in mehreren Armen windet, ist über 1 Werst breit, besteht indessen durchgehends aus nassem Wiesengrund und ist mit schwerem Fuhrwerk gar nicht zu passiren. Man fand sich daher genöthigt, um die Gemeinschaft mit Borissow und Minkk zu sichern, fast durch das ganze Thal eine Brücke zu führen, deren Länge 850 Schritt beträgt.

Sowie man von Borissow auf das jenseitige Ufer kommt, fängt gleich der steile, das Thal dominirende rechte Niederungsrand der Beresina an, über den die Poststraße nach Minsk führt. Jur Linken dieses Weges ist die am meisten dominirende Höhe mit 2 besonders ausgezeichneten Kuppen. Bon diesen erstreckt sich weiter links ein Plateau, welches vorwärts durch ein anfänglich flaches, dann aber tieses Navin begränzt wird, das sich nach der Beresina hinzieht; rückwärts davon sließt diese dicht an ihren steilen Niederungsrand heran, der dem Plateau von dieser Seite zum Contresort dient. Der Boden desselben ift sandig, wahrscheinlich mit unterliegender Lehmschicht.

Ift es der Plan des Gouvernements, bei Borissow einen festen Bunkt haben zu wollen, so kann folcher nur auf dem oben beschriebenen Terrain angelegt werden. Die übrigen Environs der Stadt schicken sich viel weniger dazu, sowie die Stadt selbst, ohne sehr weitläusige Berke anzulegen, keineswegs zur Anlage einer Vestung tauglich ist. Die auf dem genannten Plateau zu erbauende Vestung kann hier nur von geringem Umfang sein; sie würde aber auch als solche vollkommen ihren Iweck erfüllen, nämlich den Uebergang über die Beressna zu sichen nund zugleich den Veind zu verhindern, so lange er nicht Herr des linken Plugusers ist, die darüber sührende Brücke zu zerstören.

Es wurde fich baher gewiß ber Muhe lohnen, biesen Bunkt durch Ingenieure aufnehmen und nivelliren zu laffen. Dieselben wurden auch am besten beurtheilen können, wie fich die Regeln ber Kriegsbaukunst auf dieses etwas bizarre Terrain anwenden lassen. Nach meiner geringen Kenntniß in diesem Fache gestehe ich zwar, daß es sehr schwierig sein würde, auf dieser Stelle eine gewöhnliche Bauban'sche Manier traciren zu wollen; der Offizier also, der diesen Punkt zu besestigen hätte, nußte nicht blos vom Corps de genie, sondern auch ein Mann von Genie sein.

In den Werten des Marquis von Montalembert, welcher 40 Belagerungen persönlich beigewohnt, sinden sich Anleitungen, nicht nur zu runden und ovalen Figuren, sondern auch zu Vierecken und Dreiecken. Vielleicht würde das in Rede stehende Fort ein Dreieck werden müssen, dessen Basis etwa 450 Schritt (= 180 Faden), die rechte Seite 800 und die linke 740 Schritt betragen würde.

Die Seite gegen den Fluß braucht nur schwach befestigt zu werden, weil dem Feinde die Annäherung an dieselbe durch den Fluß selbst, sowie durch die nasse Niederung sehr erschwert wird. Doch nuß eine doppelte Befestigung auf dieser Seite stattsinden, einmal längs des Kammes auf der Höhe, und sodann im Thale am User des Flusses, woselbst schon eine crenelirte Mauer oder eine Pallissadirung genügt, da die geringe Breite des Weges nicht überall eine Brustwehr gestattet. — Auf die Höhe muß endlich noch ein Montalembert scher Thurm oder ein Müller sches Blockhaus kommen. Die sehr sinnreich ersundenen Thürme sind nach der Angabe des Marquis mit 4 Fuß diesen Mauern umgeben, verurssachen daher viel Kosten. Der in Kosel erbaute Thurm hat dem Könige von Breußen 40,000 Thir. gekostet. Montalembert selbst baute aber diese Thürme auch von Holz und alle Ingenieure, sowie der Graf von Choiseul selbst billigten dies. Im 3. und 4. Bande seiner Fortisication ist dieser Gegenstand im Detail beshandelt.

Nachdem ich mich nun bemüht habe, die inneren Beziehungen von Borissow zu erläutern, bleiben noch die äußeren Beziehungen dieses Plazes zu erörtern übrig. Allerdings sind diese von großer Wichtigkeit. Um die Distanz zwischen Dünaburg und Bobruisk auszufüllen, würden freilich 2—3 Festungen noch zu wenig sein, da nämlich die Entsernung von Borissow nach Dünaburg 220 Werst und nach Bobruisk 140 Werst beträgt. Es sei mir gestattet, diesen Gegenstand etwas näher zu beleuchten. —

Wollte man ben Maßstab ber französischen Ingenieure (Qauban, Darçon, Bousmard 2c.) annehmen, die alle 20 Werst eine Festung haben wollen, so würde man für die erstere Distanz 10, jür die letztere 6 Festungen haben müssen. Der Grund, welchen diese Ingenieure zu der Entsernung angeben, ist der, damit die Garnisonen zweier Collateralsestungen nach der Mitte des Naumes zwischen beiden Ausfälle machen und noch an demselben Tage in ihre Garnisonen zurückstehren können.

Undere Schriftsteller gestatten eine größere Entsernung. Diese denken sich die Vestungen nicht isolirt und allein auf ihre Garnisonen beschränkt, sondern sie betrachten solche in Verbindung mit Truppencorps, welche aus diesen Plätzen ihre Verpstegung ziehen. Je nach der Organisation eines Hecres in Rücksicht auf seine Verpstegung, bestimmt sich also der Wirkungskreis einer Festung in Bezug auf das von ihr ausgehende Corps.

Bei der ruffischen Urmee ift nun die Verpflegung dergestalt geordnet, daß

jede Compagnie einen Brodwagen hat, auf bem das Brod für 6 oder der 3wiesback für 8-10 Sage nachgefahren werden fann; überdies trägt jeder Soldat noch einen Brodvorrath auf 3 Tage bei fich. In einer andern Schrift über bie Berpflegung babe ich entwickelt, daß bei tiefer Ginrichtung bie Urmee fich nicht weiter als zwei Märsche von ihren Magazinen entsernen darf, wenn sie mit Brod, Dagegen auf 3 Mariche, wenn fie mit Bwieback verpflegt wird. Der Wirtungs= freis unferer Teftungen beträgt alfo bei ber letteren Urt ber Berpflegung 3 Mariche, oder 60 bis 70 Werft. Da es indeg bem Feinde doch gelingen fonnte, die Urmee von ihren Magazinen oder von der Festung abzuschneiden, aus ber fie ihre Berpflegung erhalt, fo muffen 2 Feftungen vorhanden fein, die unter fich gleichfalls nur 70 Werft entfernt find. Steht bann bie Urmee vorwarts tiefer Festungen in einer Entfernung von 70 Werst von beiden, fo fann ihr bie Bufuhr nie fehlen, felbst wenn fie auch von einer Dieser Festungen abgeschnitten werden follte. — Satte das Corps oder bie Urmee außer den Compagnie-Wagen noch eine eben jo große Angahl zu einem beweglichen Magazin, fo konnte die Entfernung ber Festungen unter fich und die der Urmee von den Festungen 120 bis 140 Werft betragen, je nach ber Beschaffenheit ber Wege.

Burde dies System für die Entsernung der Festungen als richtig anerkannt, so mußten deren zwei auf der Strecke von Borissow nach Dünaburg erbaut wersten und noch eine zwischen Bobruist und Borissow; erst dann hatte man von

Bobruist bis Dunaburg eine gute Bafis.

Wollte man endlich dieses System auf unsere ganze westliche Gränze answenden und in diesen Entfernungen längs derselben eine doppelte Reihe von Festungen erbauen, so würde man 36—40 anlegen müssen, indem die Linie vom Aussluß des Oniestr bis Memel 180 deutsche Meilen oder 1200 Werst beträgt. Aus dieser ungeheuren Anzahl von Festungen ist ersichtlich, daß man den Gedanken durchaus aufgeben muß, unsere westliche Gränze regelmäßig und nach einem bestimmten Systeme besestigen zu wollen. Da aber Festungen durchaus zur Unterstüßung der Operationen nöthig sind, so bleibt nichts Anderes übrig, als nur die wichtigsten Operationslinien und besonders ihre Endpunkte an der Basis zu besestigen. Die wichtigsten Operationslinien von der westlichen Gränze des Reichs bis an die Flüsse Düna und Oniepr sind aber vorzüglich folgende:

- 1. von Rauen über Wilna an die Duna;
- 2. vom oberen Niemen oder mittleren Bug nach Smolensk oder nach ber großen Wafferscheide ber Wolga, Duna und bes Oniepr;
- 3. bom oberen Bug an den Dniepr.

Da die Gränze gegen die Türkei noch nicht befinitiv bestimmt ist, so läßt sich über jenes Kriegstheater noch nichts Bestimmtes sagen. — Bereits ist am Oniepr Kiew und Dünaburg an der Düna besestigt; für die mittlere Operations-linie würde es unumgänglich nothwendig sein, Smolenst in guten Vertheidigungszustand zu segen. Vermuthlich hat dieser Plat noch starke Mauern. Wenn man also vor demselben Retranchements anlegen würde, so hätte man an Smolenst einen Wassenplatz, dessen Wirtungskreis sich den Oniepr abwärts bis an die obere Düna erstrecken und überdies die Straße nach Moskau decken würde.

Da indeß Smolensk zu weit zurückliegen möchte (obwohl ich nach meiner

Ansicht immer mit der Retranchirung tieses Playes ben Ansang machen wurde), so könnte dann Borissow als ein, diesem Zwecke mehr entsprechender Punkt außersehen werden. In diesem Falle wurde die Central-Armee von Brzesc-Litewsk auf der Straße von Slonim und Njeswish nach Minsk zurückgehn. Fände sich dann bei Borissow eine Festung mit den nöthigen Magazinen, so könnte sich dieses Corps in der Gegend von Minsk, also vor den großen Waldungen, die sich zwischen dieser und der Beressna besinden, ziemlich lange halten; denn der Wirkungskreis von Borissow reicht bis hierher, indem Minsk nur 73 Werst entsernt ist und die Wege dahin sehr aut sind.

Boriffow liegt übrigens auch auf ber Strafe von Wilna nach Smolenst und Mostau, und feine Entfernung von Sofenta an der fchiffbaren Wilia beträgt nur 80 Werft, eine Entfernung, Die für Die Transporte nach Diefer Gegend hin nicht zu groß ift. Endlich beckt Boriffow ben Uebergang über bas breite und sumpfige Thal der Berefina und die daselbst befindliche Bruck ; auch ift die Communifation von diesem Ort nach allen Bunkten bin leicht. — Gine Urmee, Die alfo gezwungen ware, fich über Die Berefing hinüber zu gieben, wurde hinter berfelben und turch bie Festung gedeckt, Beit gewinnen, fich wieber zu erholen, ben Abgang an Munition und fonftigen Bedurfniffen zu erseben und endlich ihre Operationen von Neuem anzufangen im Stande fein. Alle Diefe Grunde machen es fehr wunfchenswerth, bag bei Boriffow ein fefter Blat angelegt werde, weil, wie aus bem Gefagten zur Genuge hervorgeht, Die außeren Beziehungen beffelben von entscheidender Wichtigkeit find. Da indeffen biefer Plat fich rücksichtlich feiner inneren Beziehungen nicht gang zu einer Festung, wenigstens nicht zu einer bedeutenden, eignet, so ware noch zu untersuchen, ob nicht in ber Nachbarschaft bieses Ortes ein anderer, mehr geeigneter Bunkt bagu aufgefunden werden konnte. Es ift bereits zu biefem Zwecke bie Begend von Bembin borgefchlagen worten, und allerdings findet fich zwischen ber Saina und Berefina, furz bor ber Bereinigung beider Fluffe, ein Terrain, welches fich ruckfichtlich feiner innern Beziehungen weit mehr zu der Unlage einer Festung schickt, Bliebe alfo den Ingenieuren die Wahl zwischen diesem Bunkt als Borissow. und Boriffom überlaffen, fo murben fie fich ohne 3meifel fur erfteren entichei= ben, ba fich zwischen ben genannten Fluffen eine Erhöhung befindet, die rings herum von den naffen Grunden der Berefina und Saina umgeben ift, fo daß Diefer Umftand allein schon die feindlichen Approchen fehr erschweren wurde. Ueberdice find die diefen Bunkt umgebenden Sohen alle fo weit entfernt, daß fie ihm keinen Nachtheil mehr bringen; Die nachfte, auf welcher ber Kartschma von Weffelowo liegt, ift 2200 Schritt, Die Sobe von Zembin aber 3-4 Werft entfernt.

So sehr es aber auch dem Ingenieur-Offizier erwünscht sein möchte, diesen Platz zu befestigen, weil er auf demselben ohne großes Nachdenken die Regeln seiner Kunst und die wahren Verhältnisse der Linien und Winkel wird anwenzen können; so sehr möchte sich doch der Feldherr, der die Operations-Urmce commandirt, gegen denselben erklären. Zwar würde dieser in der erwähnten Festung ein gesichertes Magazin haben, allein dieselbe deckt oder begünstigt keisneswegs den Uebergang weder über die Haina noch über die Verestna. Beide Flüsse theilen sich innerhalb der nassen Wiesenthäler, die sie durchströmen, in

verschiedene Arme, die sich bald vereinigen, bald wieder auseinandergehen. Daher sind in beiden Thälern lange Brücken durchgeführt worden; über die Beresina eine Brücke von 850 Schritt Länge, über die Faina deren drei, von 255, 120 und 40 Schritt. Wie würde es also möglich sein, die Debouches dieser Brücken zu decken, wo das der Beresina 2200 Schritt, das der Haina  $1^{1}/_{2}$  Werst von der Festung entsernt ist? Wollte man auch Brückenköpse vor denselben anlegen, so könnte man doch nicht verhindern, daß der Keind die Brücken en echarpe nähme und sie serstörte. Wo aber das Debouchiren aus einer Festung unsmöglich ist, hätte man lieber keine anlegen sollen, denn die erste Bedingung einer Festung ist freie Communikation nach allen Seiten.

Nach meiner unmaßgeblichen Meinung würde ich also Borissow diesem letztgenannten Bunkte vorziehen und mich begnügen, bei Borissow einen im Rücken gut geschlossenen Brückenkopf anzulegen, in welchem nöthigenfalls Magazine vorhanden sein müßten, die einen Vorrath für 20,000 Mann auf 14 Tage enthielten. In der Stadt selbst könnte dann noch ein gleicher Vorrath ohne Vefahr untergebracht werden. In dem Fort aber müßte für Infanterie und Artillerie (20,000 Mann) eine vollständige doppelte Chargirung vorhanden sein, so daß sowohl der Soldat seine gehörige Unzahl Patronen daraus empfanzgen, die Compagnie-Munitions-Karren wieder angefüllt, auch die Artillerie= und Reserve-Parks wieder vollständig completirt werden könnten.

Wollte man sich also für den Brückenkopf bei Borissow entscheiden, so kann noch dieses Spätjahr der Wald abgehauen und das Terrain nivellirt und aufgenommen werden. Erst dann wird es möglich, den eigentlichen Plan zu entwersen und auszuarbeiten. Der Winter wird alsdann dazu verwandt, das nöthige Sandwerkszeug herbeizuschaffen, dem freilich eine bessere Beschaffenheit zu wünschen wäre, als demjenigen, was ich bei Dünaburg gesehen habe und wo besonders die Karren zu klein und schlecht waren.

Böge man nach Boriffow einige Compagnien Pioniere und Artillerie, so wie die entbehrlichen Handwerker ber benachbarten Regimenter zusammen, so würde man an Ort und Stelle gutes Handwerkszeug herstellen können. End-lich müßte noch während des Winters alles Zimmerholz zurecht gehauen, auch in diesem Jahre noch das ganze Fort tracirt werden; dann könnte man mit der gehörigen Anzahl Arbeiter bis gegen Ende des nächsten Jahres die ganze Arbeit zu Stande gebracht haben. —

Die Neise von Borissow nach Zembin und die Erkundigungen, die ich an beiden Orten eingezogen habe, haben mich die Beresina etwas genauer kennen gelehrt, und ich bin überzeugt worden, daß das linke User dieses Flusses vom Ansang des Kanals von Lepel bis zum Städtchen Beresina (eine Strecke von 120 Werst) eine ziemlich starke Position ist, und daß, wenn eine kluge Dispostion der Truppen, welche dieses User vertheidigen sollen, stattsindet, der Feind nur mit Mühe diese Position foreiren würde. So ist z. B. der Punkt von Wesselww und Kritschena, dem Aussluß der Haina in die Beresina gegenüber, sehr geeignet, dem Feinde den Uebergang über die letztere zu verwehren. Dasselbe gilt auch von Borissow, wenn man die beiden Kirchhöse am westlichen und östslichen Ende der Stadt besetz; besonders kann von dem westlich gelegenen Iudentirchhos das ganze Thal auswärts der Beresina enstliet werden. Ueberdies

befinden sich auf dem linken Ufer von Borissow bis Lepel überall gute Parallelcommunifationen, während der Feind auf dem rechten Ufer von Borissow bis
Zembin und weiter den Fluß entlang gar keinen Weg hat. Den Fluß abwärts
sindet diese Schwierigkeit für den Feind weniger statt, indem von Borissow nach
Beresina ein ziemlich guter Weg vorhanden ist.

Wenn nun diese Position wirklich so gut ift, als fie mir geschildert wurde, was jedoch noch genauerer Nachforschungen bedarf, so würde durch eine Be= sebung der Ufer der Berefina mit Abertiffementspoften, und durch zweckmäßige Referve-Stellungen langs berfelben und ruchwarts, Die Strafe von Oricha, fowie überhaupt der Raum zwischen Duna und Oniepr am besten geschützt wer= den; boch mußte das zur Vertheidigung diefes Fluffes aufgestellte Corps in angemeffener Entfernung ein gesichertes Magazin haben. Daffelbe wurde am zweckmäßigsten in dem Städtchen Bobr angelegt werden fonnen, weil von biesem Orte nach allen Punkten ber Berefina, fowie auch ruckwärts nach ber Duna und dem Oniepr eine freie und ungehinderte Communifation stattfindet: besonders von Bobr nach Level, Boriffow, Berefing und ruckwärts nach Oricha und über Holowtschin nach Mobilew, - ber Weg, ben Carl XII. im Jahre 1708 nahm. -Es wurde also gleichfalls fehr vortheilhaft fein, bas erft gedachte Stabtchen, das nur 50 Werft von Boriffow entfernt liegt, in eine Festung umzuwandeln, wozu feine Lage besonders geeignet ift. Der Saupttheil der Veftung wurde auf das linke dominirende Ufer des Bobr, eines ziemlich bedeutenden Fluffes, kom= Auf dem rechten Ufer ift dann ein Bruckenfopf nothig mit einigen vor= liegenden Werken, um gang bis auf die Sobe berauf zu reichen. Rechts von bem Brückenkopf muß gleichfalls ein vorliegendes Werk ben adligen Sof dafelbit umgeben. Diesen zu besetzen ift besonders deshalb wichtig, damit nicht von hier aus die Brucke in der Stadt und die dafelbst befindlichen Mühlen durch das feindliche Feuer zerftort werben. Das Städtchen Bobr gehort bem Ctaterath Wankowitsch, der sich augenblicklich in Petersburg aufhält und es vor 5 Jahren mit 800 Bauern und 300 Juden von dem Kammerherrn Kreptowitsch für 40,000 Ducaten gekauft hat. Sett foll es kaum 20,000 werth sein, obwohl vermuthlich nicht in den Augen des Besitzers, wofern es die Krone acquiriren wollte.

Noch muß ich vor Beenbigung bieser Denkschrift von bem Bunkte bei Orscha reben, weil bieser in Beziehung auf die Vertheidigung des oberen Dniepr und der oberen Düna, also gerade des Herzens des Reiches, von großer militärischer Wichtigkeit ist und nach meiner Ansicht sich ganz vorzüglich zu einer Bestung eignet. Der Wirkungskreis einer Festung in diesem Terrain erstreckt sich über Bobr, Holowtschin, Mohilew beinahe bis Mötisslaw und Smolensk, endlich nördlich bis Witebsk und Budilowo an der Düna. Die Communikationen sind nach allen diesen Punkten frei und ungehindert, auch kann man von hier aus fast zu allen Jahreszeiten, einige Wintermonate ausgenommen, auf die Schissbarkeit des Oniepr, dieser 1300 Werst langen Wasserstraße, rechnen.

Das Terrain von Orscha eignet sich besonders zur Anlage eines Waffenplatzes zweiter Ordnung, indem die Werke der nahe gelegenen Höhen wegen schon von einiger Ausdehnung sein müßten. Ich glaube, daß die Anordnung dieser Werke etwa folgende sein körinte:

Gleich wenn man zur Stadt heraustritt, erhebt sich rechts von dem Wege nach Borissow ein Höhenzug, der mit steiler Abdachung den rechten Niederungs= rand der Orschitza bildet. Dieser Fluß treibt in der Stadt eine Mühle und ergießt sich dann sogleich in den von Nordost herströmenden Dniepr.

Auf dem erwähnten Höhenzug würde eine Citadelle erforderlich sein, weil von diesem Punkte die Stadt und selbst das jenseitige flachere User des Oniepr dominirt wird. Die Werke dieser Citadelle würden dergestalt angelegt wers den müssen, daß sich die rechte Flanke derselben an den Höhenzug, da wo sich das Kreuz besindet, anlehnt. Vor der rechten Flanke werden einige Außenwerke nöthig sein, theils um das Thal der Orschitz gehörig zu ensiliren, theils aber auch, um ein Navin zu bestreichen, das aus diesem Thale nach der Göhe heraussläust.

Die weftliche Front der Citadelle hat zur Nechten einen Morast vor sich und erstreckt sich links bis an ein Navin, das sich nach der Straße von Minsk bis zum Ansang der Stadt hinzicht. Hinter dieser Front liegt der mit einer Mauer umzogene, geräumige Indenkirchhof, welcher der dominirendste Bunkt der ganzen Gegend ist und daher bei der Anlage der Werke jener Citadelle vorzugsweise berücksichtigt werden muß. Bor dieser Front erhebt sich zwar das Terrain, aber in so sanster Abdachung, daß es dem Belagerten eher zum Vortheile als zum Nachtheile gereicht, denn indem der Belagerten sen Tranchen gegen diese Front die Abdachung herunter sührt, werden sie von den Wällen der Festung eingessehen. Auch schießt der Artillerist richtiger bergauf, als bergab, weil er in ersterem Falle genau den Ausschlag seiner Kugel sieht, also darnach seine Elevation corrigiren kann.

Die linke Flanke endlich biegt sich hinter das zulest genannte Ravin herum nach dem Kamm des Höhenzuges, welcher dann gegen die Stadt bis wieser an das Kreuz durch einen einfachen und niedrigen Wall geschlossen wird. Wielleicht ist es auch ersorderlich, am unteren Ende des Ravins ein Werk vor dasselbe zu legen, nämlich rechts der Straße von Minsk auf eine daselbst besindsliche Erhöhung, vor welcher sich abermals ein, obwohl nur kurzes Ravin heraufzieht. Die Occupation dieser Höhe ist deshalb nöthig, theils damit der Veind seine Tranchsen von dieser Seite nicht ungestrast vorbringen könne, theils aber auch, um das Ravin zu beherrschen. Da dies letztere aber nur kurz ist, so könnte es zum Theil verschüttet werden; und endlich würde ein Cavalier am Ende der westlichen Front vollkommen den jenseitigen Abhang der erwähnten Höhe bestreichen.

Was die Befestigung der Stadt betrifft, so kann dieselbe aus einem einsfachen Wall mit Graben und den nöthigen Ravelins nehft Glacis bestehen, denn der Teind gewinnt nicht viel, wenn er solche in seine Gewalt bekommt, indem sie völlig von der Citadelle dominirt wird.

Zwischen dem rechten Ufer der Orschitza und dem Höhenzuge können die Werke der Stadt vorwärts der Mauer des russischen Klosters, welches gerade unter dem oben erwähnten Kreuze liegt, nach der Orschitza geführt werden; zur Linken schließen sie sich dann an die Citadelle an. Eben so laufen die Befestigungen bei der linken Flanke der Citadelle vor dem Dominikaner= und Franzisffaner=Klosker rückwärts dem Oniepr zu.

Zwischen dem linken User der Orschitz und dem rechten des Oniepr hat man nur dem Lauf der noch existirenden Linien zu folgen und die Schanze vor dem Einfluß der Orschitz in den Oniepr wieder herzustellen.

Endlich wird auf dem linken Ufer des Oniepr ein Brückenkopf angelegt, welcher sich rechts an das, dem Oniepr zuführende Ravin anlehnt, links aber

bis an den Unfang der Allee reicht, die nach Smolenst führt.

Vor diesem Brückenkopf mussen 3 Werke erbaut werden, theils um demselben mehr développement zu verschaffen, theils um die wichtigsten Bunkte seiner Umgebung zu occupiren, so z. B. eine Söhe dicht am linken Ufer des Flusses, von welcher herab der Feind die Brücke über den Oniepr beschießen könnte. Ein zweites Werk zur Linken der Ziegelei, um den Abhang nach dem Onieprthale gut zu rastren; und endlich zwischen diesen beiden, ein drittes avancirtes Werk, den beiden vorerwähnten zur wechselseitigen Flankirung dienend.

Ueber den Dniepr wurde bann eine folide Brucke zu etabliren fein, so wie auch die Descente von der Strafe von Smolensk nach dem Fluß herab fanfter

geführt werden müßte. —

Das Resultat meiner Recognoscirungen über den vortheilhaftesten Bunkt zur Anlage einer Festung, um die Straße nach Smolensk zu decken und zugleich nach der oberen Düna hinwirken zu können, fällt also dahin aus, daß ich diesen

Punkt in Oricha felbst suchen würde.

Hätte das Corps, welches für diesen Punkt des Kriegstheaters bestimmt ist, außer den Compagnie-Brodwagen noch ein Fuhrwesen für ein bewegliches Magazin, welches, wenn das Corps blos aus 20,000 Mann bestünde, nur 125 vierspännige Wagen erforderte, so reicht der Wirkungskreis von Orfcha nach Borissow und die Beresina eine Strecke auf= und abwärts. Werden die Wagen für das bewegliche Magazin nicht approuvirt, so möchte eine zweite Festung bei Bobr nöthig sein.

Endlich würde ich noch auf dem rechten Ufer der Berefina der Stadt Boriffow gegenüber die Anlage eines Brückenkopfes oder eines Forts vorschlagen,

deffen Einfluß bis jenseit der großen Wälder nach Minst reicht. —

#### Ueunte Beilage.

### Denfschrift

über

die Mückzugslinie von Brzesc-Litewsk nach Budilowo, Orscha oder Mohilew.

Sr. Excellenz dem Herrn Kriegsminister 2c.

### Barclay de Tolly

überreicht vom

Oberstlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Maj. des Kaisers, Baron von Wolzogen.



Brzesc=Litemsf, den 3. Oftober 1811.

Es ist in dem allgemeinen Defenstonsplan des Reiches gegen einen von Westen kommenden Feind sestgesetzt worden, daß derselbe vorzüglich 3 Operationslinien hat, auf welchen er nach der Düna und dem Oniepr vordringen kann, nämlich:

1. von Rauen über Wilna an die Düna;

2. von Brzesc = Litewsf nach den Quellen der Hauptströme des europäisichen Ruflands, der Duna, des Oniepr und der Wolga;

3. von Wladimir über Lugt, Oftrog, Schitomir an den Dniepr.

In den früheren Denkschriften habe ich die erste dieser 3 Linien zu ersörtern gesucht; in der gegenwärtigen werde ich mich bemühen, die zweite, deren Unfangspunkt in Brzesc-Litewsk ist, näher zu beleuchten. Ehe ich aber in diese Betrachtung eingehe, sei es mir erlaubt, zuvor einen Blick auf die gegenswärtige Dislocation unserer, sowie der seindlichen Truppen zu wersen, denn gerade diese Operationslinie ist die bedrohteste, erfordert also vor der Hand die genaueste Untersuchung.

Nach den mir zugekommenen Nachrichten stehen unsere westlichen Nachbarn 10,000 Mann start bei Siedlec, ungefähr auf der Mitte des Weges von
Brzesc (Brest) nach Warschau; ein Corps soll bei Zamosz, der größte Theil
aber bei Modlin stehen; Praga und Warschau sind nur leicht beset; man
spricht von der nahen Ankunst des Marschall Davoust in Warschau. — Ich
nehme an, daß die Gesammtmacht der Polen 40,000 Mann beträgt, daß aber
bei Siedlec, Modlin und Warschau nur 30,000 stehen. Wirst man einen
Blick auf die Karte, so zeigt sich augenblicklich, daß diese Macht bei Brzesc
viel früher concentrirt sein kann, als das von unserer Seite dagegen stehende
Intermediär = Corps; denn von Modlin nach Brzesc sind 31 Meilen oder 217
Werst, d. h. incl. der Ruhetage, etwa 10 Märsche. Soll sich dagegen unser
Centralcorps bei Brzesc concentriren, so steht das weiteste Regiment von der
23. Division in Mohilew, also 600 Werst oder 30 Märsche von Brzesc ent=
fernt. Hätten wir unsere Hauptstadt mit ihrer 30,000 Mann starken Garni=
son ungefähr in der Gegend von Njeswish oder Slonim, so würden wir da=

von einen weit größeren Bortheil haben, als die Bolen durch die Nähe ihrer Sauptstadt Warschau und durch die bessere Beschaffenheit ihrer Städte im Bergleich mit den unsrigen.

Wir können also erft nach 30 Tagen 20,000 Mann gegen 40,000 bei Brzesc versammelt haben, während die Bolen schon um 20 Tage früher dort

ankommen.

Die folgende Rechnung zeigt, daß, wenn wir blos in der Defensive bleiben wollen, der Concentrirungspunkt für unser Intermediär = Corps nicht bei Brzesc, sondern erst bei Njeswish sein kann. Mit Gewißheit kann man erst die seindlichen Absichten erkennen, entweder, wenn sich die Bolen bei Siedlec concentriren, oder wenn das an diesem Orte sich besindende Corps wirklich aufbricht. Wir wollen annehmen, der Besehlshaber des Intermediär = Corps ersfahre solches am 2. Tage in Slonim. Da er Seitens des Gouvernements jedenfalls mit den genauesten Instructionen schon versehen sein wird, so braucht er zur Aussertigung seiner Besehle nur einen Tag; in 2 Tagen sind die Beseschle an die Regimenter abgeschicht (Summa 5 Tage). In 5 Märschen ist aber der Veind bei Brzesc versammelt; was soll dann aus den Magazinen daselbst werden? Sie müßten geradezu verbrannt werden. — Selten aber werden dergleichen Besehle genau besolgt und die in Brzesc stehende Compagnie wird mehr an ihre eigene Sicherheit, als an das Magazin denken.

Es fei mir daher die Annahme erlaubt, der Feind werde in Brzesc unsere Vorräthe finden und so durch das Lebensmittel = Bedürfniß nicht aufgehalten, unmittelbar nach Slonim vordringen, welche Entfernung  $184^{1}/_{2}$  Werft oder 10 Märsche beträgt.

In dieser Zeit könnte aber nur die 11. Division, ein Theil der Cavallerie und zur Noth etliche Regimenter der dritten Division, im Ganzen 10,000 Mann, bei Slonim concentrirt sein, mit welchen man est nicht wagen dürste, dem Veinde unter die Augen zu treten, denn est kommt Alles darauf an, die erste Affaire mit den Polen kräftig zu enden, damit sie daran noch die alten Russen erkennen und ihnen der Kamm nicht zu sehr wachse.

Wenn also die erste Uffaire engagirt werden soll, so muß man im Voraus des Sieges gewiß sein, und dazu darf das Stärkeverhältniß für uns nicht zu ungunftig sein.

Die Concentrirung des Intermediär = Corps kann also erst bei Njeswish stattsinden, welches von Mohilew  $323^{1}/_{2}$  Werst oder 16 Märsche entsernt ist. Der Feind ist aber in 10 Tagen schon bis Slonim vorgedrungen. Hier mußer sich nothwendig einige Tage authalten, theils um seine Verpstegung einzurichten, wenn das Magazin daselbst nicht in seine Hände gerathen, — theils, weil er nicht ohne Weiteres nach Njeswish vorrücken kann, die Flügelcorps bei Wilna und Luzk in den Flanken lassend.

Die Operationen unseres Centralcorps können mithin nicht bei Brzesc, sondern erst bei Slonim anfangen, woraus ersichtlich ist, daß in unseren Bräsliminar = Anstalten das Defensiv = mit dem Offensiv = Shstem unmöglich versbunden werden kann. Sollte das letztere ergriffen werden, so gehören unsere Magazine nach Wladimir, Brzesc, Grodno, Kauen, ja selbst nach Bialistock.

Soll das Defensiv System ergriffen werden, so gehen nothwendig die Magazine in all' diesen Orten verloren und sie dürsen nicht weiter als nach Oftrog, Pinst, Slonim, Wilna und Schaulen (Szawle) vorgeschoben sein. Nach meiner Unsicht muß man sich also für das Gine oder das Andere entsscheiden, weil aus dem schwankenden Justand uns im Fall des Ernstes nur Unheil erwachsen fann.

3war wird man einwenden, daß der von mir entworfene Calcul feines= weas stattfinden fann, da Navoleon mit den Polen den Krieg nicht allein gegen Ruffland aufangen wird; seine Vorbereitungen werden größer fein, und baburch frühzeitiger enthüllt und wir fo in ben Stand gesetht werden muffen, auch unsere Magregeln bagegen früher zu treffen. Allein wer kann bie berichiedenen Combinationen Napoleon's fennen? — Rann er nicht im Geheimen mit Breugen einverstanden sein, fo daß er verbunden mit biefem und ber 30,000 Mann ftarken Garnison aus Danzig in Gilmarschen zu gleicher Beit mit jener Overation nach bem Niemen porruct, ben Ginfall bei Breese aber blos unternimmt, um herr ber Magazine von Brzese, Robrin und Grobno zu werden? Oder er fangt die Campagne hier nur an, um unfere Grang= Maggazine zu zerstören und Verwirrung in unser Syftem zu bringen, zieht fich bernach aber weiter zuruck, wodurch er wenigstens den Gewinn hat, daß er von diefer Seite auf lange Beit nichts zu befürchten braucht, und Beit gewinnt, feine Operationen auf ben Flügeln mit mehr Muße einleiten zu fonnen. Auch wird eine folche glückliche Invafion Preugen vielleicht erschrecken und gum Beitritt bewegen. -

Dieser Gegenstand verdient meines Erachtens eine sehr genaue Prüfung, denn es ist durchaus nöthig, vorher alle mögliche Fälle zu berechnen, damit uns nichts unerwartet komme und unsere Anstalten in Verwirrung bringe. Dahin gehört aber wieder vor Allem ein sester Entschluß entweder für die reine Desenstve oder für die Offensive, weil es sonst unmöglich ist, die nöthigen Vorbereitungen zweckmäßig zu tressen.

Ich wende mich nun zu der Betrachtung des ersten Falles, nämlich zu der reinen Defensive, und nehme für unser Corps Nieswish als den Concentrationspunkt an. Es entsteht dann die Frage, soll dieses Corps seinen ferneren Rückzug von da über Sluzk nach Bobruisk und den Oniepr fortsetzen, oder über Minsk nach Borisson zurückzehen?

Bei der gegenwärtigen Lage der Magazine bleibt freilich feine andere Rückzugslinie übrig, als die von Sluzk nach Bobruisk. Ich würde aber den andern Weg vorziehen, denn wenn das Corps auf Borissow zurückginge, so ist es auf dieser Straße wenigstens mit der rechten Flügelarmee in einiger Versbindung, und beide Armeen können sich dann wechselseitig entweder unterstützen, oder eine die andere durch Diversionen vom Feinde degagiren. Geht hingegen das Corps auf Bobruisk zurück, so ist es von beiden Flügelarmeen zu weit entsernt und kann keine unterstützen. Ueberdies ist die Gegend zwisschen Njeswish und Orscha besser, als die zwischen dem ersteren Ort und Rozgatschew und jene bietet mehr Desensvistellungen und Bertheidigungsmittel dar, als diese. Nach meiner Meinung müste daher das Magazin von Sluzk nach Minsk, das von Bobruisk nach Borissow und das von Rogatschew nach

Mohilew oder Orscha gebracht werden. Es müßte ferner bei Borissow ein Brückenkopf und bei Orscha eine Citadelle erbaut und endlich diesem Corps ein Kuhrwesen für ein bewegliches Magazin beigegeben werden, wie ich solches in meinen früheren Memoires vorgeschlagen habe. Geht nun dieses Corps von Nieswish hinter die Beresina bei Borissow, so wird es dem Feinde den Uebergang über dieselbe eine ziemliche Zeit lang streitig machen und kann alsdann je nach den Umständen in das Lager von Budilowo an die Düna, oder auf der Straße von Orscha, oder über Golowzin nach Mohilew zurückgehn.

Bei Budilowo ist für ein mittelmäßiges Corps eine ziemlich feste Stellung gegen das Andringen eines von Beschenkowiti oder Senno kommenden

Feindes.

Die rechte Flanke dieser Position stütt sich an die steilen Ufer der Tschernawose, die in einem tiesen Ravin läuft, in welchem eine Ueberschwemmung angebracht werden könnte. Oberhalb ist solche bereits durch Stauung der Mühle von Tschernawose bewirkt, welche dem Grasen Tolstoi=Ostermann geshört. — Würde dann noch ein Damm bei der Brücke nach Beschenkwisi durch das Ravin geführt, so wäre auch der untere Theil desselben übersschwemmt. Auf dem jenseitigen User, etwa 500 Schritt von der Brücke, ist alsdann eine Schanze zur Deckung des Dammes erforderlich; ferner nuß der steinerne Kartschma von Tschernawose besestigt werden, von welchem Punkte aus alle umliegenden Desile's zu bestreichen sind. Dieser Kartschma ist von dem Posthause in Budilowo in gerader Linie etwa 1600 Schritt entsernt.

Vor der Front der Position läuft abermals ein Ravin und oberhalb desselben gegen das Dorf Dolgo befindet sich ein See. Diese Strecke wird unge-fahr 3 Werst betragen. Die linke Flanke ist weniger gestichert, indeß biegt sie

fich auf einem vortheilhaften Terrain an die Düna zurück.

Auf der Straße von Borisson nach Oricha ist wahrscheinlich bei Bobr eine gute Stellung zu finden, ebenso in der Gegend von Orscha selbst. Die Kürze der Zeit erlaubt mir nicht, darüber Untersuchungen anzustellen.

Auf dem Wege von Bobr nach Mohilew findet sich bei Golowzin hinter dem Flüßchen Druz eine Stellung, welche schon Peter der Große gegen Carl XII. außgewählt hatte. Sie wurde zwar von den Schweden genommen, aber nur mit bedeutendem Menschenverlust; und nicht alle Generale sind so kühn, als Carl XII. war.

Der Punkt von Mohilew würde endlich den Rückzug über den Dniepr decken. Ein altes Retranchement von etwa 4000 Schritt Umfang umgiebt die Stadt. — Will man die Häufer der Vorstadt opfern, so könnte dasselbe leicht hergestellt werden; es würden indeß acht vorliegende Verschanzungen zu seiner Verstärkung nothwendig sein, welche dann freilich von größerem Nuhen wären, als das Retranchement selbst. Diese Schanzen sinden ihr Emplacement wie folgt:

- 1. an dem hohen Niederungsrand des rechten Dniepr = Ufers, unfern des Judenfirchhofes;
- 2. zwischen derselben und der Strafe nach Szlow;
- 3. zwischen dieser und der Dobrowenka beim ruffischen Kirchhof;
- 4. zwischen der Dobrowenka und der Strafe nach Wilna;

- 5. gur Linken Des Wilna'er Weges beim polnischen Kirchhof;
- 6. zwischen bieser und ber Strafe nach Stara = Buichowa (Bychow);
- 7. gur Linken ber letteren Strafe; und endlich
- 8. auf bem rechten Nieberungsrand bes Dniepr.

Die Unlage bieser Schanzen ist durchaus nothwendig, wenn man von diesem gleichsam verschanzten Lager überhaupt etwas erwarten will. — 10 — 12,000 Mann reichen zu seiner Vertheidigung hin.

Bas die Festung Bobruist betrifft, jo habe ich dieselbe, mit Ausnahme ber Magazingebaute, fast vollentet gesehen. Indeg glaube ich, daß die zur Linken tes Weges nach Sluzk befindliche Sohe durchaus mit in Die Vertheidi= gung gezogen werten muß, weil sonst ber Feind unter ihrer Deckung seine Trancheen febr nabe bei ber Festung eröffnen fann. — Auch ber neue Weg von Stara = Buichowa nach Bobruisk ift bereits beendet und in brauchbarem Buftante. Man rechnet bis Wjun 18 Werft. Bon Buichowa an fonnte ber Beg freilich beffer fein, boch ift er immerhin zu gebrauchen; nur muß man Sorge tragen, daß er nicht auf's Neue verwächst, benn es befinden sich bin und wieder fleine Birkenstrauche in bemselben, Die ihn in der Folge unbrauch= bar maden konnten. Bon Wjun nach Tschigrinka ift es 12 Werft; ber Brahm bei letterem Drt über bas Flüßchen Drug ift in gutem Zuftand. Rach Ochotitichi 20 Werft; Stolniti 15; Bobruist 15 Werft. Es ware zu wunichen, daß der Weg mit Werftpfahlen bejett oder wenigstens genau gemeffen wurde. 3m Allgemeinen führt er burch tiefen Sand, fo bag ichweres Gefchut nicht mehr als 4 Werft in einer Stunde wird zurudlegen konnen. Die Bruden find fammtlich in gutem Zuftand.

Ich würde nun endlich noch vorschlagen, auch das Städtchen Njeswish zu retranchiren, wozu theilweise die noch vorhandenen alten Linien zu benutzen find. Auch das in der Nähe befindliche Schloß des Fürsten Radziwil müßte in Vertheidigungszustand gesetzt werden, wofern die Mauern desselben von so

liber Structur find. -

Die alten Festungswerke von Sluzk müssen rasirt werden. Dieser Platz war mit 16 Bastionen umgeben und auf dem rechten Ufer des gleichnamigen Flusses besindet sich oberhalb der Stadt noch eine viereckige Bollwerksschanze. In der Stadt selbst ist eine Citadelle. Alle diese Werke sind noch in ziemlicher Berfassung, so daß es dem Feinde, wenn er etwa Winterquartiere in unsern polnischen Provinzen beziehen wollte, wohl einfallen könnte, diesen Platz wieder herzustellen. Es durfte deshalb keine überssussig Maaßregel sein, den Wall durch die Unterthanen des Fürsten Radziwil abtragen zu lassen, welche dadurch im Interesse des Staates nüglicher beschäftigt würden, als wenn sie ihre Abzaben — wie dies jetzt geschieht — dem Fürsten nach Warschauschiefen, wo derselbe mit russischen Rubeln polnische Regimenter errichtet. —



#### Behnte Beilage.

## Deutschrift

über

die Nückzugslinie von Brzesc: Litewsk nach Schitomir und Kiew.

Sr. Ercelleng, bem Herrn Kriegsminifter 2c.

### Barclay de Tolly

überreicht vom

Oberstlieutenant und Flügeladjutanten Sr. Majestät des Kaisers, Baron von Wolzogen.



Schitomir, ben 26. October 1811.

Wenn man die westliche Gränze des russtschen Reiches auf der Karte betrachtet, so kann das Nachtheilige derselben, besonders in desenstver Hinsicht, wohl keinem militärischen Auge entgehen. Es ist nämlich sofort einleuchtend, daß dieses westliche Kriegstheater durch die polesischen Sümpse in zwei verschiedene Kriegstheater getheilt wird. Diese Sümpse erstrecken sich von Kobrin, hauptsächlich aber von Pinsk an, zu beiden Seiten des Pripet bis zu seinem Ausstluß in den Oniepr. Auf dieser ganzen Strecke von 570 Werst (80 Weilen) sind eigentlich nur 2 brauchbare Wege, die das südliche mit dem nördlichen Kriegstheater verbinden, nämlich von Luzk über Pinsk nach Njeswish und von

Schitomir über Moghr nach Rogatschew.

Durch diese Theilung wird gerade die Mitte unserer Gränze der schwächste Bunkt und unglücklicher Weise kann bei ben gegenwartigen politischen Conjuncturen der Feind nach der Localbeschaffenheit seines Kriegstheaters gerade hier seine größte Kraft zusammenbringen. Eine natürliche Folge davon ift, daß bei einem etwaigen Ungriff unfere Mitte fogleich gesprengt und unsere Urmee aut das eine oder auf beide Ufer des Pripet zugleich geworfen wird. Im ersteren Falle geben wir bann unfere fruchtbarften Provinzen, Volhhnien und Podolien, ober bie Wege nach bem Bergen unseres Landes und nach ben Sauptstädten bem Feinde Preis; im letteren aber wird unfere Macht getheilt; wir find auf beiben Seiten schwach und es fteht bann bem Feinde frei, fich mit feiner Sauptfraft tahin zu wenden, wo es sein Interesse erheischt. Sollte er dann auch in seinen weiteren Unternehmungen nicht glücklich fein und von unferer Urmee gefchlagen werden, so findet er doch ruckwärts überall Bunkte und Wege, wo er seine ver= schiedenen Corps in Masse wieder vereinigen kann; würden wir dagegen geschlagen, jo mußte jede Urmee für fich allein ihr Ungluck tragen, ohne von der anderen unterstütt werden zu können; benn es ist zwischen beiden Urmeen keine Bereinigung möglich, es fei benn, daß man fie jenfeit des Oniepr in der Begend von Brianst suchen mußte, eine Extremität, an welche man gegen= wärtig faum zu benfen wagt.

Alle diese Nachtheile unseres Kriegstheaters würden größtentheils ver-

schwinden, wenn unsere Seits die Offensive ergriffen würde und wenn man jenseit des Bug und Niemen in die Linie vorrückte, die man sich von Königsberg nach Sandomirz gezogen denken kann, eine Ausbehnung von etwa 60 Meilen.

· Die Operationsbafis wurde bann ungefähr folgende fein:

ben Bug entlang bis Brzese, 24 Meilen; von da bis Grodno 30 Meilen, bis Kowno 20 und bis Tilsit 16 Meilen (Summa 90 Meilen).

Vergleicht man mit diefer unfere gegenwärtige Defensiv=Bafis, fo beträgt Dieselbe bis Riga 180 Meilen, also gerade das Doppelte von jener. Ueberdies ift der Niemen wegen seiner hoben und steilen Ufer ein weit größeres Natur= hinderniß als die Duna; auch ift die Schiffbarkeit jenes Stromes der der Duna vorzuziehen. Endlich bietet das Königreich Preugen, besonders hinter den Seen bis Ungerburg, weit mehr gute Positionen dar als das russische Lithauen. Auch fann man wohl darauf rechnen, daß durch dieses Vorrücken unserer Urmee die Preugen fich wahrscheinlich auf unsere Seite schlagen, daß wir gewiß auch im Bergogthum Warschau einigen Unhang gewinnen und unsere Bolen baburch ber Bersuchung entgeben wurden, fich gegen uns zu erklaren, befonders bei gut organifirten mobilen Colonnen, und bei ftrengen und wachsamen General-Gou-Alus alle dem geht wohl zur Genüge her= verneurs in Wilna und Schitomir. vor, daß eine vorsichtige Offensive heilsamer als ein strenges Defensiv=System Allein in diesem Vall muß der Vehdehandschuh je eher je lieber gewor= Das vorruckende Corps darf aber nicht viel Cavallerie und Urtillerie mit fich führen, damit die Verpflegung nicht erschwert werde; hoch= stens darf es aus 15 Divisionen Infanterie und 5 Cavallerie=Divisionen befteben.

Da mir indeß weder die Albsichten des Gouvernements, noch die militärischen Verhältnisse des Reiches genau bekannt sind, so wage ich nicht zu entscheisden, welche Partei man ergreisen müsse, denn es stimmt nicht immer das militärisch Richtige mit der Politis überein. Die politischen Verhältnisse mögen nun aber sein, welche sie wollen, immer wird es nöthig sein, einen bestimmten Entschluß zu sassen und sich entweder sür die Offensive oder sür die absolute Desensive zu erklären, indem wegen der Weitläusigseit des Reiches und aus anderen, schon angesührten Gründen die Desensive-Maßregeln auf dem westlichen Kriegstheater schlechterdings nicht zugleich mit den offensiven verbunden werden können. Wenn also die absolute Desensive ergriffen werden soll, so ist die Armee südlich des Pripet als vollkommen isolirt zu betrachten und muß daher auch in sich start genug sein, dieses südliche Kriegstheater vertheidigen zu können.

Was nun die erste Aufstellung dieser Armee betrifft, so sindet man den dazu geeigneten Bunkt durch die Berechnung, in welcher Zeit der Feind eine beträchtliche Armee auf dieses Kriegstheater zusammen bringen kann. Mit den Polen allein wird er hier schwerlich etwas ausrichten können, weil diese, indem sie hierhin vorrücken, ihr eignes Land offen lassen, wodurch ihnen der Rückzug gefährdet werden könnte. In dieser Rücksicht kann also auch das Magazin in Luzk nicht von den Polen genommen werden; doch dürste es nicht gerathen sein, weiter vorwärts in Wadimir oder in Kowel große Vorräthe anzuhäusen.

Die nachsten seindlichen Nachbarn find dann die Sachsen und die andern Conföderirten des Rheinbundes; die ersteren aber können höchstens erft in 53

Tagen bei Kowel ankommen; die Westphalen erst in 62 und die Bürtemberger und Baiern erst in 71 Tagen. —

Wenn man nun annehmen darf, daß unsere Gesandten an den respectiven Hösen, sobald sie erfahren, daß sich die Truppen in Bewegung setzen, ihren Bericht sogleich abstatten, so fann z. B. der Courier von Dresden nach Betersburg in 9. Tagen ankommen; die Berathung und Expedition der Ordres in Petersburg erfordert 2 Tage; Neberbringung der Besehle nach Schitomir 5 Tage; Expeditung daselbst 1 Tag; Ankunst der Ordres bei den Regimentern 2 Tage; Concentrirung der Armee bei Kowel oder Wladimir 30 Tage (Summa 49—50 Tage).

Es ist also die Möglichkeit vorhanden, daß die Concentrirung der Armee bei genannten Orten stattsindet, ehe der Veind etwas gegen diese Bunkte wird unternehmen können; jedoch nur in der Voraussetzung, wenn die Gesandten ungesäumt berichten und in der Aussertigung und Beförderung der Besehle nirgends ein Aussenthalt entsteht.

Besser möchte es jedoch sein, wenn der commandirende General zu Schitomir in unmittelbare Verbindung mit unserem Gesandten in Wien gebracht würde. Denn wenn z. B. der Gesandte in München dem in Wien berichtet, daß die Baiern im Marsch begriffen sind, so braucht der Courier von München bis Wien 3 Tage, von da bis Schitomir 7 Tage; nach 10 Tagen erhält also der Commandirende in Schitomir schon die Nachricht, während er sie über Petersburg erst in 16 Tagen erhalten kann, mithin werden so 6 Tage gewonnen, in welcher Zeit die Truppen schon um ein Beträchtliches enger cantonnirt sein können. Napportirt der Gesandte aus Dresden über Breslau, Lemberg nach Schitomir, so trisst der Courier in 7 Tagen daselbst ein und der Zeitgewinn wird dann 9 Tage bestragen.

Es sei nun hier die Unnahme erlaubt, daß der öfterreichische Sof sich in den Kampf mit Rußland und Frankreich nicht mischen werde. Im anderen Falle würde der Untheil Desterreichs am Kriege ein recht thätiger werden, weil hier Napoleon in unmittelbarer Verbindung steht, gewiß also die Operationen kräftig dirigiren würde. Dann aber ist unsere ganze Gränze von Radziwilow bis Kamjenjieh bedroht, nicht zu beachten, daß dann auch die Moldau und

Wallachei fast gar feiner Unterftützung fähig find.

Da aber von diesem Fall hier abstrahirt wird, so kann unstrer Seits die Concentrirung bei Kowel oder Wladinir stattsinden und das Corps de reserve würde sich vorwärts Luzk authalten. Sowohl bei Kowel als auch bei Ustilug und Wladimir sindet man gute Positionen, besonders da es in diesen Stellungen nicht darauf ankommt, sich vorzüglich lange zu halten. — Will man dieselben verlassen, so stellt sich die Urmee dergestalt auf, daß das rechte Flügelcorps nach Luzk kommt, hinter welchem Orte auf dem rechten User des Stürssusses sich eine vorzügliche Position sindet, die besonders in der Front sehr start ist. Das linke Flügelcorps stellt sich bei Verestetschko gleichfalls am Stür und das Centralcorps in die aute Stellung bei Dubno hinter der Ihwa auf.

Da es nirgends bie Absicht fein kann, bem Teinde in diefen obzwar an fich guten Stellungen lange Widerstand zu leiften, so hat der Fehler, daß die versichtedenen Corps zu weit von einander entfernt find, hier nicht so viel auf fich;

im Gegentheil deckt man dadurch einen größeren Theil des Landes und die Berspstaung der verschiedenen Corps wird um Bieles erleichtert.

Das rechte Flügelcorps geht nun successive auf der Straße von Oluika, Klewan, Rowno, Mishiritsch, Korez nach Nowgorod-Wolinsk zurück, auf welschem Rückzug es bei Klewan, Rowno und Nowgorod gute Stellungen sindet. Das Centralcorps setzt seinen Weg über Warkowitschi, Oftrog nach Baranowka fort, auf welchem Marsche sich die Stellungen von Warkowitschi und Oftrog auszeichnen.

Das linke Flügelcorps marschirt von Berestetschko über Radziwilow, Kremesnez, Lachowzui, Zaslaw, Grizow nach Nowaja-Tschertoria; Stellungen besinden sich auf diesem Marsch bei Radziwilow, Kremenez und Zaslaw.

Die schwere Artillerie, sowie das schwere Fuhrwesen der Armee wird haupt= sächlich den Postweg von Luzk nach Nowgorod einschlagen müssen, es wird sich deshalb bald beim Centralcorps, bald beim rechten Flügeleorps besinden.

Zwischen den verschiedenen Seeresabtheilungen muß die genaueste Communitation und die thätigste Correspondenz stattsinden. Die Armee besindet sich in der Nähe des Flusses Slutsch, von dessen Ufern sie auf 3 Wegen von Now-gorod über Sosolow, von Baranowka über Jasnogorodot und von Tschertoria über Pjätsi nach Schitomir marschiren kann. Auf diesem Marsch mussen die Truppen gut mit Lebensmitteln verschen sein, weil die Gegend wenig bevölkert und fast ganz mit Wald bewachsen ist, vorzüglich die Poststraße von Nowgorod-Wolinsk nach Schitomir.

Man wird diese Stellung hinter dem Flusse Slutsch dem Feinde eine lange Zeit streitig machen können; auch wird er erst genöthigt sein, sich gehörig mit Lebensmitteln zu versehen, ehe er uns weiter zu versolgen wagt. Sollte er indeß die Ihwa höher herauf marschiren und uns daselbst umgehen wollen, so kann man sich ihm bei Ljubar entgegenwerfen, woselbst sich eine vortheilhafte Stellung findet. —

Wir hatten die Armee concentrirt bei Schitomir verlaffen, woselbst man sich entschließen müßte eine Sauptschlacht anzunehmen. Leider aber begünftigt bas Terrain diefes Unternehmen nicht fehr, infofern man nämlich auf die Communi= fation mit Riew Bedacht nehmen muß. Es findet fich zwar bei Schitomir eine gute Stellung, beren linter Flügel fich an ben Kirchhof von Nowa-Rudnea anlehnt. Diefes Dorf liegt in dem Grunde ber Ramenta, 2 Werft von Schitomir; unterhalb beffelben läuft der Fluß in Felsenufern und wird durch verschiedene Mühl= bämme gestaut, so daß er, außer bei den Dämmen selbst, nur schwer zu passiren Von dem auf einem fteilen Sugel liegenden Kirchhof von Nowa-Rudnea zieht fich die Front der Stellung über Karakol an den Kirchhof zur Rechten der Poststraße nach Nowgorod; berselbe ist mit einem Erdauswurf umgeben, bessen vordere Front 200 Schritt lang ift. Von hier zieht fich der Höhenzug nach einem zur Linken bes Weges nach Mishiritsch gelegenen Gehöft, etwa 560 Schritt weit; 1 Werst davon liegt das Dorf Kroschna. Weiter hin lauft ber eirea 320 Schritt breite Sohenzug nach einem Garten (1200 Schritt). Diefe bier befchriebene Linie von 3300 Schritt Ausbehnung wurde eine, bem 3wecke an= gemeffene Stellung barbieten. Das Terrain bavor ift ein fanfter Abhang, auf 1800-2000 Schritt gang ohne Sindernig, wenn das daselbft befindliche

Buschwerf abgebramt wird, wodurch die Wirfsamkeit unserer Artillerie sehr erhöht und die Bewegungen des Feindes weniger verdeckt würden. Der linke Flügel ist an die Kamenka gelehnt und der Rücken durch die Stadt und die steilen User des Flusses gedeckt. Rur für den rechten Flügel will sich kein Stütpunkt sinden; man müßte denselben deshalb in einem Haken über die Straße nach Kiew bis an das linke User des Teterew herumsühren. Allein dann giebt man die Communikation mit Kiew auf und würde keinen anderen Rückzug haben als über Stanischowka und Berlitschew, wodurch wir von der eigentlichen Richtung abgekommen wären. Hierzu kommt noch, daß der innere Naum der Stellung mangelhaft und die Armee in derselben leicht eingeschlossen werden kann.

Nichts desto weniger kann und darf man den Punkt von Schitomir nicht aufgeben und sollte man sich bei Zeiten auf diesem Terrain ein Schlachtseld präpariren, was sehr leicht geschehn kann, wenn man sich durch Abhauen der Wälder freie Aussischt verschafft. — So ist die Stellung auf dem linken Ufer der Kamenka in jeder Hinscht ganz passend; besonders sindet sich bei dem Dorfe gleiches Namens ein guter Posten. Der rechte Klügel der Postition ist zwar auch bier nicht gestützt; allein ein Paar gute Redouten dürsten das Kehlende ersehen. Wird dam sberdies noch die Stadt Schitomir retranchirt, die mit einem Theil der Reserve-Bataillons zu besehen ist, endlich noch auf dem Höhenzug, der von hier nach Lensowo sührt, gute Redouten im Rücken der Stellung angelegt, so kann die Armee hier mit Vortheil eine Schlacht in concentrirten Massen annehmen, ohne daß im Unglücksfalle der Verlust berselben große Volgen nach sich ziehen dürste. In Volge des Mangels an Lebensmitteln würde nämlich die Lage des Feindes nichts weuiger als günstig sein, da er in seinem Rücken auf 100 Werst nur ein bewaldetes und wenig bevölkertes Land sindet.

Sätte man außerdem noch eine ansehnliche Kosaken-Macht vom Don über Winniga, Litge und Lethtschew herbeigeschafft, so würde diese die Communikation des Feindes unsicher machen, auch würde durch die, bei den Divisionen befind-lichen Kosaken-Regimenter, die man gleichzeitig in die Direction von Owrutsch

vorschiefen mußte, des Feindes linke Flanke fehr gefährdet werden.

Bu jenem Marsch der Kosaken vom Don nach Podolien wird aber vollkommen Zeit vorhanden sein, obgleich die Entsernung von Tscherkask bis Staros Constantino über 60 Meilen beträgt. Denn da die Armee des süblichen Kriegsstheaters einen Monat gebraucht hat, um sich bei Kowel zu versammeln, überdies gewiß 6—8 Wochen vergehen werden, ehe sie von Kowel bis Schitomir zurückgedrängt sein wird, so ist es wohl keinem Zweisel unterworsen, daß die Kosaken bereits in vollkommener Arbeit sein können, wenn sich der Feind von Nowgorods Wolinsk der Kamenka nähert.

Dürfte man überdies noch annehmen, daß diese Schwärme von leichten Bölkern durch reguläre Truppen, die von der Armee aus der Moldau und Walslachei über Kamjenjieh anrücken, unterstüht würden, so möchte wohl das Requissitionssystem des Feindes in Volhynien und Podolien einen großen Stoß erleisden und die Kraft, die er bei Schitomir anwenden wird, kann unmöglich den gehörigen Nachdruck haben. —



### Eilfte Beilage.

# Denfschrift

über

die westliche Grenze Außlands und Entwickelung einiger Ideen über einen Offensiv= und Defensiv=Plan auf dieser Grenze

vom

Kaiserl. russischen Obristlieutenant 2c. Baron von Wolzogen.



### I. Politischer Theil.

Es ist eine längst erkannte Wahrheit, daß die höhere Kriegskunst nur an der leitenden Hand der Politik ausgeübt werden kann; daher ist auch kein Raisonnement in jener möglich, ohne nicht die politische Lage und Beschaffensheit der Dinge vorher zu erörtern. Allein hier stößt der Militair, welcher nicht in die Geschäfte verwickelt ist, auf die Schwierigkeit, daß ihm sowohl die Poslitik des eigenen als auch der benachbarten Staaten gewöhnlich verschlossen

bleibt, wodurch gleich das erfte Element feines Calfuls fehlt.

Wenn ich also bennoch über die politischen Berhältnisse Rußlands im Ansange des Jahres 1812 schreibe, so habe ich weder den Willen, Rathschläge zu ertheilen, noch auch mir einzubilden, daß meine Schilderung mit der Wirklichkeit übereinkommt; dennoch aber muß ich eine Art Bild von der politischen Lage Rußlands in diesem Zeitraum vorausgehen lassen, weil sonst, wie schon erwähnt, keine militairische Diskussion möglich ist. Meine politischen Ansichten können sich indessen unmöglich auf die neuesten Aktenstücke gründen, sondern blos auf vergangene und der Geschichte bereits übergebene Thatsachen.

Das erste Material, welches mir in dieser Untersuchung diente, ist die Karte von Europa und zwar ein Exemplar, welches den gegenwärtigen Zustand unseres Welttheils darstellt, und ein anderes von dem Jahre 1792, der Epoche vor dem Ansang des französsischen Revolutionskrieges. Ich übergehe die Masse von traurigen Bemerkungen, die sich bei Vergleichung dieser beiden Blätter ausdrängen, indem sie den Untergang alles dessen darstellen, was sonst ehre würdig, rechtlich und heilig war; doch eine Bemerkung kann ich nicht unterstrücken, nämlich, daß dieser Justand der Dinge nicht wohl hätte entstehen können, wenn die Cabinette in dem Moment, wo es blos auf Erhalten und gemeinsames uneigennütziges Wirken ankam, nicht zu gleicher Zeit die alten Ideen von Länder-Vergrößerungen und alte Ansprüche hätten durchsehen wollen.

Statt dieses traurige Gemälde von dem Schickfale der Länder zwischen dem Atlantischen Meere und den Usern des Niemen in den beiden letzten Descennien durchzusühren, wende ich mich lieber an denjenigen Staat, der auf dem Continent von Europa bis jetzt einzig dem Sturme der Revolutionen unversehrt entgangen, und allein noch groß, herrlich und kraftvoll dasteht. Ich meine Rußland, dasjenige Reich, von welchem alle unterdrückten Völker allein noch Feil und Befreiung erwarten.

Betrachtet man bas ruffische Reich aus biesem Gesichtspunkt, so kann kein fühlender Mensch fich des Wunsches erwehren, daß dieser Staat, belehrt von den begangenen Fehlern der andern, nicht in dergleichen verfallen moge, und glücklicherweise barf man bieses unter ber gegenwärtigen Regierung keinesweges befürchten. Es ist mehr als zu wahrscheinlich, daß der Friede mit den Türken zu Stande kommen wird und zwar vermuthlich auf einer Bafis, daß diese Na= tion, nachdem fie durch die glorreichen ruffischen Waffen so oft überwunden worden, nun auch durch die ihr zu erweisende Großmuth überwunden werden wird, damit aus ihr ftatt eines Feindes vielleicht ein treuer Alliirter werden fonne. Ein Vortheil, fchatbarer, als felbft ber Befit von Conftantinopel und ber gangen europäischen Türkei! - Es ift augenscheinlich, daß fich durch die Befitnahme der Moldau und Wallachei die militairische Granze Ruflands fehr verschlimmern wurde, nicht zu gedenken, dag der Befit der lettern Broving Defterreich zu immerwährender Gifersucht Beranlaffung geben mußte. Mili= tairisch betrachtet, scheint der Bruth die beste Granze von dieser Seite zu sein und politisch wurde selbst die Schleifung der Festung Ismail nicht als ein Opfer angesehen werden können, weil den Türken dadurch jede Besorgnif vor zufünftig möglichen Eroberungs = Absichten Ruflands gehoben würde. Viel= mehr zeige man dem Divan die geringe Entfernung von Dalmatien und Corfu nach Constantinopel, man mache ihn ausmerksam auf die starke französische Armee, die in jenen Ländern die Pforte bedrohen, befonders feitdem in neueren Beiten, unter dem Vorwand der Baumwollen-Transporte, die Straße von Stutari nach Sophia so vortrefflich eingerichtet worden ift.

Aber zugleich verhehle man sich selbst auch nicht, daß diese Armee in Ilhrien für Rußland nicht minder gesährlich ist, besonders wenn die russische Gränze bis an die Donau und Widdin vorgeschoben würde. Die Distanz von diesem letzteren Ort bis Ragusa beträgt nur 400 Werst, da hingegen der Bruth von der ilhrischen Gränze 800 Werst entsernt ist. Man könnte zwar im ersten Fall die Servier als eine Vormauer der Wallachei betrachten, allein dieses Volk ist wohl nur so lange treu, als es sein Interesse dabei sindet und wird gewiß die Franzosen eben so gut mit offnen Urmen ausnehmen, als es dies mit uns gethan. Aus diesem Grunde glaube ich auch, daß die Servier bei einem Friedensschlusse außer einer allgemeinen Umnestie nur wenig berückssichtiget werden dürsen, besonders da es sür einen Souverain immer nicht ganz politisch zu sein schein, Rebellen gegen ihr legitimes Gouvernement in Schutz zu nehmen. Benutzen mußte man sie, eben so wie man den Verrath unter Umständen begünstigen kann, aber nie den Verräther lieben dars.

Indem mir also der Friede mit den Türken durchaus nothwendig ersscheint, um die linke Flanke unseres westlichen Kriegstheaters zu sichern, so

scheint mir ein weiterer Grund für benfelben auch noch darin zu liegen, daß ich unsere Urmee in Polen nicht für hinlänglich start halte, der französischen und ihren Ulliirten in Deutschland und dem Herzogthum Warschan mit Ueberslegenheit die Spitze bieten zu können.

Nach ten in Umlauf befindlichen Nachrichten schätzt man die französisch= allierte Urmee auf 160,000 Mann, während die russische Aktiv=Urmee von

Riga bis Ramenez = Potolek aus 150,000 Combattanten besteht.

Mit dieser Armee sollen wir eine Gränze vertheidigen, welche über 1,200 Werft Ausbehnung hat, während die Franzosen ihre Streitfräfte zu einem Angriff concentrirt halten können und also überall eine notorische Ueberlegens beit haben müssen. So können sie z. B. mit großer Uebermacht auf die Armee bei Wilna fallen, ohne nur im Mindesten befürchten zu dursen, durch eine Diversion von Seiten der südsichen Armee daran gehindert zu werden, denn die Distanzen sind im russischen Reiche alle ungeheuer und selten hat eine Armee einen augenblicklich größeren Wirfungskreis, als höchstens 5 bis 6 Märsche oder 120 Werst von ihren Magazinen. Wenn man also auf der strikten Defension beharren wollte, so ist es augenscheinlich, daß wir in Polen eine viel größere Macht ausstellen müssen, als gegenwärtig daselbst besindlich ist, denn sowohl die nördliche als südliche Armee muß jede für sich vollkommen der gesammten französischen Armee gewachsen sein, wozu dann die sechs Insanterieunt zwei Cavallerie-Divisionen in der Wallachei sehr nothwendig wären, wohlverstanden, wenn sie vorher durch 36,000 Rekruten verstärft worden sind.

Aber felbst diese Mittel werden noch nicht hinreichen, mit einiger Ausssicht auf Erfolg einen Vertheidigungskrieg führen zu können, denn es ist sehr natürlich, daß, wenn Napoleon die Absicht hat, Rußland anzugreisen, er vorsher Preußen und Desterreich zwingen wird, auf seine Seite zu treten und mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen. In diesem Augenblick werden vielsleicht schon die Mittel vorbereitet, die erstere Macht entweder zu vernichten, oder zu der französischen Allianz zu nöthigen, durch welche Vereinigung die französische Armee um wenigstens 60,000 Mann vermehrt und also auf 220,000

Mann gebracht wird.

Dann wird die Reihe an Defterreich kommen, welches einer Allianz mit Frankreich zwar durchaus abgeneigt sein möchte; auf der anderen Seite ist es aber nicht minder gewiß, daß die Desterreicher um ihrer zerrütteten Finanzen willen durchaus unfähig sind, den Franzosen den Krieg machen zu können. Wenn daher eine französische polnische preußische Armee an der nördlichen Gränze von Mähren und Alte Gallizien steht und der General der französischen Armee in Ilhrien auf Wien und Ofen zu marschiren droht, wosern Desterreich nicht 30 bis 40,000 Mann an Frankreich überläßt, so möchten dieses viele leicht Argumente sein, welchen der Wiener Hof nicht widerstehen könnte. — Was wird aber dann Rußland für einen Desenstonsplan entwersen können? — Eine verzweiselte Gegenwehr ist das Einzige. — Soll und muß man es aber auf diese Extremität ankommen lassen?!

Es ist also wohl keinem Zweifel unterworfen, daß, sowie der Frieden mit den Turken geschlossen, die Offensive der Defensive vorzuziehen ist. Sehe ich mich aber in Zeichnung der Grundlinien dieses Operationsplanes einlasse,

stelle ich mir vorher den Zweck vor, den man durch die Offensive erreichen will, wobei die Hauptsache zu sein scheint, daß das Ziel desselben nicht zu weit gesteckt werde und daß man sich vornehme, nur einen mäßigen Plan durchsetzen zu wollen.

Der letzte Traktat mit Frankreich ist der Tilsster Friede; in diesem ist von beiden Seiten der König von Holland und die souverainen Fürsten des Mheinbundes anerkannt worden, so wie auch die Räumung und Integrität der Ueberbleibsel des preußischen Staates. Nun sind aber dis auf den heutigen Tag die preußischen Staaten noch nicht geräumt, der König von Holland ist von seinem Thron vertrieden und nach einem fremden Lande geslüchtet, mehrere Staaten des Rheinbundes sind dem französischen Reiche einverleibt worden, wodurch die Macht Frankreichs einen bedeutenden Zuwachs erhalten hat. Da also dieser Frieden von französischer Seite offenbar gebrochen worden, so möchte wohl auch Rußland seiner Verbindlichkeit gegen das Herzogthum Warschau überhoben sein. Mithin muß der erste Zweck des Krieges sein, diesem Gerzogsthume eine andere politische Haltung anzuweisen.

Durch die Lage dieses Landes zwischen Preußen, Oesterreich und Außland ist es den Franzosen möglich, die politische Verbindung dieser Reiche wo nicht ganz aufzuheben, so doch wenigstens sehr zu erschweren. Will Rußland Preusen zu Gulse kommen, so mussen immer zuerst 40-60,000 Polen überswunden und vier Festungen genommen werden, — ein Ausenthalt, der es den Franzosen möglich macht, Preußen mittlerweile völlig auszureiben. Wie kann sich also diese Macht mit Sicherheit an Rußland anschließen, da des letzern Huser wilke zu ihrer Rettung jedenfalls doch zu spät kommt? —

Ebenso hat Desterreich eine diffizite Wahl: bedroht an seinen nördlichen Gränzen durch die Polen, an seinen westlichen und südwestlichen durch die Franzosen und Rhein = Conföderirten, ist diese Macht gleichsam von den französischen Negen rings umstellt, und wird kaum die Wahl haben, ihre Neutra-lität behaupten zu können.

Alle biese Rücksichten erheischen bringend, dem Gerzogthum Warschau eine andere Gestalt zu geben, über welche ich mich indessen hier genauer nicht einlassen will. Wahrscheinlich möchte aber biejenige die beste sein, welche den Wünschen der Polen nicht ganz entgegen wäre und zugleich bei Oesterreich in Sinsicht auf Gallizien keine Besoranisse erwecken dürfte.

Der zweite Zweck des Krieges müßte die Räumung der preußischen Festungen und die Zurückgabe Danzigs an diese Macht betreffen, sowie auch den Erlaß der rückständigen Contributionen. Dhne die Erfüllung dieser Bedingunsen ist die Existenz des preußischen Staates immer problematisch und gewährt derselbe also für Rußland nur eine schwache Vormauer.

Endlich würde der dritte Zweck des Kriegs oder vielmehr des durch ihn zu erringenden Friedens sein: Freiheit des Handels und eine Defensiv - Allianz zwischen Rußland, Breußen und Desterreich, wobei vielleicht die Gerausgabe des Tarnopolischen Gebiets für die letzte Macht der sicherste Beweis von der Aufrichtigkeit Rußlands und der Großnuth seines Beherrschers sein möchte.

Noch habe ich von Perfien und Schweden zu reden. —

Ebenso wie es höchstes Interesse für Rufland ift, ben Krieg mit ben

Türken zu beendigen, eben so bringend scheint der Friede mit den Versern an fein. Glücklicherweise möchten beide leicht mit einander verbunden werden fonnen, welches bem eröffneten Friedensaeschäfte mit ber Pforte noch ein neues Intereffe giebt und um fo mehr ben allgemeinen Frieden mit biefen Mächten wünschen lägt. — Endlich fint and von Seiten Schwedens Die Unsifditen nicht gang ungunftig. Go nachtheilig es Unfangs fur Rugland schien, bag ein franzöfischer Marschall und Verwandter Napoleon's zum Thronerben dieses Reiches bernfen wurde, fo icheint biefer nunmebrige Bring bennoch mehr bas Intereffe Schwebens, als bas frangoffiche vor Angen zu haben, welches natur= lich über furz oder lang den Frieden Dieser Macht mit England berbeiführen muß, und in diesem Fall wurde man von Schweben gewiß nichts zu befürchten baben. Sollte aber bas Betragen Schwedens auch nur Maste fein, fo fonnte ber Ernft bemungeachtet auch nicht viel gefährlicher werden. Man erwäge, baß Schweden unmöglich im Stande ift, eine Sommercampagne gegen Ruß= land zu führen, wofern wir die Berrn zur See find, und follten wir dies in Berbindung mit England nicht gewiß fein? Gine Wintercampagne wurde aber gleichfalls zu nichts führen, benn unter ben glücklichften Umftanden ift höchstens nur die Eroberung des schwedischen Finnlandes möglich, besonders ba wir in Diefer Proving an dem General Steinheil einen fehr geschickten Feld= beren baben, ber bie Bigarrerien jenes Rriegstheaters und die Eigenheit ber bortigen Kriegsart burchaus fennt. Gefetzt alfo auch, bie Schweden erober= ten während des Winters alles Land von Tornea und Abo bis an den Kummene, wie foll bann diefe Eroberung während bes Sommers behauptet werden, wenn von Kronstadt, Rewal und Riga Expeditionen nach Abo und vielleicht gar nach Stockholm geschickt werden? - Das Ginzige, was einige Besorgniß erregen konnte, ift bie etwas widrige Stimmung ber Ginwohner, aber auch Diefer konnte vielleicht auf eine folide Urt begegnet werden. Bereits wendet die ruffische Regierung alles Mögliche an, um biese Stimmung zu beseitigen. Burde fie aber nicht noch vollständiger zum 3weck kommen, wenn fie bie Da= tionalität durch Trenuung von dem ruffischen Reich ganz wiederherstellte? Ich bente mir g. B., daß biefes Großbergogthum dem Bergog von Oldenburg gum Lehn gegeben wurde. Die Krone macht babei feine anderen Bedingungen, als Bejetzung ber Festungen burch ruffische Truppen und einen Canon an Gelb für die Unterhaltung berselben sowie der Festungswerke; ferner freie Circulation ber ruffischen Banknoten, und bag die Finnen die fur bas nördliche Rußland nothwendigen Brodufte nur dabin verfaufen durfen. Burden nun übri= gens dem Bolfe feine Religion, Befete, Sprache, Sitten und Bebrauche gefichert, so fande es gewiß in dem Besten der Fürsten einen Bater und Gefetgeber, welchem die allgemeine Liebe und bas allgemeine Butrauen nicht fehlen könnte. Auch ftunde dann zu erwarten, daß die finnische Nation ihren eige= nen Seerd burch eine gut eingerichtete Landmiliz vertheidigen und weder ben Lockungen Schwedens noch einer anderen Macht Gebor geben murte; ja es ware die Frage, ob unter diesen Umftanden die Schweden nicht lieber zu Finnland gehören möchten, als die Finnen wieder eine Vereinigung mit jenen for= bern wurden. Welche Partei aber ergriffen werden mag, fo icheint mir in jedem Fall außer den Besatzungen und den 24 Bataillons Matrofen eine com=

plette Division zur Vertheidigung diese Landes hinreichend, besonders wenn eine zweite Division an der esth = oder lievländischen Küste dergestalt zur Hand ist, daß sie gleich zu einer Diversion im Rücken der schwedischen Armee gebraucht werden kann. Würde z. B. die 25. Division in und um Riga stehen, so ist dieselbe sowohl im Stande, zur Vertheidigung dieses Plazes beis zutragen, als auch nach der sinnischen Küste übergesetzt zu werden und, ist dieses nicht nöthig, in Villau oder bei Danzig auszutreten, wosern nämlich die Flotille nebst den nöthigen Transportschiffen in guten und brauchbaren Zustand gesetzt wird.

#### II. Militairischer Theil.

Naturlich drängt fich, bevor man diefen Gegenstand näher untersucht, Die Frage auf: ob es fur Rugland bei den gegenwartigen Conjuntturen vor= theilhafter ift, ben Krieg angufangen und also einen Ungriffstrieg zu führen, oder folchen zu erwarten und fich bann auf die Vertheidigung einzuschränken? So viel aber auch über Diefes Problem geftritten werden fonnte, fo scheint meinen geringen Einsichten zufolge sowohl politisch als militairisch die erfte Partie die vorzüglichere zu fein, besonders seitdem man innerhalb zwei Sah= ren mit raftlofer Thatigfeit und vieler Ginficht an ber Grundlegung eines festen Defenfiv = Syftems für die West = Granze mit dem glücklichften Erfolg gearbeitet hat. Dieje Magregeln, eben fo neu und bis jest in Rugland faum noch zur Sprache, viel weniger zur Ausführung gebracht, find um fo weifer, da jede Offensiv = Operation nur dann basirt ift, wenn vorher die Defensive vernünftig eingerichtet worden. Nun aber haben wir Festungen auf den wich= tigsten Defenstonsbasen und Operations = Linien; wir haben Magazine an ben, dem Zweck der Defensive entsprechenden Bunkten; wir haben Artillerie = Vor= rathe, die dem entworfenen Plane gemäß vertheilt, und haben endlich auch auf diesem so wichtigen Kriegstheater eine Armee, deren Dislokation den Umftan= den gemäß geordnet ift.

Da also alle diese Anstalten getroffen und größtentheils beendigt find, oder im Laufe dieses Jahres beendigt werden, so scheint es mir, daß man nun mit Zuversicht zur Offenste vorschreiten könne, wozu mich, wenn ich im Nathe eine Stimme hätte, folgende Gründe bestimmen würden. Ich nehme nämlich als erwiesen an, daß der Charafter des französischen Kaisers von der Art ist, keinen Staat neben sich zu leiden, welcher dem seinigen an Größe und Macht das Gleichgewicht halten könnte, und es scheint mir ausgemacht, daß er Rußland angreisen wird, sobald ihm der spanische Krieg nur etwas Spielraum läßt, oder andere günstige Ereignisse nur einigermaßen Succes versprechen. Würde gegen diesen Sat nichts einzuwenden sein, so steht wohl auch sest, daß man jenen Zeitpunkt nicht abwarten, sondern ihm vielmehr zuvorkommen muß, besonders da Alles darauf ankomntt, Preußen zu retten und ungefähr in gleiche Linie mit Oesterreich zu treten, so daß diese Macht von dem Herzogthum

Warschau aus nicht bedroht werden kann. Es nuß also mit einem Worte diesem Herzogthume eine andere politische Gestalt gegeben werden, wodurch auch den unruhigen Gemüthern unserer Polen der fernere Stoff zu Erhitzung ihrer Phantasie entzogen werden würde. Rechne man hierzu noch die allgemeine Gährung im Norden von Deutschland, in der Schweiz und in Folland, — und daß die daselhst geschlagenen Wunden jest noch in frischem Andenken und die Gemüther noch alle erbittert sind, während bei längerem Zuwarten diese Gefühle leicht wieder in Stumpfunn und gänzliche Erschlaffung verschrumpfen möchten und man dann vielleicht bereuen wird, von jener Stimmung nicht Nutzen gezogen zu haben. Bedenke nuan endlich, daß die Wohlsahrt des russischen Reiches schlechterdings an die Freiheit des Handels gekettet und daß die längere Sperrung desselben den Finanzen größeren Nachtheil bringen wird, als selbst der kostbarste Krieg. Nimmt nan das Resultat dieser politischen Gründe zusammen, so scheint wir die Schlußsolge unumstößlich, den Krieg je eher je lieber anzusangen.

Richt minder wichtig find indeffen auch die militairischen Gründe, welche ber Offensive das Wort reden. Betrachtet man die Karte unseres westlichen Rricastheaters im Großen und Allgemeinen, fo fann es wohl feinem Auge entgeben, daß daffelbe in ber Mitte burch bie Polefischen Gumpfe in zwei Salften getheilt wird, welches ein eben fo großer Nachtheil ift, als wenn auf bem Schlachtfeld die verschiedenen Seerabtheilungen durch Terrainhinderniffe getrennt find. Ueberdies ift burch biefes Sindernif bie Mitte unferes Rriegs= theaters gerade ber schwächste Bunkt, babingegen burch die Lage von Warschau und die biefe Sauptstadt umgebenden Festungen biefe Seite fur ben Feind gerade Die meifte Rraft enthalt. Bergleicht man ferner Die Defenfiv = Bafis mit der Bafis fur den Offenfiv = Arieg, fo ift diefe gerade um die Salfte furzer als jene, indem die Diftang von dem niederen Oniepr, oder von Nikolajew bis Riga 180 deutsche Meilen beträgt, da hingegen die Entfernung von Uftilug über Kowno nach Tilfit nur 90 Meilen ausmacht. Bu Diefen Bortheilen ge= sellen sich bann noch ber Lauf ber Flüsse Bug und Narew und ber fast zu allen Sahreszeiten schiffbare Niemen , sowie endlich ber Umftand , bag auf dem vorliegenden Kriegstheater, vorzüglich in Preugen, weit vortheilhaftere Stellun= gen anzutreffen find, als in bem mit Wald bedeckten flachen Lithauen und ben angrenzenden Gouvernements. Auch fteht zu befürchten, daß, wenn der Rrieg noch lange ausgesetzt wird, die bereits von der Krone gesammelten Vorrathe dem Berderben verfallen, indem leider nur die wenigsten in ordentlichen Ma= gazins = Gebäuden untergebracht werden konnten.

Wenn ich mich aber für den Krieg und zwar für einen Offenstw-Krieg erstäre, so verstehe ich darunter nur einen solchen, der auf das genaueste mit den bereits organisirten Defensiv-Anstalten in Verbindung steht, so daß kein Schritt unternommen werden darf, von welchen zu besürchten steht, daß man nicht wieder auf eben dem Wege in das wohl eingerichtete Haus zurücksommen könnte. In der That verlange ich eigentlich mit dieser Offensive nicht im eigentlichen Sinne des Wortes einen Angriffs-Krieg Rußlands gegen Frankereich, ein Plan, der vor der Hand noch zu weit gesteckt sein möchte, sondern vielnucht nur eine Verbesserung unseres Kriegstheaters, so daß der aus diesem

Vorschritt vielleicht entstehende Defenssu-Arieg mit desto größerem Vortheil angesangen würde, indem wir die seindlichen Ressourcen zerstören, den Arieg wenigstens für den Ansang auf fremden Gebieten führen und dadurch die Kräfte unseres Landes länger erhalten.

Aus diesem Gesichtspunkt allein erscheint mir die Offensive ersprießlich, denn für den eigentlichen Krieg mit Napoleon möchte das Zurückgehen im Wellington'schen Geschmack eher Nachahmung verdienen, als das dreiste Borgehen der Erzberzöge Karl und Ludwig. Ehe ich mich aber auf die Entwickelung des Ofsensiv=Planes einlasse, folgt vorher der Natur der Sache gemäß, die Erläuterung des entworfenen Desensiv=Planes.

# A. Defensiv-Plan für das westliche Kriegstheater des ruffischen Reichs.

1. Urmee des Niemen oder rechte Flügel=Armec.

Es ift wahrscheinlich, daß, wenn der Kaiser der Franzosen die Absicht hat, Rufland anzugreifen, die ersten friegerischen Auftritte, nachdem vorher Breu-Ben fich freiwillig ober gezwungen fur beffen Interesse erklart, in bem nordlichen Theile des ruffifchen Bolens, nämlich in Samogitien und Lithauen vorfallen werden. Alle Anstalten Napoleon's deuten dahin und die Natur des Rriegsschauplates ladet ihn auch vollkommen dazu ein. Die ftarken Garnifonen von Damig und Stettin, die bedeutende Macht im Rorden von Deutsch= land zeigen deutlich, daß ber Morden unseres Polens ber Zielpunkt dieser Maffen sei. Ueberdies gewährt ihm die große Wasserstraße, die von Danzig und hauptfächlich von Königsberg an Die Granze von Samogitien und mittelft der Wilia in das Innere von Lithauen führt, einen zu auffallenden Vortheil, als daß er fich derselben nicht bedienen follte. Der Bunft von Jurburg wird also der zunächst bedrohte sein, weshalb daselbst ein fliegendes Corps aufgestellt werden nuß, das aus einem Theil ber Garnison von Riga besteben kann, indem demfelben die Rudzugs = Linie nach biefer Festung angewiesen wird. Bevor nun der Feind Dieses Corps nicht auf eine beträchtliche Weite guruckgetrieben hat, kann er auch nicht mit Sicherheit in Lithauen und nach seinem eigentlichen Operations = Objekt, nach Wilna vordringen. Das Zurucktreiben dieses außersten Flügel = Corps wird aber dem Feinde erschwert werden, wenn bei Rendann gleichfalls ein Corps ficht, welches dem feindlichen Vorgeben in Die rechte Flanke operirt. Um diese verschiedenen Zwecke zu erfüllen und die Sauptoperations = Linie zu fichern, Die ich von Wilna nach ber mittlern Duna annehme, fo wurde also bei Unfang des Krieges die Vertheilung der Truppen ungefähr folgendergeftalt angeordnet werden fonnen:

Bei Jurburg ein sliegendes Corps, welches, wenn nicht andere Bestimmungen obwalten, aus dem größten Theil der 25. Division bestehen könnte, denn es ware wohl dem Zweck entsprechend, diese Division, in welcher sich die

Secregimenter befinden, in der Rahe der Küste agiren zu lassen, weshalb diesselbe also auch, sollte dieses höchsten Orts gebilliget werden, ungefäumt nach Bernau und Riga, und in der Folge 3 bis 4 Regimenter nach Jurburg aufsbrechen müßten. Un Cavallerie erhält diese Division die beiden leichten Cavallerie Regimenter von der ersten Cavallerie Division unter dem General Kulnew. Das Magazin dieses Corps besindet sich in Schaulen, ein kleiner Borrath aber in Rossena.

Da ich einmal bei den Beziehungen von Riga bin, so fann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß Alles darauf ankommt, die Franzosen zu verhindern, Belagerungsmittel vor diesen Platz zu bringen, welches ihnen zu Lande sehr selwerkstelligen können, wenn unsere Haten solches nicht zur See in einer Zeit bewerkstelligen können, wenn unsere Hafen noch sest gefroren und keine englischen Kreuzer im baltischen Meere sind? Ich nahm mir die Freiheit, schon im Monat Juni des vergangenen Jahres auf diesen Gegenstand ausmerksam zu machen und glaube, daß unsere Flotille, nachdem sie ausgerüstet, durchaus in den Häsen von Riga und Bernau stationirt sein müßte, wosern sich nämlich der Hasen von Libau zu deren Aufnahme nicht schiekt. Uebershaupt ist für Riga an keine kräftige Vertheidigung zu denken, wenn nicht eine Flotille mit dieser Festung in Verbindung steht, deren Fahrzeuge gleichsalls auf die Sinfahrt in die Düna berechnet sein müssen.

Nach dem Bunkt von Jurburg ist der von Achdanh der exponitteste, weshalb daselbst das Corps des Grasen von Wittgenstein nebst dem Acste der Cavallerie-Division Rachowski und zwei Kosaken-Regimenter aufgestellt werden. Dieses Corps hat sein Magazin und seine Reserve in Wilkomirz und besetzt durch seine leichte Infanterie und Cavallerie die Strecke von Wiliona über Wilki bis Kowno längs des Niemen; von der Reserve auß Wilkomirz wird der Posten von Janowa besorgt. Die Absicht dieses Corps ist, dem Feinde den Uebergang über den Niemen zu erschweren und durch wohleombinirte Manövres mit dem Corps von Jurburg denselben, nachdem er die Passage über diesen Strom

foreirt, so wenig als möglich Terrain gewinnen zu laffen.

Da dies indessen in der Länge wegen der Uebermacht des Feindes doch nicht wird verhindert werden können, so ist der allgemeine Sammelplat des Corps des Grasen von Wittgenstein bei Wilkomirz, wo sich hinter der Swetaja eine gute Stellung befindet, deren rechter Flügel an die Zesarka gelehnt ist. Die Stadt Wilkomirz vor dem linken Flügel muß wenigstens mit 1 Brigade Jäger besett werden, eben so das Dorf Widischth vor dem rechten Flügel. Auf dem Schloßberg von Wilkomirz, sowie auf der kegelförmigen Kuppe hinter der Wilkomirzka möchten etliche eiserne Kanonen gut angebracht sein, die nach Verbrennung der Lafsetten bei einem Rückzug im Stich gelassen werden. Die Linien Insanterie dieses Corps steht auf dem Höhenzug hinter der Swetaja und unterstützt von hier aus die beiden Flügelposten in Wilkomirz und Widischb.

Das Corps des Generals Baggowout steht in den Umgebungen von Wilna: die 1. Division bei Zizmoby, die zweite in Oranh, der Nest nebst der Grenadier = Division vor Neu = Troki. Die User des Niemen von Meretsch bis beinahe an Kowno sind durch die Jäger und leichte Cavallerie dieses Corps

besetzt. In Grodno steht ein Detaschement von einigen 100 Pferden, welches die linke Flanke der Armee bewacht, Nachrichten über den Feind einzieht und immer mit der Armee in gleicher Söhe bleibend, in der Folge über Michalischki, Kosrani die Dissna herabzieht. Das Magazin für das Baggowout'sche Corps ist in Wilna; die an dem Niemen stehenden Truppen leben von Requissitionen, die sie sich ansänglich aus dem Herzogthum Warschau verschaffen.

Die Absicht dieser Aufstellung ift, dem Feinde den Uebergang über ben Niemen streitig zu machen; der Sammelplat des ganzen Corps aber ist vor Wilna in einer Stellung mit dem linken Flügel auf dem Weg von Oszmiana an den steilen Desiléen, die nach der Wilceta herablausen, und mit dem rechten Flügel vorwärts Sagret an die Wilia gestütt. Diese Stellung muß präparirt werden, denn sie ist hin und wieder mit Buschwerk bewachsen, welches eine freie Communication verhindert. Der größte Theil der Truppen wird en reserve gehalten und von der eigentlichen Stellung werden nur die wichtigsten Bunkte besetzt. Es versteht sich, daß das Corps des Grasen Wittgenstein mit diesem Corps in der genauesten Verbindung stehen muß, denn es ist nicht möglich, sich bei Wilna zu halten, sobald die Position von Wilsomirz forcirt ist. Beide Corps vereinigen sich daher, so wie es die Umstände ersordern, in den Umgebungen von Swenziany.

Das rechte Flügel-Corps theilt sich zu diesem Rückzuge in drei Colonnen: 1 Brigade Jäger zieht sich auf Kosatschisna; 2 Brigaden Infanterie auf Bosluschze; eine complette Division an die Sübspize des Sees von Koltiniany. Das Corps des Generals Baggowout hingegen besetzt die Stellung von Swensjany: 1 Division bei dem Dorfe Sadworniki zur Bildung des rechten Klügels; 1 Division bei dem Dorfe Skrututschift zur Bildung des linken Flügels; der Mest hinter der Stadt auf dem Weg nach Daugelischst und Miliani, welches das Centrum und die Reserve ausmacht, denn diese Stellung formirt einen einwärts gehenden Bogen. Die Gegend ist frei und beide Flügel (namentlich aber der linke) stehen auf steilen und schwer anzugreisenden Höhen; nur ist zu besürchten, daß in dieser Bostion leicht Wassermangel sein könnte, weil kein Fluß vorhanden und die Seen zu weit davon entsernt liegen.

Rann sich die Armee bei Swenziany nicht mehr halten, so ziehen sich beide Corps vereinigt in die Stellung zwischen Widzi und der Dissna zurück; doch marschirt von dem Corps des Grasen Wittgenstein das rechte Flügel-Detaschement von Kosatschisna nach Rimschani und in der Folge nach Drisswäti.

Die Gegend von Widzi eignet sich nicht zur Unnahme einer Schlacht, benn sie ist sehr durchschnitten und die Armee müßte in lauter einzelne Corps aufgelöst werden. Indessen ist sie bevölkert und gewährt für die Verpflegung mancherlei Vortheile, auch kann daselbst eine Central = Stellung genommen werden, aus welcher die User Diffina durch zu rechter Zeit abgeschickte Detaschements eine ziemliche Zeit vertheidigt werden können.

Ift auch die Stellung von Widzi durch die Manövres des Feindes nicht mehr ficher, so zieht sich das Corps des Grafen von Wittgenstein anfangs hinter die Driffwiätiza und in der Folge in die Bosition hinter Opsa; das linke Flügel = Corps des Generals Baggowout aber anfänglich hinter den See

von Uger, welcher Ort nunmehr Bohina heißt, und in der Folge in die Stellung von Zamosche, und zo wie dieses Corps daselbst angefommen, geht das Wittgenstein'sche in die seite Stellung hinter Braslaw. Zwischen beiden wird bei Belmonte ein Corps = intermediair aufgestellt. Die Jäger = Brigade von Drisswätiza aber hat sich, mit Ausnahme eines Flankeur = Detaschements, welches nördlich den Seen bleibt, dem Corps von Wittgenstein mehr genähert, um hinter den Seen die Uebergänge über dieselben zu vertheidigen.

In dieser Position ist man im Stande dem Feind die Jähne zu weisen. Sie ist eigentlich die erste, in welcher man mit entschiedenen Terrain-Bortheilen eine Schlacht annehmen kann, vorausgesetzt, daß man auf diesem Punkte wenigstens 8 bis 9 Divisionen versammelt hat, wovon 2 Divisionen zur Bilbung des rechten Flügels, 2 Divisionen bei Belmonte und 5 Divisionen nebst dem größten Theile der Reiterei bei Jamosche. Beide Flanken sind gut gessichert, die rechte durch die Seen, die linke durch morastige und unpassirbare Wälder, die sich rechts der Straße von Jamosche nach Jodi besinden.

Da indessen keine Stellung für eine immerwährende Dauer berechnet sein kann, so marschirt, sowie man dieselbe nicht mehr zu souteniren im Stande ist, die ganze Armee in das Lager von Itasni, jedoch mit Ausnahme eines Corps, das zur Deckung ber schweren Artillerie und Bagage die Straße nach Druja hält und sich Anfangs hinter Tschernewo, in der Folge aber vorwärts Druja aufstellt.

Noch muß ich nachholen, daß schon von Kosatschisna und Widzi aus der größte Theil der bei der Armee besindlichen Kosaten sich nach Dünaburg zurückgezogen hat und von diesem Bunkt aus in der Folge sowohl auf die Communication des Veindes wirkt, sowie auch seine Streifereien bis in die Gegend
von Wilkomirz und Wilna vorpoussirt, um das Land zu verheeren und dem
Veinde die Ressourcen zu entziehen.

Aus tem Lager von Itasni endlich zieht sich die Hauptarmee in die versichanzte Stellung von Drissa zuruck, beren Benutung und Bortheile ich in einer eigenen Denkschrift schon früher auseinandergesetzt habe. In dieser Stellung vereinigt sich auch in der Folge das vor Druja gestandene Corps, welches nach seinem Rückzug über die Düna auf beren rechtem User nach Drissa marsichtet ist.

Endlich habe ich noch längs der Düna einige Stellungen anzugeben, die theils der Feind nehmen kann, um die Belagerung von Riga zu decken, als wie bei Kirchholm und Yrkull, theils aber auch für eine diesseitige Urmee, welche die Festung Dünaburg und Riga entsetzen will, als bei Kreslaw und Kokenhausen. Sollte in der Folge zwischen Dünaburg und Riga noch eine Festung angelegt werden, so möchte sich der Bunkt zwischen Remershof und Friedrichstadt, also a cheval der Düna, am besten dazu schieden.

#### 2. Corps=intermediair oder Armee des Centrums.

Das Corps=intermediair des General=Lieutenants v. Effen muß von allen das beweglichste sein, indem es sich gang allein nach den Manövres des Feindes zu richten hat. Seiner geringen Stärke wegen ift es nicht geschickt,

sich in Schlachten einzulassen, wohl aber dem Feind Jalousien zu geben; übrigens aber verhindert sein Dasein die Insurrection und die Ausbreitung des Feindes. Es kann sich also nach Beschaffenheit der Umstände entweder mit dem größern Theil bei Kobrin oder auch bei Mosty am Niemen versammeln. Auch kann es die Punkte von Auschany, Wolkowisk und Mosty besetzen, die Reserve aber vorwärts von Slonim ausstellen, wo sich für ein kleines Corps eine ziemlich gute Stellung sindet.

Die Rückzugs-Linien aller dieser Aufstellungen laufen bei Njeswish zusammen, weshalb es sich wohl der Mühe verlohnen würde, diesen Blatzu retranchiren, wozu die zum Theil daselbst besindlichen Ueberreste der alten Fortissiationen hin und wieder noch brauchbar sind. Besonders würde das mit Wall und Graben umgebene Schloß des Fürsten Radziwil einer Berücksichtigung

verdienen.

In Nieswish könnte nun die Frage entstehen, ob man fich auf Bobruisk ober auf Boriffom zurudziehen mußte? Go lange in letterem Orte feine Bertheidigungs=Unstalten getroffen und auch kein Magazin vorhanden, wird diesem Corps wohl kein anderer Weg übrig bleiben, als der auf die Feftung Bobruist. Wenn aber bei Boriffom die nothigen Voranstalten getroffen find, fo wurde ich mich unbedingt für diese Strafe entscheiden. Sowohl in der früheren als fpa= teren Kriegsgeschichte Ruglands war diefer Weg immer berjenige, welchen bie Reinde zu ihren Operationen erwählt haben, indem er nach bem Bergen von Ruffland und nach dem großen Plateau führt, welches durch die Quellen der Düna, des Dniepr und der Wolga bezeichnet wird. Auch Royd, der die mili= tärischen Situationen aller Staaten so scharf charafterifirt hat, nennt biefe Operations-Linie die für Rugland gefährlichste. Bu diesen Grunden füge ich noch hingu, daß, wenn das Corps-intermediair feinen Ruckzug über Boriffow nimmt, foldes mit der rechten Flügel-Urmee wenigstens einigermagen in Bufammenhang kommt, babingegen ce, wenn es auf Bobruisk zuruckgeht, weber mit der Armee des Dniepr, noch mit der Duna in irgend einer Verbindung stehen fann. Ueberdies bieten die Ufer der Berefina, sowie das Land zwischen diesem Flug und der obern Duna und dem obern Oniepr gute Bertheidigungsmittel bar. Befonders ausgezeichnet ift der Bunkt von Bobr, von welchem Straffen nach Boriffow, dem Städtchen Berefina und nach Lepel führen; rudwärts aber über Holowann nach Mobilem und endlich die Poststraße nach Orscha. wünschen bliebe noch, daß von diesem Bunkte ein Weg in gerader Richtung nach Senno geführt wurde, auf welchem bas bei Bobr poftirte Corps nach Beschaffenheit der Umftande in die Position von Budilowo guruckgeführt werden fonnte.

#### 3. Armee des Bug oder Linke-Flügel-Armee.

Ob die erste Aufstellung dieser Armee bei Uftilug, Wladimir, Kowel oder Luzk stattsinden kann, oder ob sie weiter rückwärts gesucht werden muß (die beisden Flügelscorps bei Luzk und Berestetschko, die Reserve hinter Dubno), müssen die Umstände lehren. Die verschiedenen TransversalsWege, z. B. von Kremenez über Oftrog nach Korez, von Oftrog nach Zaslaw u. f. w., geben Gelegenheit,

bald das rechte, balt das linke Flügel-Corps zum Haupttheile zu machen, je nachdem es die Bewegungen des Feindes und der Vortheil der Armee erkordern.

Alle die Rückzugs-Linien biefer Armee laufen bei ber Stadt Schitomir zusammen, weshalb biefer Punkt sich ganz vorzüglich zur Annahme einer Hauptsichlacht mit vereinigten Kräften eignet. Leider schickt sich indessen hierzu das Terrain nicht sonderlich. Es giebt bei Schitomir zwei Stellungen, die sich dem Auge darstellen; die eine, den liufen Flügel an die Kamenka, den rechten in der Richstung gegen den Teterow, die Stadt dicht im Rücken habend; — die zweite besindet sich aus dem hohen Riederungsrand des rechten Teterowslifers. Bei beiden Stellungen wird jedoch die Straße nach Kiew offen gelassen, der eigentsliche und einzige Rückzugsweg. Sie sind also beide außer aller strategischen Verbindung mit der Grundbass oder dem Onieprstrome.

Inteffen habe ich allen Grund zu vermuthen, daß sich auf dem linken User der Kamenka, rechts des Dorfes Scholowa-Gora eine gute Stellung sinden muß, wenn man nur diese Gegend auf eine angemessene Diskanz vom Walde reinigen würde. Eine genaue Aufnahme diese Waldterrains zwischen den Dörfern Kamenka und Soholowa-Gora, sowie längs dem User des Flüßchens Kamenka würde hierüber den nöthigen Ausschluß geben. Der Rückzug aus dieser Position, wenn sie praktikabel gesunden würde, führt über Brussilew nach Kiew, welches der ehemalige Postweg war und der auch viel besser ist als der über Radoungsl nach Kiew, der zu den schlechtesten im ganzen russtschen Reiche gehört, besonders der Theil, welcher im Gouvernement Kiew liegt.

Die Hauptsache bei dieser retrograden Bewegung wird immer sein, mittlerweile 10 bis 20 Tausend Kosaken von den Ufern des Don kommen zu lassen, welche in Verbindung mit einem kleinen Corps regulärer Truppen in der Direction von Kamjenjietz oder Chotin über Proskurow und Staro-Konstantino dem Feind in die Flanke und den Rücken wirken mussen.

Noch habe ich einige Worte über die Polestschen Sümpse zu sagen, deren Ausdehnung von Kobrin längs des Pripet bis an den Oniepr an 60 Meilen oder 400 Werst beträgt; die Breite derselben wechselt zwischen 150 und 200 Werst; der ganze Flächenraum begreift also beinahe an 70,000 O.Werst.

Durch biese Sümpse führen außer ben Straßen von Mozhr und Binsk nur noch eine britte über Dawidgorod und selbst auf diese ist in nassen Jahreszeiten gar nicht zu rechnen. Auf dieser ganzen Strecke besinden sich hin und wieder einzelne trockene erhabene Stellen, die sich gleichsam wie Inseln aus den Sümpsen erheben. Gewöhnlich sind diese Stellen sehr fruchtbar und mit einigen gut bevölkerten Dörfern besetzt, deren Einwohner sich größtentheils von der Fischerei und Jagd ernähren. Besonders die letztere ist sehr ergiebig, indem es in diesen Wildvissen eine ungeheure Menge von Wildvret giebt, und baher sind denn auch die Bewohner jener Gegenden meistens vortresssicht, und baher sind benn auch die Bewohner jener Gegenden meistens vortresssichen. Dabei ist es sehr schwer, sie in ihren Schlupswinkeln aufzusuchen, weil nur ihnen allein die Wege bekannt sind und sie häufig nur auf einem ausgehöhlten Baum, der die Stelle eines Kahns vertritt, in ihre Wohnste gelangen.

Offenbar wurde man von biefer eigenthumlichen Situation große Bortheile ziehen können, wenn es ber Regierung gelänge, diese Menschen für sich zu

gewinnen, welches gewiß nicht unter die unmöglichen Dinge gehört. Ich habe bei meiner Bereisung der Gränzen von Gallizien erfahren, daß nun in dieser Provinz die Einwohner gleichfalls bewaffnet und bei ihnen die Landwehr eingeführt worden. Dies war früher niemals der Fall, weil ihnen die österreichische Regierung nicht traute. Das Gouvernement hat sich aber in dem letzen Kriege überzeugt, daß diese Allt-Gallizier eine so aufrichtige Anhänglichkeit an das Kaiserhaus haben, daß nun alles Mißtrauen gegen sie verschwunden ist und sie gleich den übrigen Erbländern gehalten werden. Und dieses Wunder ist allein durch die Rechtlichkeit der Regierung bewirft worden, in Folge deren der gemeinste Pose, wenn ihm Unrecht geschah, Recht sinden konnte, und weder Reichthum oder Connexionen, geschweige denn Bestechlichkeit die Richter in ihren Sprücken leitete.

Sollte aber unter einer so liberalen Regierung wie die ruffische nicht ein Gleiches möglich gemacht werden können? Es finden fich gewiß noch recht= Schaffene Manner, mit welchen die Rreishauptmannsftellen diefer Diftricte befest werden könnten, sowie auch der Gouverneur von Minst ein exemplarischer Mann Ein Wunsch, beffen Erfüllung den meisten der polnischen Gouver= nements heilfam fein möchte, denn wenn man ber allgemeinen Stimme Glauben beimeffen barf, so ift fast in allen die Rechtspflege nicht in den allerbeften Sanden. So lange aber in diesem Zweige eine General-Reform noch unter bie frommen Bunfche gehört, könnte man unterdeffen eine Probe mit den Kreisen Pinst, Nieswish, Slugt, Bobruist und Moghr machen und Dieses Land vorerft durch eine provisorische Commission verwalten lassen, zumal in diese Bezirke die Herrschaft des Fürsten Radziwil fällt, dessen Unterthanen zu den allergedrückte= ften gehören, indem diefer Fürft seine fammtlichen Besitzungen an mehrere Urendatoren verpachtet hat, die wieder ihre Unterpächter haben und die fich ge= meinschaftlich Alles erlauben durfen und muffen, um ihrem Berrn die erforder= lichen Summen nach Warschau zu schicken. Dabei weigern fich die Einwohner hartnäckig, ber Krone die Abgaben zu bezahlen und laffen wohl gar merken, daß fie nicht gewillt seien, selbst das Geld dazu herzugeben, um dereinstens gegen ihren Fürsten Krieg zu führen.

Nach dieser Digression kehre ich wieder zu meinem Gegenstand zurück, instem mir die Linie des Pripet gleichsam als eine Querbasis erscheint, deren Einsstüffe sowohl dem nördlichen als süblichen Kriegstheater gleiche Vortheile gewähzen würden, wosern man nämlich auf die Treue und den guten Willen der dortigen Einwohner zählen dürste. Um aber dann diesem System eine noch größere Vollkonnnenheit zu geben, müßte mit diesen Schützen noch eine seichte Reiterei verbunden werden, wozu ich die Kosaken vom schwarzen Meere am tauglichsten halte. Ulles wird indessen auf den Mann ankommen, dem die oberste Leitung diese irregulären Kriegs anvertraut wird, indem bei einer solchen Maßregel Alles von dem Geiste abhängt, mit welchem dieselbe betrieben wird.

### B. Offenfiv-Plan gegen bas Bergogthum Barfchau.

Der Zweck, der durch diese Offenswe erreicht werden soll, ist, wie schon erwähnt, dem Gerzogthum Warschau entweder freiwillig oder gezwungen eine andere Vorm zu geben, zweitens unser Kriegstheater zu verbessen, unsere Armeen auf einen kleineren Raum zu concentriren und die Anfangspunkte der Operationslinie weiter vorzurücken. Da dieses Vorgehen aber mit der größten Sicherheit geschehen muß, um alle Rencontres, die mit Napoleon so gesährlich sind, zu vermeiden, so versteht es sich von selbst, daß dieser Offenswestan durchaus zu keinem Schritte verleiten darf, welcher im Stande wäre, uns von unseren Hauptoperations-Linien und von den mit so vieler Mühe eingerichteten Desenswes Maßregeln abzuleiten und aus diesen Directionen herauszuwersen.

Sollen Dieses die leitenden Elemente des zu entwerfenden Offenfiv-Operationd=Planes fein, fo muß fur's Erfte auf die Dislocation der frangofifch=alliirten Truppen Rudficht genommen werden. Diese aber befinden fich hauptfächlich in und um Warschau 1) und in Danzig, Stettin und Ruftrin, also in ihrem Centrum und auf ihrem linken Aluael, dabingegen ber rechte, ober die obere Weichsel fo ziemlich entblößt ift. Unferer Seits ift dicfes Verhältniß gerade umgekehrt, indem der größere Theil unserer Armee unter dem Fürsten Bagration südlich des Bri= pet steht und unser linker Flügel somit der stärkere ist. Man muß also von selbst auf ben Gedanken kommen, daß die zweckmäßigste Offenfiv-Operation diejenige sein würde, mit unserem linken Flügel vorzugeben, die Mitte und den rechten Flügel aber einigermaßen zurückzuhalten. Wenn alfo Warschau erobert werden foll, fo muß folches auch nicht von der Seite geschehen, wo der Feind alle moglichen Unftalten zu beffen Vertheidigung getroffen und wo man gleich auf die Veftungen Sierock und Moblin und auf das verschanzte Lager von Warschau und den befestigten Brückenkopf von Praga ftößt, sondern man muß diese Stadt im Rucken zu nehmen fuchen, wo keine Bertheidigungsanstalten gemacht und wo man weder Belagerungen zu unternehmen noch Sturme anzuordnen hat. Dieses fann aber nur allein durch eine Operation der linken Flügel-Urmee die Weichsel abwärts auf deren lintem Ufer geschehen. Auch ristirt man bei Dieser Operation nichts, benn wenn man fich nur des Uebergangs von Bulgwy versichert, übri= gens aber seine Märsche mit ber Möglichkeit ber Unfunft ber feindlichen Urmee richtig combinirt hat, fo kann kein anderes Unglück entstehen, als daß vielleicht der Marsch auf Warschau aufgegeben werden muß, ohne daß man die Direction von Bulawy über Lublin nach Wladimir dadurch verliert, wodurch dann also auch das füdliche Rufland gefichert bleibt.

<sup>1)</sup> In dem vergangenen Jahre war die polnische Armee in vier Divisionen getheilt, von welchen die Division Dombrowsky in Thorn und Danzig stand; Zajonzef in Praga, Modist und Sierock; Rofzieniezh in Mazieowice und Zamosz; Sokolusky längs dem rechten Ufer des Narew dis Zegerz. Bis jeht ist mir nicht bekannt geworden, daß an dies ser Disposition etwas verändert sei, nur haben sämmtliche Polen Danzig verlassen und sich nach Thorn gezogen. An ihrer Stelle sind hingegen Franzosen in Danzig eins gerückt.

Das erste Object dieses Offensivplanes ist sonach, mit der linken Flügels- Urmee das linke Ufer der Weichsel bei Sandomirz oder Nachow zu erreichen und den Posten von Bulawy sowie die dortigen Verschanzungen zu erobern, so daß eine gesicherte Communikation vor dem rechten Weichsels-Ufer über Bulawy und Lublin nach Wladimir etablirt werden kann.

#### 1. Linke Flügel= Urmee.

Bu diesem Endzweck versammelt sich von dem Armee-Corps, das gegen-wärtig in und um Kamjenjietz cantonnirt, 1 Infanterie-Division, 1 Brigade Artillerie, 1 Pionier = und 1 Pontonier-Compagnie nebst der 5. Cavallerie-Division am Bug dem Städtchen Krzylow gegenüber. Die Avantgarde diese Corps, 1 Regiment Husaren und 1 Brigade Iäger, marschiren in 5 Tagen nach Uhlanow 1) am San-Fluß, um daselbst vorläusig die Vorbereitungen zu einem Magazin zu tressen und die Requisitionen auszuschreiben. Die Linien-Infanterie und Cavallerie dieser Colonne marschiren denselben Weg am 1. Tag nach Tyßzowee, den 2. nach Tomaszow, den 3. Ruhetag, den 4. nach Iosesow, den 5. nach Tarnogrod, den 6. nach Uhlanow, den 7. Ruhetag. Von hier bricht diese Colonne den 8. Tag auf und marschirt den 9. bis an die Weichsel, Wyniary gegenüber. Der 10., 11. und 12. wird angewandt, diesen Strom zu passiren und sich auf dessen linkem User sestzuschen. Geschieht die Erpedition im Winter, so marschiren die Truppen über das Eiß, geschieht sie Erpedition im Winter, so marschiren die Truppen über das Eiß, geschieht sie im Sommer, so werden die Schiffe auf dem San-Fluß von Uhlanow herabgebracht.

Die Verpslegung dieser Colonne betreffend, so setze ich voraus, daß dieselbe von Arzylow aus mit einem 12tägigen Vorrath abmarschirt ist, wovon die Lesbensmittel für 8 Tage auf den Compagnie-Wagen nachgefahren werden 2).

In Tomaszow wird den 2. Tag nach Anfang der Operationen ein Zwischensmagazin mit dem viertägigen Bedarf des Corps von Kamjenjiet angelegt, welsches immer wieder ergänzt werden nuß. Dieses geschieht theils mittelst Bauerssuhren aus dem Magazin von Wladimir, wohin zwei Märsche, theils durch Requisitionen, theils durch Anfäuse in dem Desterreichischen, wenn solche gestattet werden. —

Von der Colonne, die auf dieser Straße marschirt, bleibt den 4. die Hälfte der Brotwagen zurück und ladet die in Tomaszow ankommenden Vorräthe; den 7. fahren diese Wagen nach Josesow, den 8. nach Tarnogrod, den 9. nach Kreßzow, den 10. Ruhetag, den 11. und 12. nach Whiiary. Sie bringen den Vorzrath auf den 13., 14., 15. und 16. Tag.

In Uhlanow wird gleichfalls ein Magazin durch Requisition, Ankauf aus dem Desterreichischen und Nachschub von Tomaszow zusammengebracht, zugleich

<sup>1)</sup> In Uhlanow werden die meiften Bittinen (Beichfelschiffe) gebaut.

<sup>2)</sup> Man wendet zwar ein, daß die Wagen nicht auf 8 Tage ben nöthigen Vorrath fassen, allein bei Anfang einer Campagne ist das Land noch geschont und mithin können die Städte und Dörfer, die die Truppen passiren, für die Unteroffiziere und Nichtsechtenden immer das nöthige Brod liefern; in der Folge aber sind die Compagnien selten complett, so daß Naum vorhanden sein wird.

werden Anstalten zum Vacken getroffen. Die zweite Sälfte der Wagen bieser ersten Golonne ist den 8. in Uhlanow zurückgeblieben, und marschirt, so wie sie laden kann, ihren Regimentern nach, durch welche diese dann bis zum 20. verspsiegt sind.

Die nächste Colonne versammelt sich in Bladimir und besteht aus ben 2 Grenadier-Divisionen, serner aus ben gesammten Grenadier- und Jäger-Compagnien ber Reserve-Bataillons, welche 36 Compagnien in 9 Bataillons zusammengezogen sind, ferner auß 1 Husaren- oder Ulanen-Regiment von ber 5. Cavallerie-Division und 1 Batterie nebst bem Berennungscorps von Zamos.

Dieses Lestere ist zusammengesett aus den schweren Batterien der Armee des linken Flügels, aus zwei Compagnien Jäger und 2 Grenadier=Compagnien von den Reserve=Bataillons, so daß bei der Grenadier=Division noch 8 Bataillons von den Reserve=Grenadieren bleiben, nämlich: 6 Bataillons Grenadiere und 2 Bataillons Jäger, ferner auß 8 Reserve=Bataillons und einem Dragoner=Regi=ment von der 5. Cavallerie=Division, sowie auch auß etlichen Reserve=Escadrons der seichten Cavallerie. Ein anderes Dragoner=Regiment von eben derselben Division besetzt Uhlanow und Tomaszow und erhält die Communisation und die Polizei im platten Lande.

Das Berennungs-Corps ruckt in Eilmärschen vor Zamosz und bezieht seine

Verpflegung aus Wladimir, welches feiner Schwierigkeit unterworfen ift.

Der übrige Theil der Colonne ist in 3 Märschen von Wladimir an Zamojz vorbei nach Szczebszecszyn marschirt und hat dort einen Ruhetag. Von diesem Ort geht die Hälfte der Brodwagen den 5. in 3 Tagen nach Uhlanow, sie ladet den 8. und bringt den 9. bis 11. Verpssegung bis auf den 16.

Von Szezebszeckin marschirt die Colonne über Frampol, Janow nach Bolifow (1 Rubetag), von wo aus ben 9., 10., 11. und 12. die Unftalten gum

Uebergang über die Weichsel getroffen werden. -

Die folgende Colonne besteht aus dem Tartaren-Regiment von der fünsten Cavallerie-Division, 1 Division Infanterie und 1 Batterie. Sie marschirt in 3 Märschen von Ustilug, ihrem Sammelplat, über Uchanie nach Krasnoslaw und hat daselbst am 4. Ruhetag. Mit dieser Colonne sind gleichfalls 4 reitende Batterien vom Doktorow'schen Corps von Ustilug nach Krasnoslaw marschirt, welche dort ebenso am 4. Ruhetag halten, den folgenden Tag aber in Verbindung mit dem Tartaren-Regiment ausbrechen und den 5. nach Biaski, den 6. nach Lublin, den 7. nach Belzhee (den 8. Ruhetag), den 9. nach Urzedow, den 10. nach Rachow marschiren, den 11. und 12. aber den Uebergang über die Weichsel bewerkstelligen.

Von Krasnoslaw marschirt die 1. Hälfte der Brotwagen den 5., 6., 7., 8. und 9. inclusive eines Ruhetags nach Uhlanow, sie ladet den 10. und bringt diesen Vorrath den 11. und 12. an die Weichsel. Der Ueberrest der Colonne aber marschirt von Krasnoslaw den 5. nach Jubuze, den 6. nach Bozawola, den 7. nach Krasnist und hat den 8. Ruhetag. Den 9., 10., 11. und 12. werden die Unstalten zum Uebergang über die Weichsel getroffen, welcher von der ersten und zweiten Colonne zwischen Zawichost und Sandomirz, dem Dorfe Whniary gegenüber, geschieht, von der dritten Colonne aber bei Rachow ausgeführt wird.

Die zweite Hälfte der Brotwagen von der 2. und 3. Colonne ist am 9. und 10. Tage von Zolisow und Krasnif nach Uhlanow marschirt. Sie ladet den 11. und kommt den 13. mit der Verpstegung für den 17., 18., 19. und 20. Tag an die Weichsel. Den 15. ist also diese Armee-Corps wieder operationsfähig, indem es dis auf den 20. Verpstegung hat. Es kann somit, nachem es sich mit einer Division der Gegend von Opatow und Sandomirz versichert hat, mit dem Nest den 15., 16. und 17. nach Janowiec und Gora, Bulawy gegenüber, marschiren. Mittlerweile muß aber in Zawichost, wo die eine Hälfte der Brotwagen zurück geblieben, durch Requisitionen und durch Nachschub aus Uhlanow ein Magazin zusammengebracht werden, so daß die Brotwagen den 17., 18. und 19. nach Gora abgehen können. Zur Sammlung des Magazins in Zawichost hat man aber vom 12. bis 16. oder 5 Tage Zeit gehabt.

#### 2. Armee = Corps des General Doftorow.

Die 7. Division, 1 Batterie und 3 Kosafen-Regimenter versammeln sich bei Wlodawa; die so gebildete Colonne marschirt von diesem Sammelplatze in drei Märschen über Urzudin und Leczna nach Lublin und überfällt diese Stadt, in welcher gleich ben 4. Tag an Etablirung eines Magazins gearbeitet wird.

Die 24. Division nehst der leichten Cavallerie der 4. Division, 1 Batterie Fuß = und 2 Batterien reitender Artillerie passirt bei Dubienka und Swierze den Bug (die Cavallerie und Artillerie bei dem ersteren Ort) und marschirt den 1. Tag nach Chelm, den 2. nach Krasnoslaw, den 3. nach Biaski (den 4. Ruhe tag), den 5. nach Lublin, wo sie sich mit der 7. Division vereinigt.

Die 26. Division nehst 1 Batterie und der Linien-Cavallerie der 4. Division versammelt sich bei Korytna und marschirt den 1. Tag nach Dubienka, den 2. nach Chelm (den 3. Ruhetag), den 4. nach Rajowice, den 5. nach Krasnoßslaw, den 6. nach Piaski und hat den 7. Ruhetag. Die Linien-Cavallerie nehst den Jägern der 26. Division hat aber keinen Ruhetag in Chelm, sondern marsschirt den 3. nach Sziedlisze, den 4. nach Leczna und Buchaczow und hat den 5. Ruhetag.

Die Verpflegung biefes Armee-Corps wird folgendergestalt angeordnet:

Die eine Gälfte der Brotwagen marschirt den 1., 2. und 3. von Wladimir nach Krasnoslaw und deponirt daselbst einen viertägigen Vorrath; die andere Hälfte ist den Regimentern gesolgt, wird aber, nachdem sie den 4. geleert worden, den 5. nach Krasnoslaw geschiekt, wo sie den von der ersten Hälfte daselbst deponirten Zuchari ausladet und den 8. Abends zu den Regimentern bringt. Mittlerweile ist die erste Hälfte der Wagen den 5. und 6. wieder nach Ustilug zurückgesehrt und hat dort den Proviant für den 13., 14., 15. und 16. empfanzen, mit welchem sie den 12. Abends bei den Regimentern ankommen kann. Während dieser Zeit wird vom 5. bis 15. in Lublin ein Magazin durch Requissitionen zusammengebracht, aus welchem die Truppen in der Folge ihren Untershalt ziehen.

Der General dieses Corps hat indessen die Belagerung von Zamosz gedeckt

und Jalousse auf Pulawy gegeben, toch muß tie Position und Bewegung der polnischen Armee die Disposition entscheiden, die in dieser Stellung zu entwerssen ist. Sind nicht andere Maßregeln nöthig, so marschirt den 15. und 16. eine oder 1½ Divisionen nach Kock, um daselbst Lublin und die Operationsstine nach Ustilug zu decken. Der Rest des Corps aber marschirt an eben diessen Tagen nach Pulawy oder Kazimierz, was nämlich am vortheilhaftesten sein wird, eine Brücke über die Weichsel zu schlagen. Die Schiffe zu dieser Brücke sind die Weichsel abwärts von Nachow gebracht worden. Vom 17. bis 20. wird der Uebergang vollbracht und die Verbindung mit dem linken Flügel-Corps bewerkstelligt. Zu gleicher Zeit muß bei Pulawh die Verpslegung auf eine dauerhafte Art eingerichtet werden.

Hier wird nun die Frage entstehen, ob diese Armee noch Zeit hat, eine Expedition auf Warschau zu unternehmen oder nicht? Zur Aussührung derselben würden 10 Tage erforderlich sein, im Ganzen also von Ansang der Operationen an 30 Tage.

Alles kommt darauf an, in welchem Zeitpunkt der Feind unsere Absichten erfährt. Nach unserer gegenwärtigen Dislokation werden wir erst in 35 Tagen auf den Bunkten von Wlodawa, Dubienka, Korhtna, Uftilug, Wladimir und Krzylow versammelt sein können, also vermag die linke Flügel-Armee erst in 55 Tagen bei Pulawy auf dem linken Weichsel-Ufer zu stehen, und 65 Tage würden ersorderlich sein, um die Expedition auf Warschau zu vollbringen.

| Nimmt man an, daß das Geheimniß erft dann transpi             | rirt, | weni | n di | e Be= |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|--|--|--|
| fehle bei den Truppen angefommen, fo wurde daffelbe, bis es   |       |      |      |       |  |  |  |
| werden könnte, brauchen:                                      |       |      | 12   | Tage  |  |  |  |
| In Baris Expedirung der Ordres                                |       |      | 2    | =     |  |  |  |
| Der Courier von Paris nach Dresten (142 Meilen)               |       |      | 9    | =     |  |  |  |
| Expedirung der Ordres und Abschickung derfelben an die sich   | in    | der  |      |       |  |  |  |
| Lausitz concentrirt befindliche sächsische Urmee              |       |      | 2    | =     |  |  |  |
| Marsch der Sachsen von der schlesischen Gränze nach Rawa 30 = |       |      |      |       |  |  |  |
|                                                               | Su    | mina | 55   | Tage. |  |  |  |
| Die westphälischen Truppen konnen an biesem Punkt versam-     |       |      |      |       |  |  |  |
| melt sein                                                     |       | in ( | 69 3 | Eagen |  |  |  |

| aruppen | tonnen an | otesem Buntt         | verjam=                        |                                        |
|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|         |           |                      |                                | 69 Tagen                               |
|         |           |                      | =                              | 74 =                                   |
|         |           |                      | =                              | 80 =                                   |
|         |           |                      |                                |                                        |
|         |           |                      | =                              | 85 =                                   |
|         | den Dep   | ben Departements der | ben Departements der Elbe= und | den Departements der Elbe = und Wefer= |

Es werden also gleich Anfangs in dem Herzogthum Warschau Truppen vorhanden sein, mit Ausschluß von 10,000 Mann für die Garnisonen, Polen:

| portgano | en jein, | um ame   | ming t   | oun 1  | o,ooo mani   | t jur vie | Our                   | mpnen, 2 | poten: |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------------|-----------|-----------------------|----------|--------|
|          |          |          |          |        |              |           | =                     | 30,000   | Mann   |
| Mach 55  | Tagen    | fommen   | hierzu   | noch   | Sachsen      | 20,000    | =                     | 50,000   | =      |
| Mach 69  | Tagen    | fommen   | hierzu   | nody   | Westphalen   | 16,000    | =                     | 66,000   | =      |
| Mach 74  | Lagen    | fommen l | jierzu n | ioch T | Bürtemberger | 12,000    | =                     | 78,000   | =      |
| Mach 80  | Tagen    | fommen   | hierzu   | noch   | Baiern       | 30,000    | $\stackrel{\cdot}{=}$ | 108,000  | =      |
| Mach 85  | Tagen    | fommen   | hierzu   | noch   | Franzosen    | 52,000    | =                     | 160,000  | =      |

Vergleicht man diese Geschwindigkeit mit der unserigen, so geht hervor, daß die Festsetzung bei Bulawy sehr wahrscheinlich gelingen muß, daß aber die Möglichkeit der Expedition nach Warschau vielleicht problematisch sein könnte. Erst nach 80 bis 85 Tagen hat der Feind eine entscheidende Ueberlegenheit, die uns vielleicht zum Rückzug auf unsere Gränze nöthigen würde, besonders in dem Fall, wenn Preußen sich gegen uns erklärt. Ift diese Macht aber für uns, so kann der Marsch der französisch-allierten Urmee unmöglich so schwierigkeit untersworfen sein.

Noch ist über den Zeitpunkt zu reden, wann die Operationen anfangen sollen. Die beste Zeit würde das Frühjahr sein, weil dann nur allein die Flüsse Bug, Narew und Weichsel schissen, also unsere Operationen zu unterstüßen im Stande sind. Auch sind in dieser Veriode die Pferde der Regimenter noch nicht auf den Tabunen, sondern den Winter über ausgesüttert worden. Sollten z. B. unsere Truppen sich den 1. April in Bewegung setzen, so würden die Franzosen nach der obigen Verechnung erst mit Ende des Monats Juni eine große Armee in dem Herzogthum Warschau haben können. Der Monat Juli würde dann wohl für sie verstreichen, ihren Lebensmittel-Bedarf daselbst gehörig einzurichten, besonders wenn wir bei unserem Nückzug die Ressourcen dieses Landes theils auszehren, theils zerstören; dann aber wird ihnen der Monat August und September gewiß nicht hinreichend sein, uns dis auf unsere Desenssweglich zurückzudrängen, nach welcher Zeit es ihnen wohl schwer halten dürste, noch serner das Feld zu halten.

#### 3. Operations=Plan für das Corps des General= Lieutenants von Effen.

1. Colonne: Die 11. Infanterie=Division nebst 1 Hufaren = und 2 Rosaken=Regimentern und 1 Batterie concentriren sich bei Brzese-Litewsk. Diese Colonne marschirt den 1., 2. und 3. Tag auf der Poststräße von Brzese nach Warschau, nach Miedzyrzyc; die Kosaken aber gehen rechts ab nach Losyce, um die Communisation mit Drohyzyn zu sichern. Zu gleicher Zeit wird in diesem letzten Ort aus Brzese den Bug herab ein Magazin angesahren.

2. Colonne: Die 3. Infanterie-Division nebst 1 Kosaken-, 1 Husaren-, 2 Dragoner-Regimentern, 1 leichten und 2 reitenden Batterien concentriren sich bei Granne und Drohyzyn. Sowie die 1. Colonne den 4. Lag das Magazin bei Orohyzyn etablirt, schieft die 2. Colonne ihre Avantgarde, bestehend aus 1 Kosaken-, 1 Husaren-Regiment, 1 Brigade Jäger und 2 reitenden Batterien nach

Sokolow vor.

In dieser Stellung bleiben diese beiden Colonnen bis zum 10. Tage, an welchem die 23. Infanterie=Division mit dem Ueberrest der Cavallerie und Arztillerie des Essen'schen Corps — als 3. Colonne — in Drohyzyn einzutressen vermag, denn diese Truppen werden beinahe 45 Tage nöthig haben, bis sie ganz an der Gränze concentrirt stehen können. Mittlerweile werden in Drohyzyn und Granne Backanstalten eingerichtet und die Mehl = und Hafer-Vorräthe dasselbst vermehrt.

Es wird nun von ben Bewegungen bes Feindes abhängen, was bieses Corps für eine Bartie ergreifen kann. Schreibt der Feind nicht andere Maß=regeln vor, so marschirt die erste Colonne den 15. und 16. nach Siedlec, die zweite und dritte aber den 15. nach Wegrow. In Mokoboda wird ein Posten ausgestellt, um die Verbindung zwischen beiden Abtheilungen zu unterhalten. Die Verpstegung für die erste Colonne kann nun nicht mehr aus Brzese bezogen werden, sondern muß von jetzt an gleichfalls aus Drohyzyn geschehen, welches keine Schwierigkeit hat.

Der 16., 17., 18., 19. und 20. Tag wird angewandt, um in Wegrow ein Zwischenmagazin anzulegen, dessen Einsluß sich bis auf Ofuniew erstreckt. Soll die Expedition auf Warschau stattsinden, so rücken alle drei Colonnen verseint nach Ofuniew und greisen in der Folge das verschanzte Lager vor Praga an, wobei Sierock und Modlin observirt werden nuß.

#### 4. Operation8=Plan für die rechte Flügel=Urmee.

Das Corps des Grafen von Wittgenstein versammelt sich bei Georgenburg und Tauroggen und marschirt über Gumbinnen und Stallupöhnen in die Stellung von Drengfurth. Diese Distanz beträgt eirea 24 Meisen, welche in 8 Märschen zurückgesegt werden können, wozu 10 bis 12 Tage erforderlich sind. Die 4 ersten Tage lebt der Soldat von dem mitgebrachten Zuchari, die übrigen 8 Tage von Brot, das auf der Noute in den Dörsern und Städten zusammensgebracht und von der preußischen Regierung in Bereitschaft gehalten worden. Die Compagnic-Wagen, auf 8 Tage mit Zuchari beladen, solgen der Colonne; die Hälfte davon deponirt aber ihren Vorrath den 7. Tag in Goldap, und fährt den 9. und 10. nach Stallupöhnen zurück, wo mittlerweise durch Bauersuhren aus Kowno und Jurburg Zuchari angesommen sein muß, und mit welchem diese Hälfte den 16. Abends in Orengsurth ankommt. Die zweite Hälfte hat ihren viertägigen Vorrath den 11. in Orengsurth deponirt und ist den 12. und 13. nach Goldap gefahren, um dort den von der ersten Hälste niedergesegten Vorzath den 15., 16. und 17. zur Armee zu bringen.

Hat inzwischen dieses Corps bis zum 16. von Brot aus dem Lande gelebt, so wird solches nun noch überdies in Drengfurth einen zwölftägigen Borrath an Zuchari haben, und wenn dann in Stallupöhnen und Gumbinnen, ingleichen in Darkehmen und Goldap durch Bauersuhren Zwischenmagazine angesahren wersten, so können diese Truppen in keine Verlegenbeit kommen.

Von dem Corps des General-Lieutenants Baggowout versammelt sich eine Division bei Olita und marschirt über Kalwari, Przerosl und Oleyso nach Lögen. Die Verpslegung dieser Abtheilung geschieht gleichfalls von Kauen oder Jurburg über Stallupöhnen und Goldap.

Eine andere Division dieses Corps geht bei Grodno über den Niemen und marschirt über Augustowo und Lyk in eine Stellung zwischen Arys und Niko-laiken. Die Zwischenmagazine dieser Colonne werden in Augustowo und Lyk angelegt, die theils durch Requisitionen, theils von Grodno aus ergänzt werden.

Die dritte und zwar die stärkste Colonne dieses Corps hat sich bei Bia-

listock versammelt und marschirt über Tykozyn nach Oftrolenka. Zwischenmagazine werden in Tykozyn und Lomza angelegt, welche aus dem Lande
angefüllt werden. Im Frühjahr wird der Narew hierzu dienlich sein. Die Absicht dieser Division ist, die Operationen des Essen'schen Corps zu unterstützen
und Jasousie auf Sierock zu geben.

Geflissentlich sind in diesem Plane nur wenig Truppen nach Preußen stationirt worden, weil man mit diesem Lande schonend umgehen muß, dahin-

gegen biefes im Berzogthum Warfchau weniger ber Fall fein barf.

Alles kommt auf die Unterhandlung mit den Bolen an, und ob man in den Besitz von Warschau kommen kann. Schlägt dieses Project sehl, so wird man vermuthlich auf die Desensive zurückgeworsen, die aber nun mit weit mehr Bortheil begonnen werden kann, als wenn solche hinter dem Bug und Niemen ihren Ansang genommen hätte.

## 3wölfte Beilage.

# Militärische Denkschrift

über

die Schweiz.

Vom

faiserlich russischen General-Major, Baron von Wolzogen.



Bien, ben 15. April 1815.

In dem Kriege des gesammten Europa gegen den gemeinschaftlichen Feind kann und darf sich die Schweiz nicht ausschließen, besonders da ihre geographische Lage und physische Beschaffenheit für das Kriegstheater zwischen der Nordsee und dem Mittelländischen Meere von der höchsten Wichtigkeit und ihre Mitwirfung unentbehrlich ist. Es muß dennach von den Schweizern verlangt werden, daß sie sowohl offensiv als desensiv in der vollkommensten Uebereinstimmung mit den Alliirten handeln, und überhaupt der Coalition in allen Bunkten beitreten. Es muß von ihnen verlangt werden, daß sie ihr zu stellendes Contingent von 30,000 Mann für die allgemeine Sache verwenden und daß die Vertheidigung und Sicherung ihres Landes oder gar eines einzelnen Cantons diesem Hauptzweck durchaus untergeordnet sei.

Daher wird das Contingent der Schweizer in der Offenstve den linken Flügel der öfterreichischen Armee bilden und ist in seinen Bewegungen von den

Operationen jenes Geeres abhängig.

In der Defenstve hingegen darf die Aufstellung des Contingents nur in Hinsicht auf die allgemeine Vertheidigung der Schweiz und des gesammten Kriegstheaters angeordnet werden. Jeder einzelne Canton ist aber noch überzdies zu verpslichten, seine eigene Gränze, seine Städte, seine Berge und Engspässe nach allen Kräften selbst zu vertheidigen, und der commandirende General hat keine Verpslichtung, einen einzelnen Stand, Stadt oder Landesstrich insbesondere zu becken; eben so wenig darf ein Canton sein Contingent unter irgend einem Vorwande abrufen, wenn derselbe auch dem Feinde Preis gegesben wird.

Die unmittelbare Vertheidigung ber Schweizer Gränze gegen Frankreich ist überdies sehr schwierig, gefährlich und bem Zwecke wenig entsprechend. Alle Stellungen von dem untern Thal der Orbe und westlich von Genf bis nach Basel haben sehr enge und beschwerliche Desileen im Rücken, zersplittern die Streitkräfte, lösen das Seer in einen Cordon auf, welcher rückwärts keinen Vereinigungspunkt sinden kann, weil sich im Rücken dieser Stellungen die großen Wasserein des Genfer, Neuenburger und Bieler Sees besinden.

Die Defenstv = Stellungen für die Deckung der gesammten Schweiz mussen vielmehr zwischen dem Genser und dem sublichen Ende des Neuenburger Sees gesucht werden und finden sich auch daselbst und zwar die vorderste in der Gesgend von Echallens.

Ein Blick auf die Karte von der Schweiz zeigt, daß der Hauptgebirgsrücken der hohen Schweizer Allpen von Südwesten nach Nordosten streicht und sich mit diesem parallel in einem Abstand von 7 — 10 Meilen das Jura = Ge= birge erstreckt.

Bon dem höchsten diefer beiden Rücken, ben hohen Alpen, laufen bie Flüffe und Gewäffer von Gutoften nach Nordweften unter fich gleichfalls pa= rallel, als wie die Har, die Reuß, die Linth und die Limat. hinter biefen Barallelthälern, beite Flanken an die Abfälle ber Sauptgebirgerucken geftutt, find die Defenfib = Stellungen, in welchen man bas Terrain bem Feinde Fuß für Fuß streitig machen fann und welche ber General ber Schweizer mit ber größten Bartnadigfeit vertheidigen muß. Ich nehme babei an, bag er fich weder um bas Rheinthal von Bafel bis an ben Bodenfee, noch um bas Bal= lifer Land oder das Rhonethal zu bekummern hat, indem erfteres zum Bereich der Urmee in Deutschland, letteres zu dem der italienischen Urmee gerechnet werden muß. Gein Sauptaugenmerf hat er auf Die Erhaltung ber gesicherten Communifation mit diesen beiden Urmeen zu richten. Die Stellung von Echallens muß auf das außerste vertheidigt werden, weil durch ihren Berluft die Communifation von Laufanne über Bevan, Martigun, bem Ballifer Land und bem Simplon = Bag verloren geht. Bemerken muß ich hier, daß, fo wie Die Festung Genf ihrem Falle nabe ift, Die Strafe füdlich bes Genfer Sees über Thonon und Evian verdorben werden muß. Dieje Stuffe, molde ben Unfang der Simplonftrage ausmacht, gewährt überhaupt nur Frankreich Vortheile, und es wurde die Frage aufzuwerfen fein, ob fie nicht fcon jest ruinirt werden follte? Denn fur Die Schweizer ift Die nördlich bes Gees über Ber= foir und Laufanne commerziell und militairifd vortheilhafter; fie ift übrigens auch die beffere.

Die Stellung bei Bern ober zwischen dem Thuner und Bieler See muß gleichfalls auf das Aeußerste vertheidigt werden, um die Straße über den Gottshard gesichert zu erhalten. Endlich ist auch die letzte Hauptstellung hinter der Linth und Limat und bei Zürich mit Hartnäckigkeit zu halten, um, wenn alles Andere schon verloren, wenigstens noch die Straße durch Graubünden über den Splügen nach Italien zu sichern. — Alle diese verschiedenen Parallelstellungen müssen im Voraus recognoseirt und präparirt werden. Genf, Solothurn, Aarburg, Bern und Zürich müssen in Vertheidigungsstand gesetzt werden; beide letztere Orte sind zugleich als Wassenpläte zu aptiren.

Werden diese Prinzipien angenonnnen und befolgt, so ift nach meiner Meinung das Bundescontingent von 30,000 Mann hinreichend, die Schweiz fräftig zu vertheidigen und die Schweizer können die fremden Truppen entbeheren, deren Verpflegung ihnen so schwierig fällt und die sie so ungern auf sich nehmen. Vesonders wird die Vertheidigung dann gelingen, wenn noch überbies in allen Cantons das Landvolk bewassnet wird, um den eigenen Seerd zu schüßen. Dadurch werden gewisse Punkte sestgehalten, welche dem regulairen

Militair bie Mittel darbieten, durch offensive Operationen die feindlichen Beeregabtheilungen abzuschneiben und gänzlich zu verderben.

Die Schweizer haben gute Offiziere und ihre Soldaten gleichen keineswegs einer roben Miliz, denn durch die fremden Dienste finden sich in diesem Lande immer eine Menge gedienter Leute. Sie haben viel Artillerie, mehr als sie in ihren Bergen brauchen; dagegen sehlt es ihnen an Cavallerie, weshalb ihnen, wenn sie nach Frankreich vorgehen sollen, einige Regimenter beigegeben werden müssen. Bur Vertheidigung ihres Landes bedürsen sie auch dieser nicht, weil das Terrain den Reitergesechten nur selten günstig ist, und sie zum Gelairiren hinlänglich mit dieser Wasse versehen sind.

Von Dieser Seite, nämlich in Sinsicht ber Brauchbarkeit und Gute ber Truppen, glaube ich, fann man Alles von ihnen erwarten; ob dieses aber auch in Jinsicht ber Einigkeit und bes Gehorsams ber Fall sein wirt, wage ich weniger zu behaupten.

Einigermaßen würde dieser etwanige Uebelstand badurch gehoben werden können, wenn die Mächte von der Bundesversammlung verlangen, daß dem commandirenden General über das Bundescontingent unumschränkte Macht gezechen wird, und daß dieser blos von dem allgemeinen Armee Ecommando Bessehle anzunehmen hat und solche auch befolgen muß. Jeder einzelne Canton verliert auf die Dauer des Kriegs alle Rechte auf sein Contingent und hat mit demselben nichts weiter zu thun, als es zu bezahlen und zu ergänzen. Rust er dasselbe vor Endigung des Kriegs ab, oder läßt er es gar zu dem Feinde sten sen, so muß hierauf die Strase des Bannes stehen und wird ein solcher Canton bei verändertem Kriegsglück als erobertes Land betrachtet und dadurch Unsterthan der anderen Cantons.

Aber felbst auch biese Anordnungen und Versprechungen scheinen mir in Rucksicht ber großen Wichtigkeit bieses Landes für ben Kriegsschauplat im Ganzen noch nicht hinreichend zu sein.

Ich schlage noch überdies vor, bei Schaffhausen und am unteren Bobensee ein österreichisches Reserve = Corps von 40 bis 50,000 Mann aufzustellen. Dieses Corps hat den Zweck, in der Offensive die Gegend von Basel und das Ober = Elsaß zu besehen; in der Desensive erstens das Rheinthal festzuhalten, und dann zweitens, so wie die Schweizer ihr Land schlecht vertheidigen, sei es aus bösem Willen, oder aus Ungeschicklichkeit, sogleich in ihr Land einzurücken, in welchem Fall diese dann alle Requisitionen und Lieferungen für jenes Corps unentgeltlich zu leisten haben.

In jedem Fall wird dieses Reserve = Corps noch zu rechter Zeit in die seite Stellung hinter der Linth und Limat gelangen können, wodurch wenig= stens die Zugänge zu Oberschwaben und Throl gedeckt, so wie auch die Communication über den Splügen erhalten wird.

Bu biesem Behuse muffen am Mhein bei Biefingen ze. die nöthigen Brückenköpfe angelegt werden, so wie auch überall an der Linth und Limat Berschanzungen anzuordnen sind. Leisten hingegen die Schweizer einen tapfern Widerstand und die Cantons bleiben der allgemeinen Sache treu, selbst wenn das Bundescontingent bis in diese letzte Stellung zurückgehen mußte, so wird die öfterreichische Reserve Urmee durch einen Uebergang über den Rhein unters

halb des Einflusses der Alar demselben wieder Luft machen, so daß es bi Offensive von Neuem wird ergreisen können.

Alle diese Gründe scheinen mir hinlänglich die Nothwendigkeit einer öfterreichischen Reserve bei Schaffhausen zu beweisen. Die Erfahrung wirt bald zeigen, ob man sich auf die Schweizer wird verlassen können und was sie leisten werden; damit aber diese Erfahrung nicht auf Kosten der gemeinsamen Sache geschehe, so wiederhole ich den Antrag wegen Aufstellung eines Reserves Corps an den besagten Bunkten; denn man kann, wie ich glaube, mit Recht behaupten, daß das ganze Desensünsehstem von der Nordsee bis an das Mittelsländische Meer paralysirt ist, sobald sich dieses Fauptbastion in den Händen des Feindes besindet.

Schließlich noch bie Bemerkung, daß man vorzüglich die kleinen Cantone für die gute Sache recht lebhaft interessiren muß. Diese Bergbewohner sint einer hohen Begeisterung fähig. Ihr Land bietet ihnen alle Mittel dar, ce gegen den überlegensten Feind zu vertheidigen, und man gewinnt dadurch gleichsam mehrere Citadellen, welche zur Communication und zu Operationen nach dem Rücken des Feindes sehr dienlich sind, und überdies den desensiven Stellungen durch ihre Lage in der Flanke des Feindes die größte Stärke gewähren.

Drud von Otto Wigand in Leipzig.

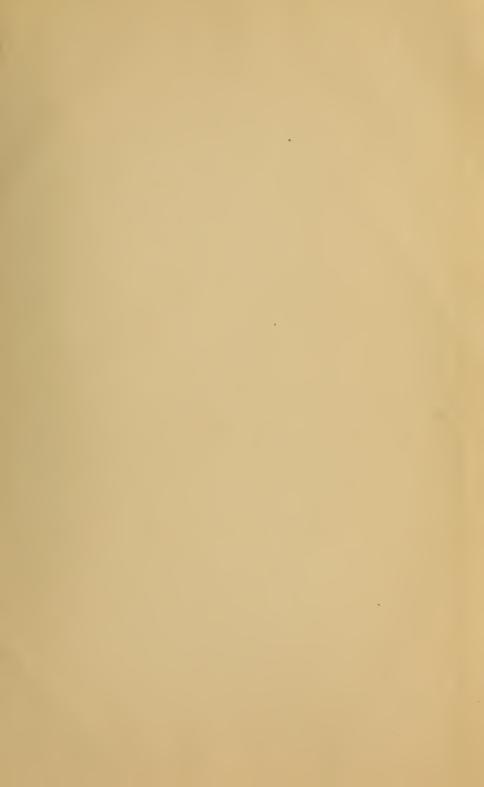

Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: ALIG 2001 AUG 2001

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION
111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16068
(724) 779-2111



